**SCHRIFTEN DER GESELLSCHAFT** FÜR **THEATERGESCHIC** HTE



THE LIBRARY



CLASS 830.128 BOOK **f G33**5

EX LIBRIS RICHARDI M. MEYER



Rfg

# Schriften der Gesellschaft für Cheatergeschichte

### Christian Heinrich Schmids

## Chronologie

des

### deutschen Theaters.

Den herausgegeben

von

Paul Legband.

Berlin Uerlag der Gesellschaft für Cheatergeschichte 1902.



De Grifian Grinne Thand, Loughton.

# EBristian Heinrich Schmids

### Chronologie

des

### deutschen Theater

Beu herausgegeben

non

Paul Legband.

Berlin

Verlag der Gesellschaft für Theatergeschichte 1902.

3

ci

 $\infty$ 

Harrassowitz

+

#### Porwort.

Der porliegende Reudrud ber Chronologie bes beutschen Theaters giebt bas Driginal von 1775 wortgetreu wieber. Geringfügige Drudfehler, wie n fur u, find ftillschweigend verbeffert, grobere jedoch im Tert fteben gelaffen und in ben Unmertungen berichtigt worden. In diefen glaubte ber Berausgeber die dem Original in manchen Puntten fehlende Ruverläffigkeit bes Buches fichern ju muffen. Reile für Reile wurden auf ihre Richtigkeit geprüft, und ich hoffe, taum etwas Befentliches überfeben zu haben. Im einzelnen freilich ließe fich noch mancher ermunichte Bufat machen, und ich behalte mir felbft einen Rachtrag für bas "Archiv" vor. Bielleicht ift hier auch im Intereffe ber theatergeschichtlichen Forschung eine Bitte am rechten Blage: noch manche Angaben und Daten, die aus alteren Quellen herübergenommen merben mußten, bedürfen der nachprufung und der Belege durch Rirchenbucher, Archivaften u. f. w. Bas bem Berausgeber nur in menigen Rallen möglich mar, tann burch die Bilfe auswärtiger Mitarbeiter leicht gefordert und in dem Archiv ber Befellichaft an geeigneter Stelle veröffentlicht merben. -

Das dem Neudruck beigegebene Porträt stammt aus Chr. B. Bocks "Sammlung von Bildnissen gelehrter Männer und Künstler" (2. Bd., Kürnberg 1802), und eignete sich aus technischen Gründen besser zur Keproduktion als der Kupferstich aus der Olla Potrida. Das Fassmile der Unterschrift ist nach einem Briese aus dem Bestige des Herrn G. Weisstein gefertigt. Im übrigen habe ich für ihr bereikvilliges Entgegenkommen den Bibliothelsverwaltungen in Berlin, Darmstadt, Gießen, Göttingen, Hamburg, Leipzig, München, Weimar und Wien noch meinen herzlichsten Dank zu sagen.

Berlin, im Februar 1903.

Dr. Paul Tegband.

356285

### Einleitung.

Die "Chronologie bes beutschen Theaters" ift das Bert eines. Mannes, ber in ber Litteraturgeschichte feine sonderlich gunftige Rolle fpielt. Lange vergeffen ober absichtlich überfeben, mard er in neuerer Beit öfter aus bem Duntel heraufbefchworen, weil fein Name fich benen aufbrängte, die fich ber Erichliegung bes Lebenswertes führender Beifter jugewandt hatten. Unter ben Scharen loderer Sfribenten, Die, nicht verlegen um Bort und Angriff, nicht beforgt um eigene Rehlbarteit, ben großen Rampfern ins Sandwert pfuschten, gewahrten fie auch Chriftian Beinrich Schmid, ben jungen Brofeffor ber Erfurter und bann ber Gießener Universität, einen Manteltrager nach Binbesrichtung, einen unverbroffenen Regenfenten und Buchermacher. er im Alter von etwa 22-26 Jahren gefchrieben hatte, gab ihnen fchon reichlich Stoff au folch fcharfem abfälligem Urteil. wurde aber feiner ftets nur im Borübergeben gedacht, bier einmal von Bilhelm Scherer und R. M. Berner, wenn es fich um die Berfpottung im "Jahrmarttsfeft ju Blundersweilern", bort von Loeper, wenn es fich um feine Ermähnung in "Wahrheit und Dichtung" Sier brudte Suphan eine beilig emporte Rritif Berbers handelte. über ein Wert bes jungen Litteraten ab, bort bedachte ihn Grich Schmidt in feinem "Leffing" mit fnapper Charafteriftit, bier tonnte ibm Beinhold in feiner Schilderung von Boies Leben wenig Schmeichelhaftes über die unfaubere Grundung bes Mufenalmanache nachfagen. und Buftmann feste in icharferer Tonart bas Thema vom litterarischen Diebstahl und vom Raubgefindel der Leipziger Nachbrucker fort. Distlange alfo überall, mehr ober minder fcharf, obendrein aus dem Rufammenbang geriffen, aber Difflange als tennzeichnendes Mertmal für die Jugendjahre. Bufammenfaffend versuchte nur Proble in der "Allgemeinen Deutschen Biographie" ein Lebensbild bes "Gießener Schmid" ju zeichnen, ohne freilich im gangen ein erkenntliches Abbild ju liefern. Bas jene Forfcher, auf ben Gingelfall angewiesen, not-

mendig Unerfreuliches pon Schmid berichten mußten, batte bier im Rufammenhang anders geflungen. Es hatten Gegenfate berausgegrbeitet merben tonnen, die greifbar in diefem Leben porliegen, batte mit leichter Dube auch das Ergiebige Diefer Lebensleiftung fich barthun laffen. Solche Schilderung aber mar von Proble fchon darum nicht zu erwarten, weil er eine reich entwickelte Seite von Schmide Thatigfeit völlig außer acht ließ: Die theatergeschichtlichen Bermutlich, weil ihm Beschäftigung mit Romobianten ber naheren Brufung überhaupt nicht wert erfchien. Dber hatte er fonft bas Urteil aus Ruttners "Characteren teutscher Dichter und Brofaisten" (1781, G. 483): Schmid habe blindlings teilgenommen "an ben Rehden unferer fritischen Barthenen, und an den argerlichen Rabalen Schaufpielergefellschaften" nicht etwa bloß nachschreiben, fondern bezeichnend ummandeln tonnen in den Sat, Schmid habe blindlings an fritischen Barteiftreitigkeiten, "fogar an benen ber Romodianten" teilgenommen?! Borderhand fei nur auf bie Chronologie felbft verwiesen, um die Saltlofigteit folder allgemeinen Aussprüche zu erweisen. Gerade die Chronologie führte aus ber feichten Rlut ber leibigen Bartei-Streitschriften auf den gefunden Erdboden der historischen Thatsachen. Und fie hatte felbft in dem engen Rahmen der Allg. Deutschen Biographie, in der fie als Quellenwert oft genug verzeichnet fteht, ein Bortchen ber Unertennung verdient. Das hatte mit manchem andern fehlenden Bug bem Bilde ihres Berfaffers ein anderes Aussehen gegeben, ohne mahre Linien zu verandern.

Der Lebenslauf Christian Beinrich Schmids verlief außerft einfach. Sein Bater Johann Christoph Schmid (1715—1788) stammte aus dem fachfischen Gragebirge und lebte als furfürftlicher Bergtommiffionsrat, Bergvoigt in Thuringen und ber Graffchaft Mansfeld, Behntner zu Sangerhaufen und Bottendorf in bem fleinen Beraftabtchen Gisleben, beffen Burgermeifterstochter er jur Frau genommen hatte. 24. November 1746 wurde ihm dort als erstes Kind Christian Heinrich geboren; feche weitere folgten, barunter funf Gohne, von benen Die Berhaltniffe nur zwei die erften Sahre überlebten. im Elternhaufe gestatteten eine vielseitige Erziehung ber Rinder. Schreibmeifter und Sauslehrer murden neben bem Tangmeifter und der Französin gehalten und so von aller nächtlichen Frühe bis zum Abend der tägliche Unterricht nach schwerfällig altmodischem Bufchnitt gar gründlich gehandhabt. Manche Unguträglichkeit lief mit Die Mutter murbe bem Saushalt fruh durch ben Tod entriffen, und die Hauslehrer mühten sich längere Zeit vergeblich um das nötige Ansehen. Troh allem machten die Kinder den regelmäßigen Unterrichtsgang erfolgreich burch; die Lernbegierde bes älteften por allem marb noch fpater mit Freuden von einem Magister gerühmt, beffen Gebachtnis felbft als ein "treues und weitsaffendes Rezeptakulum aller Sprachen und Wissenschaften" galt, und der im übrigen keine besondere Beranlassung hatte, sich der harten Stellung im Schmibschen Hause gern zu erinnern. — Inzwischen wuchsen die Knaben heran; Christian Heinrich erhielt die letzte Ausbildung in Sprachen vom Rettor des alten Eislebener Gymnasumd und rüstete sich — sechzehn Jahre alt — im Herbst 1762 zur Fahrt

nach Leipzia.

Dort fab ibn ber Bater ichon im Beifte als hochansehnliches Mitglied bes Rates und als berühmten Ordinarius ber Juriftenfatultat, und auch ber Stiefgrofvater, Sofrat Biefener, ein alter finderlofer Berr, mochte fo benten; benn er "pralegierte" bem lieben Entel feierlichft feine reiche juriftifche Bibliothet. Um ihretwillen lohnte es fich ja fcon, ben Jungen ohne weiteres Jus ftubieren gu laffen, ohne nach feinen eigenen Bunfchen lang zu fragen. Rur die erften zwei Sahre glaubte man ihm frei geben zu burfen in Unbetracht feines findlichen Alters. Und fo begann benn ber Zwiefpalt in diefer jungen Seele fich festzuseten. Leipzig, bamals ber Mittelpuntt litterarischen Schaffens, ein Bufluchtsort fur rebende und bildende Runfte, locte mit Diefen lebendigen Rraften und trieb ben noch ungefestigten Jungling, feiner Reigung nach, in das Fahrmaffer ber ichonen Biffenschaften. Gellert, ber Bielgeliebte, marb um feiner Borlefungen willen am meiften aufgefucht. Der Haffische Philologe Johann August Ernefti führte ihn in bas Altertum ein. daneben murbe Mathematit und Philosophie, Aefthetit und Physit getrieben; hauptfächlich aber gogen ihn die Litteraturen lebender Bolfer an, außer ber heimatlichen befonders bie der Englander und Brangolen. Schnell maren unter folden froben Arbeiten zwei Sabre Die großväterliche juriftische Bibliothet wintte. Mus bem verrauscht. Baterhaufe traf eine furze vielsagende Aufforderung ein, und der Sohn entschloß fich nur mit Biberwillen, ber heiteren Belt ju entfagen, die ihn bislang aufgenommen batte. Das vaterliche Bebot buntte ihm wichtiger als feine eigene innere Stimme. Er murbe Und blieb boch mit allen Sinnen bei feinen Dichtern. fleine Bibliothet freilich, die er inzwischen fich angeschafft hatte, vertaufte er, um ben araften Berfucher los zu fein. Bahrend nun bas römische Recht, beffen antiquarischer Teil ihm immerbin noch manches Bergnugen bereitete, im Borbergrunde feiner Arbeit ftand, murben die philosophischen Studien wenigstens ju einem gemiffen Abschluß gebracht: 1766 marb er Magifter und habilitierte fich ein Rahr barauf mit einer Abhandlung Simonides sive de theologia poetarum. Schon ruftete fich ber junge Magifter gu philosophifchen Borlefungen, boch verhinderte ibn baran eine Reife nach Jena, Die er unternahm, um bem schwertranten Bater bei einer gefährlichen Operation nabe ju fein. Rluchtige Befanntschaft mit Riebel, ber in

Jena als Privatdozent lebte, und mit Boie wurde geschloffen, aber nach ber Rudfehr die Jurisprudeng um fo scharfer betrieben, vielleicht infolge einer Museinandersekung mit dem leibenden Bater. Der Abschluß bes juriftischen Studiums ließ benn auch nicht mehr lange auf fich warten: 1769 tonnte ber Sohn von ber juriftischen Dottor-Promotion nach Saufe berichten und im felben Jahre von einer Berufung als Professor juris elegantioris nach Ersurt. tam diefe Wendung dem erft dreiundzwanzigjährigen felbst überrafchend, benn alles, mas er bisher geleiftet hatte, lag auf bem Gebiete ber Aefthetit und Litteratur. Bogu eigene Reigung ibn trieb, das hatte gefelliger Bertehr mit gleichaltrigen und gleichgefonnenen Freunden gur Reife gebracht: Die Ueberfetung einiger englischer und frangofifcher Dramen, die teils felbstandig erschienen, teils in die "Sammlung einiger frangofischer Luftspiele fur bas beutsche Theater" aufgenommen murben. Berfaffer biefer für praftifche Buhnengwede berechneten Sammlung, beren erfter Teil 1766, beren zweiter 1768 erschien, waren die Bruder Beinrich Rarl und Gottlieb Balg, die einen bescheibenen Litteratenruhm mit manchen Uebersetungen aus bem Frangofischen fich erwarben, ohne planmäßig und mit ficherem Geschmad die Auswahl ihrer Uebertragungen zu treffen. Gie maren mahrend bes Leipziger Aufenthaltes Die Stubennachbarn des dichterisch bedeutenderen Johann Benjamin Michaelis (1746-1772), eines armen Gefellen, beffen turger Lebenglauf ein rubelofes Banbern mar; aus bem Brotitudium die praftischen Folgen gu gieben, wollte ihm nicht gelingen; als Journalist in Samburg, als Theaterdichter bei ber mandernden Senlerschen Truppe tonnte er nirgends festen Boben gewinnen: da ftrectte der aute hilfsbereite Gleim die Sande nach ihm aus, und eine furge Spanne Beit leuchtete bem jungen Menschen bas Blud, bis ihn die Schwindsucht fruh aus der Lebensbahn riß. Leipzig hatte er fich an Chriftian Beinrich Schmid, ber ihm fpater ein ichlichtes biographisches Dentmal feste, sowie an die beiben Bruber Balg angeschloffen. Bermanbte Reigungen führten biefe Studenten eng gufammen. Mus ihrem Rreife muchs für jeden Unregung, für Michaelis die Aufmunterung, mit feinen "Fabeln, Liebern und Satyren" 1766 an die Deffentlichfeit zu treten, fur Schmid bas zweifelhafte Gefchent, jur leichten Broduktion und gleichfalls ju schnellem Beröffentlichen ermuntert zu werden. Die die Bruder Balg feine Ueberfetjung von Birons Reimfucht in ihre Sammlung aufnahmen, fo verband fich außer Michaelis noch Johann Gottfried Duf mit ihm gur Berausgabe von Rofts "Bermischten Gebichten" (1769), in deren Borrede fie Goethes befannte Parodie auf Clodius aufnahmen. Dot (1750-1815) übte von allen diefen Leipziger Freunden, obwohl ber jungfte, ben nachhaltigften Ginfluß auf Schmid aus. Es war jener fpatere Magifter und Inhaber ber Duffchen

Buchhandlung, der an Nicolais Bibliothek eine Zeitlang teilnahm, den Büchermarkt mit einer Menge französsischer Lebersetzungen und seichten Auflärichts überschwemmte und dafür in den Tenien scharf mitgenommen wurde. Im Grunde war er eine frische praktische Natur, kaufmännisch nicht lange bedachtsam, von früher Jugend der Geselligkeit ergeben, mit ausgesprochenem Sinn für alles Theaterwesen, das vertraut mit den Dichtern des Tages und mit Schauspielern, so daß wichtige Verträge durch seine Hände gingen und er in seiner Doppeleigenschaft als Dichter und Berleger einen weitreichenden Ginsluß auf den deutschen Spielplan gewann. Seine Verbindungen mit Schmid

bauerten über die flüchtigen Leipziger Jugendjahre hinaus.

Bas Schmid weiter por bem Untritt feiner Erfurter Brofeffur verfaßt hatte, maren Schriften theoretischer und hiftorischer Natur, wenn man von dem fleinen Luftfpiel "Die Parodie" abfieht, in dem er einen Plan des Freiherrn von Cronegt mit gutem Gefchicf in ben Dialogischen Bartien ju Ende geführt hatte. Mit ben fritischen Schriften begann ber junge Schmid erft die Aufmertfamteit weiterer Rreife auf fich au lenten. Sier trat er mit einer leichtfertigen Sicherheit bes Urteils auf, die ihn mit feinen jungen Jahren um fo mehr in schlechten Ruf brachte, als er felbst feine Unfichten bebenklich schnell medfelte. Seine "Theorie ber Boefie nach ben neueften Grundfagen". die 1767 zu erscheinen begann und 1769 mit ber vierten Sammlung von Bufagen beendet murbe, gemahrte auf diefe Beife bereits das Schaufpiel eines völligen Meinungswechfels. Im Unfang murben bie Litteraturbriefe gelobt (S. 89 f.), die Allgemeine deutsche Bibliothet als fritifches Inftitut gepriefen, Wieland um feiner fomifchen Ergahlungen willen ungunftig beurteilt (6.153), bann trat allmählich auf allen Gebieten eine Schwenkung ein. Aus bem bedingten Nicolaiten murbe ein unbebingter Rlogianer, und biefes um fo mehr, je naber ber junge Schmid in den Dunfttreis des Geheimen Rats Rlot vordrang. Gegen Leffing, ber ihn in ber Dramaturgie im Borübergeben geftreift hatte, fette er fich jur Behr, Berber, ber burch bas zweite und britte feiner fritischen Baldchen mit der flotianischen Partei in bofe Sandel geriet, erschien ihm, gleich wie ber Magus aus Norden, als Berberber bes auten Gefchmads, Wieland marb in ber britten Sammlung ber Bufage (S. 22 f.) gunftig beurteilt - turgum, ber völlige Bandel vollzog fich in Jahresfrift. Als Erfurter Brofeffor den Rlotianern blindlings ergeben, verfocht er um bes Bringips willen eine Sache, die ihm taum je Bergensfache mar. Er lernte die gefährliche Babe immer mehr, mit viel Borten wenig ju fagen und, ftatt ben Dingen auf den Grund zu geben, nur ihre Meußerlichkeiten zu schilbern. Den Spott= namen eines Anetbotenframers ober, wie fich Berber ausbrudte, eines "Bibliothefars ber Chronique scandaleuse" erwarb er fich auf biefe Beife bald, vor allem, als feine "Biographie der Dichter" (2 Teile, 1769

u. 1770) mit einer Bidmung an Bieland erfchien. Bon alten und neuen, ausländischen und beutschen Dichtern fand fich barin ein turger Lebensabris und eine dronologische Besprechung ihrer Berte. Plan des Buches war gewiß zu loben und auch einige wertvolle Nachrichten, die Schmid aus seiner reichen Belesenheit anbringen tonnte. Aber im übrigen mußten gerabe biejenigen gegen folches feichte Urteilen fich wenden, Die ben muhfam errungenen Gewinn äfthetischer und hiftorischer Rritif gewahrt miffen wollten. Erzurnter war mohl niemand als Berber, ber in bem Bandsbeter Boten vom 19. und 20. November 1771 eine Besprechung erscheinen ließ, in ber jebe Beile vor Emporung fiebert. "Born und Buth," fchreibt er, "muffe jedes Gemuth entflammen, wenn es febe, wie ba einem gefühllofen, unwiffenden Frevler auch felbft die Graber unferer Guten, bas größte Beiligthum unferes Baterlandes nicht heilig genug find! wie er ba, Schmierer und Bufammenftoppler, bald gloffirt, bald leugt, bald laftert und mas noch arger ift, balb lobt, bag, wer nie zuerft ben Autor tannte, und hier aus feinem Leben - nein! aus Schmids Leben, mit feinem Rahmen geschändet, Nachricht befame, - Gott! Unfinnige und Befeffene haben frenlich von welch ein Bild befame! jeber am liebsten in Grabern und Totengruften gewohnt: aber ben Mugen aller Lebenden maren fie auch unrein, und von den Grabern ber Beiligen und Propheten maren fie vom gangen Bolte meggefteiniget worden! und unfer Befeffne hat feinen jauchzenben Saufen, daß er schreiben, daß er ruhig fortschreiben tann - o mein beutsches, liebes Baterland!" . . . . . . Um diefer Borte willen fchrieb Goethe am Ende des Rahres an Berber: "Bor wenigen Tagen hab' ich Sie recht aus vollem Bergen umfaßt, als fah' ich Sie wieder und horte Ihre 3ch fah ben gepeitschten Seliodor an ber Erbe, und ber himmlische Brimm ber rachenden Geifter fauselte um mich herum." -Schmid fette fich freilich mit erftaunlicher Gleichgiltigfeit über folche inggeheim und öffentlich ausgesprochene Digachtung hinmeg. mochte mohl das Urteil feiner litterarischen Gegner von vornherein beeinflußt icheinen, und jeber, ber nicht gur Rlogischen Bartei geborte, ihm im Berdachte ausgesprochener Feindschaft fteben. Dber mar in jener Reit zu anderer Auffassung überhaupt Gelegenheit? Gab es je wieder in Deutschland litterarische Fehden, die fo über bem Bert bes Barteibetenntniffes ben absoluten Bert schriftftellerischer Schöpfungen verkannten, die fo erbittert und fo gehäffig, fo viele Sahre hindurch bem Borurteil und ber Blindheit freien Spielraum ließen wie bie Rlogischen Sandel, sobald fie aus perfonlichem Zweitampf zu einem allgemeinen Drauflosschlagen geworden maren? In Erfurt fagen die Redafteure ber "Erfurter gelehrten Zeitung", Die als getreue Baffenbrüber ber Sallifchen Bibliothet allen Berlinern grimme Reinbichaft hielten. Gie zeigten fich über bie Werte best jungen Schmid nicht

Ihnen fagte bie leichte Schreibart und die littergrische eraurnt. Stellung bes neuen Freundes gu. Seine Berufung als Profeffor nach Erfurt zeigten fie zugleich mit Bielands Ernennung in ihrer Zeitung vom 3. Marg 1769 burch einige empfehlenbe Borte an; man tenne Die Belehrfamteit biefes Mannes: er fei belefen und ein bentenber In gutem Ginvernehmen lebte Schmid mit ben Erfurter Rollegen. Da mar por allem Friedrich Ruft Riebel, Die Seele diefes Rreifes, fowohl bort, wo es fich um Reform ber veralteten Universitätszuftande handelte, als im gefelligen und litterarischen Leben. Gine Ratur, die ohne fonderliche Gemiffensbiffe ben Erfolg auf schnellfte Beise zu bannen mußte, geiftvoll, lebendig. mit recht vergnüglichen Sinnen am Dafein hangend, Brofeffor Obgleich feit turgem erft felbft in und Lebemann in einer Berfon. Erfurt, hatte er boch ichon eine einflugreiche Stellung erlangt. Durch ihn tam Wieland, tam ber flaffifche Philologe Johann Friedrich Berel, tam Johann Georg Meufel, ber burch feine bibliographischen Berbienfte fich einen bauernden namen erwarb, und endlich auch Chriftian Beinrich Schmid nach Erfurt. Thatigfeit und Reigung Diefer Manner lagen auf verschiedenem Gebiete, fanden aber ihren Schnittpunkt in ber von Riebel geleiteten "Erfurter gelehrten Beitung" und in ben mancherlei inneren Rampfen, die die jungen Professoren ber Erfurter Universität gegen bie alten auszufechten hatten. Stellung zu ben einzelnen Schmid einnahm, läßt fich bei ben burftigen Rachrichten taum mehr beftimmen, boch fcheint es, als ob Riedel und Meufel ihm am nachsten standen. Ihre Namen find es ja auch, die in ber unerquicklichften Ungelegenheit feiner litterarifchen Laufbahn mit genannt werben, bei ber Begrundung des Almanachs ber beutschen Mufen im Binter 1769 auf 1770.

Der Sachverhalt ift bekannt. Schon Beinhold hat ihn in seinem Leben Boies (S. 234 ff.) ausführlich erzählt, so daß er hier nur so weit wiederholt zu werden braucht, als es für Schmids Beteiligung

und Charafteriftit notig ericheint.

Rach dem Muster des Kariser Almanach des Muses beabsichtigten Johann Christian Boie und Friedrich Wilhelm Gotter zu Neujahr 1770 einen deutschen Musenalmanach im Berlage des Göttinger Buchhändlers Dieterich herauszugeden. Neußere Hindrenisse verzögerten das Erschienen, so daß in Leipzig, — ehe die Freunde sich's versahen, vier Wochen vor dem Göttinger ein anderer "Almanach der deutschen Mussen auf das Jahr 1770" herausstam. Der neue Gedanke war damit sort. So gesährlich aber die Konsurrenz schien, so empsindlich wurde ihre Wirtung abgeschwächt, als sich herausstellte, daß einige Gedichte Kästners und Gotters nur durch litterarischen Diebstaht aus den Druckdogen des Göttinger Almanachs in den Leipziger gelangt sein tonnten. Boie war auß äußerste empört. Er suchte nach Genugthunng. Als Versand

leger bes Leipziger Ralenbers mar Dodslen & Co. angegeben, jene Schwindelfirma, beren fcon Leffing fich ber Dramaturgie megen gu ermehren hatte, und die neuerdings von einem entlaufenen Sandlungsdiener der Duffchen Buchhandlung geführt murbe. Sich an ihn gu wenden, der nur darauf ausging, was hundert andere von dem beutschen Rachbrucker-Gefindel ungestraft neben ihm thaten, mare thoricht gemefen. Go blieb benn nur übrig, die Ghrlofigfeit ber Berausgeber blogzuftellen und gunachft auf diefe gu fahnden. Gleich im erften Augenblick ftand es fur Boie fest, daß der Leipziger Almanach von der Rlogischen Gette ausging. Er wetterte auf die "Erfurtischen Strafenrauber" und fonnte bald feine Bermutungen bemeifen. einem Briefe vom 23. Januar 1770 flarte er feiner Schmefter ben Diebstahl auf: "Mein Berleger hatte Riebeln durch die erften gedrudten Bogen miber meinen Billen ein Opfer bringen wollen, baber tommt die Blünderung." Unzweifelhaft alfo trug Riedel ben Sauptanteil ber Schuld, mas mohl befonderer Betonung wert erscheint angefichts ber Thatfache, daß Schmid haufig allein fur Diefen hablichen Schritt verantwortlich gemacht worden ift. Gewiß, auch an ihm als Berausgeber hatte es gelegen, folchen dummen Streich feines Freundes Riedel ju verhindern und fich nicht burch Stillschweigen gum Dit-Im übrigen freilich will schuldigen zu erflären. biefe Angelegenheit nicht mit unfern Mugen angeschant fein: perfönliche Verantwortlichkeitsgefühl war dort niedergedrückt bem bumpfen Streben, ber Partei auf alle mögliche Art zu nunen. Es berührt wie ein Bug jefuitischer Moral, der die einzelnen ber Schuld entbindet, wenn es fich um Borteile in majorem dei gloriam handelt. Und dei gloria hieß hier der Glang und bas litterarifche Unfehen ber Rlogischen Bartei. Satten nicht Riedel, Rlog und Meufel felbft bas ihre beigetragen, um ben anetbotifchen Teil des neuen Ulmanachs möglichst reizvoll zu machen? In dem Dage alfo, wie er hier als gemeinsames Produtt erschien, fiel auch der Diebstahl, an dem fich fonft nichts weiter beschönigen läßt, der gangen Partei jur Laft. Und bem entfprach auch die folgende Reit, die von erbittertem Sin- und Ber gwifchen ben litterarifchen Lagern angefüllt Mit Boie fchloß Schmid einen außerlichen Frieden. einer öffentlichen Buschrift ber "Erfurter gel. 3tg." (47. Stud, 1771) fprach er feine Erwartung aus, daß fie beide nebeneinander fünftig wohl bestehen tonnten. Much fonft zeigte fich in Briefen und perfonlichen Begegnungen fowie in öffentlichen Befprechungen, bag bie Berausgeber der beiden Almanache verföhnlicher geftimmt murden und fich gegenseitig gnerkannten, mahrend die Rlotigner, von benen fich Schmid bald trennte, in ihren Organen, vor allem in Schirachs Magagin, ben Göttinger Almanach weiter mit blindem Sag verfolgten. Es tann hier meder die Aufgabe fein, diefe Rampfe bes naberen gu

beleuchten, noch die einzelnen Jahraange des Almanachs auf Auswahl und Ginrichtung bin ju prufen. Das wertvollfte in ihnen liegt beute ohne Zweifel in ber "Rotis poetischer Reuigkeiten", jenem knappen fritischen Abrif, ber die Reuerscheinungen jedes verwichenen Jahres von 1769 bis jur Oftermeffe 1780 mufterte. Sier bot ber Berausgeber etwas, das feinem Almanach mehr Freundschaft als Feindschaft eintrug, zumal er sich offenbar bemühte, einen einseitigen Parteistandpuntt ju vermeiden. Daß man nicht überall das Urteil der "Erfurter gel. Rtg." unterschrieb, die Schmids Rritit voller Bis, Sals und Freimutigfeit fand, tonnte ja nicht verwundern. Indeffen fteigerte fich felbft die Ablehnung nicht immer zu jener tleinlichen, schimpfenden Entgegnung, in ber g. B. Muller von Igehoe noch viele Jahre fpater feine But darüber austobte, daß feine Gedichte im Musenalmanach abfällig befprochen maren. Eine grobe Charafteriftit Schmids flocht er dafür in den Roman "Siegfried von Lindenberg" ein. "Salt mal, Lettoris!" - hieß es dort - "Er hat schon 'n paarmal von dem Schmid da Bas ift das für 'n Muscho? — Ach, Gu'r Gnaden, es ift, mit Revereng zu melben, ber Lumpenfammler am Barnag, ber ohne Unterlaß vor ben Thuren ber Gelehrten herumschleicht, und hinter ihren Garten, dort bas Rehricht und hier den Mifthaufen burchmublet, ob er nirgende einen taffierten Brouillon ober fonft einen verworfenen Lumpen von einem Gedicht aufftobern tann. Das verhungt er benn pollends burch Abschneiben und Anstiden, und macht baraus feine Theorie der Boefie, fein Tafchenbuch für Meifterfanger, und einen vierleibigen Ralender für die Barbiergefellen und alten Beiber, in welchem er, wie ein Sund, por einigen friecht, por andern mit bem Schwange webelt, und wieber andern in die Beine fahrt, fich salva venia! fpeiet, und wieder frift, mas er gefpieen bat, nach Anetboten fpuret, icharfer als bero Turt nach Felbhühnern, und wie Gu'r Onaben ju fagen pflegen, jeden Rater flohen will, ohne an die Gafte feines eigenen raudigen Budels ju benten." -

Mit bem vierleibigen Kalender für Barbiergesellen war der Munanach der deutschen Musen wegen seiner viersachen Sinteilung gemeint. Die Charakteristik tras übrigens um manches Jahr zu spät ein. Sie berührte Dinge, sür die kein lebendiges Interesse mehr vorshanden war. Denn eine Rolle, sei es auch welcher Art, spielte Schmid nur im Ansang der siedziger Jahre in der deutschen Litteratur, vorsnehmlich 1769 und 1770, als er die Theorie der Poeste beendet hatte, den Mussenmanch und obendrein zwei größere Unternehmen begann: Die Anthologie der Deutschen und das Englisse Theater.

Mit jener lieferte er eine Erganzung zum Musenalmanach. Galt hier der Grundsatz, möglichst ungedruckes zu bringen, so bildete die Anthologie, die in drei Teilen von 1770 bis 1772 erschien, den Sammelpunkt alterer verstreuter Dichtungen, die schwer zugänglich

Durch einen weit ausgebehnten Briefmechfel mußte fich Schmid die einzelnen Stude gusammen zu betteln, ja er verschmähte nicht bas Mittel, burch öffentliche Ungeigen in ber "Erfurter gel. 3tg." (64. Stud 11. Mug. 1769) nach befonders feltenen Stücken Umschau gu Bei biefem Beftreben, fern liegenbes nur um feiner Geltenbeit willen zu bringen, begegnete ibm natürlich oft bas Unglud, Unbedeutendes abzudruden, fo daß jenes "Suchen in Rebricht und Difthaufen" ein nicht allgu übertriebener Bergleich Joh. Gottm. Müllers war. Bon Ratur überhaupt nicht mit jenem fritischen Unterscheibungsvermogen begabt, beffen fich bie Gottinger zu erfreuen hatten, ließ er oft antiquarische Intereffen auf Roften afthetischer Rritit vorwalten. Er freute fich eines ausgegrabenen Fundes, ohne zu ermagen, ob ber Gegenstand mehr als blogen Mufeumswert befaß. Er mar Philologe, nicht Runftler. Seine Sammelmut verleitete ihn babei baufig au Unporfichtigfeiten, die ihm folimmer ausgelegt murben als fie gemeint Bahrend er 3. B. gelegentlich burch feinen namensvetter C. A. Schmidt Leffing nach feinem Geburtsjahr fragen ließ und von diesem harmlos-bereitwillige Antwort betam, hielt er es nicht für notig, Leffings Grlaubnis jum Abdruct ber beiben Jugendluftfpiele "Damon" und "Die alte Jungfer" einzuholen. Beibe Stude, feit mehr als zwanzig Jahren nicht gebruckt und bei ber Bebeutung Leffings eine willtommene Babe fur bie Lefer, erfchienen im erften Teile ber Anthologie. Leffing felbst beeilte fich barauf, ben übrigen Reft feiner Schriften ins Publitum zu bringen, damit nicht, wie er feinem Berleger Bog am 5. Jan. 1770 fchrieb, ber "Schurte von Unthologisten" es mit mehreren Studen fo mache wie mit ben beiben eben Genannten. - Gin afthetisches Urteil über bie Sabigfeiten bes Berausgebers mar natürlich mit diefen Worten Leffings nicht gegeben, aber gerade die moralische Berurteilung, die fich nur ju oft wiederholte, mog bei ber Urt von Schmids Thatigfeit um fo fchwerer.

Bislang hatte er sich, die frühesten Jugendversuche abgerechnet, stetst unproduktiv gezeigt. Er hatte in Scheuern gesammelt, was andere gesät hatten und dabei mit fremdem Gut wie mit eigenem geschaltet. Run begann er eine Arbeit, die ein mehr künstlerisches Gepräge trug, bei der etwas von Schöpferkraft hätte wirken können. Er übersetze wor allem in den zwei Jahren seiner Erstuter Professure eine Reihe englischer Dramen, deren Titel in der Chronologie ein-

geln aufgeführt find.

Der Zweck und die Art seiner Uebersetzung ist wiederum bezeichnend für sein ganzes Wesen. In der Borrebe zum ersten Teil (Leipzig, 1769) giebt er selbst über die wichtigsten Fragen Auskunft. "Statt so vieler schaufer französischer Lustspiele, zu denen unsre Schauspieler in Ermangelung guter Originale ihre Zuflucht nehmen, habe ich oft gewünscht, englische Stücke auf unsern Bühnen zu sehen, und der Benfall, den Coles

manns (fo!) eiferfüchtige Chefrau in Leipzig erhielt, bestärtte meine Soff= nung, daß die Deutschen in benfelben mehr Rahrung für ihren Beift finden murden, als in der großen Menge anderer weinerlicher Romödien. Der Endamed ber Aufführung hat mir jederzeit die vornehmfte Abficht zu fenn geschienen, und, wenn es nünlich ift, ben bramatischen Befchmad ber Englander unter uns auszubreiten, fo fann er nicht beffer ausgebreitet werden als burch die Aufführung englischer Stude." Im Sahre 1769 hatten folde Borte noch immer programmatische Bedeutung. Sie tamen nicht überrafchend und neu, aber fie miefen doch nachdrucklich auf die Pflege eines Gebietes bin, auf dem noch ju wenig an wirklichen Erfolgen vorlag. Wirkfamer als alle noch fo geistvolle und erst allmählich fruchtende Theorie war es, wenn ben Theaterdireftoren brauchbare Uebersekungen gegeben wurden, die bei bem empfindlichen Mangel an beutschen Originalen eine gefunde Abwechslung gegen das hertommliche frangofische Theatergut bilben fonnten. Mit unbestreitbarem Geschick in ber leichten Wiebergabe bes Dialogs ging Schmid an fein Wert. Ihm lag es nicht baran — was auch feiner gangen Ratur miderfprach - nach fünftlerischen Grundfaten ju übertragen ober fremde Dramen völlig auf beutsche Sitten bin umzuarbeiten, fondern er ließ, wie er die englischen Berfonennamen beibehielt, den Gang der Sandlung unverändert. Nur wo er glaubte, daß "ein etwas fugner Bug, ein Borhang, eine Berfon zu viel, eine Unfpielung auf englische Sitten u. f. f.", Die "Directeurs abschrecken wurde", ftrich er furz und bundig aus. Naiv war biefes Mittel, aber es brachte Erfola. Bon Sahr ju Jahr mehrten fich bie Buhnen, die bas "Englische Theater" benutten. Schaufpieler und Direktoren mandten fich perfonlich an Schmid; hier und ba schickte er ihnen Verbefferungen, Die fich nach ber erften Borftellung als nötig erwiesen, furg, er fam mit ber Theaterwelt gum erften Dale in einen lebhaften Berkehr. Da fand er Menschen, die ihm weniger seine litterarischen Gunden nachtrugen als ihm eher für die Buhnenerfolge dankbar waren. Und an folchen fehlte es wirklich nicht. Selbst das absonderlichste Stud aus dem "Englischen Theater", die aus vier Gffer-Dramen zusammengeschweißte "Gunft ber Fürften", verfette nach Litmanns Schilderung bas hamburgifche Publitum in einen Taumel Mochten fich auch die Schaufpieler einen Sauptbes Entzückens. verdienst baran guschreiben burfen, fo blieb bem Ueberfeger boch immer der Ruhm, ihnen die Gelegenheit dazu verschafft zu haben. er hatte das feine dazu gethan, wenn fich in einem Theaterbirettor von der Bedeutung Schröbers "endgültig die Ueberzeugung befestigte, daß es mit der frangofischen und frangofierenden Alexandrinertragobie ein- für allemal auf dem deutschen Theater vorbei sei". Auch er hatte dahin gewirkt, daß man fich anschickte, "burch die Pflege bes neuen, an englische Borbilder fich anlehnenden Typus einer heroischen Tragodie ber tragifchen Schaufpielfunft ein jungfrauliches Gebiet gu erfchließen" (Ligmann).

Die Anertennung für ben ichanbaren Gewinn, ben die beutsche Buhne bem Englischen Theater verbantte, zeigte fich noch in mannigfacher Form. Um willtommenften mochte bem Berfaffer die Berufung als Professor nach Gießen fein, die im Frühjahr 1771 erfolgte.

Schon in ben Berbit 1770 fielen die erften Berhandlungen.\*) die pon Bießen aus mit einigen auswärtigen Dozenten gepflogen murben. Es handelte fich barum, die fiebente Stelle ber philosophischen Fatultat "mit einem folchen Subjecto gu befeten, bas jugleich neben ber Philosophie die Dicht- und Redefunft und die litteras elegantiores lefen und portragen fonnte."

Schwerfälliger als es nach Bunsch bes Landgrafen Ludwig fein mochte, wurden die Verhandlungen vom Professorenkollegium geführt. Aber man glaubte bier, nicht gründlich genug prufen zu konnen. Denn "wenn zu irgend einem studio genie und übung erforbert wird, fo ift es biefes; und wer es professormäßig zu besitzen fich angibt, und biefer ein pflichtmäßiges Zeugnis coram Serenissimo von und erwartet, ber muß uns auch per specimine exceptione majora, barzu instand gesezet haben, um bezeugen zu tonnen daß er nicht nur gedachte qualitaeten befige, fondern auch bas dociren in feiner Gewalt habe." Unter ben Borgeschlagenen befanden fich benn auch Gelehrte von gutem Ruf. Bunachst bachte man an Wieland, "ber fich burch feine Schriften einen allgemeinen Benfall in Teutschland erworben und im prosaischen sowohl als poetischen Bortrag einen gang besondern Schwung und Starte befite." Allein man fah bald ein, "daß ber Prof. Wieland, ba er ben Charafter als churfürftl. Regierungsrath, ben locum primarium in facultate philosophica und ein Salarium von 800 Rthl. schweres Gelb habe, nicht vociret werben fonne." Beiterhin fam Riebel in Borfchlag, beffen Umtemubiafeit jedoch balb befannt murbe, bann Garve und Deufel, an benen wiederum Berschiedenes auszusenen mar. Befonders liebaugelte man mit Berel, ber als guter humanift und Renner bes Alten galt, por allen Dingen aber febr reich mar und auf große Befoldung nicht fah. Allein man muntelte von ihm, bag er "gang und gar ohne alle Lebens Art" sei, "überdieses verrathe seine Epistola juris consulti morapolitani ad filium suum, worinn er ben Rath feiner Baterftabt Rurnberg auf die beißendefte Art burchhechelt, ein Berg, mit welchem man in feine Connerion zu tommen muniche." Neben all biefen Genannten und einigen minder Befannten fam pon Unfang an Chriftian Beinrich Schmid in Frage. Auf ihn fiel endlich die Bahl mit ber Begrundung, daß er fich "durch fein englisches Theater und mehrere gefthetische Berte rühmlich befannt gemacht habe." Um 18. Februar

<sup>\*)</sup> Im folgenden find Schmids Berfonal-Aften benutt, die mir bom Rektorat ber Giebener Universität gutigft gur Ginficht überlaffen murben.

1771 erfolgte seine Berufung, balb barauf die Uebersiedlung nach Gießen, wo er am 8. Mai 1771 ben ersorberlichen umständlichen Glaubenkeid ablegte.

In Gießen blieb Schmid bis ju feinem Tobe. Aus bem Juriften wurde endailtig ein Professor ber schönen Biffenschaften, ber fich vom Rampf ber litterarifchen Parteien balb gang guruckog. Gein fleiner Sturm und Drang hatte ausgetobt. Behaalich richtete er fich fein Leben ein. Er heiratete 1774 eine Pfarrerstochter aus Michelrieth. Sophie Christiane Sufanna Schulz, Die Schwefter bes Gießener Superintendenten, nach Godingts Urteil "ein fleines artiges Ding, ben bem ber Accent vom Mann brolligt mar." Im hauslichen Rreife, in ber Bflege feines Gartens und in halbjährlichen fleinen Reifen nach Beimar, Jena, Leipzig u. f. m., fand er Erholung von ben anhaltenben litterarischen und Beruffarbeiten. Un außeren Ghren fehlte es nicht. Um 26. Januar 1785 murbe er jum Regierungsrat ernannt, breimal führte er jum Beifall bes hofes und feiner Rollegen bas Biegener Rettorat und rudte im Jahre 1790 in die Stellung bes erften Bibliothefars ber Universitat ein. Ingwischen mar fein Bater in Gisleben geftorben, fo daß ihm ein ansehnliches Erbteil zufiel und ihn nichts mehr hinderte, "in Gefellschaften, in fplendider Bewirtung von Freunden, Die er bei fich fah und in einer eleganten Ginrichtung feines Saufes fein Bergnugen gu fuchen." Das Behagen am Dafein pragte fich benn auch außerlich balb aus. Der schlanke junge Professor, beffen Bilb im 2. Stud ber Olla Potriba von 1782 fich findet, mar gu jenem behabigen Regierungerate geworden, beffen Bilbnis biefem Neubrucke ber Chronologie beigegeben ift. Dabei erfreute fich Schmid einer bauernben Befundheit bis jum letten Tage feines Lebens. Er ftarb an einem "plöhlichen Stidfluß" am 21. Juli 1800.

Ihm schrieb zwei Jahre später sein Freund und Schüler E. L. W. Nebel, Prosessor Derbigin zu Gießen, einen schlichten Netrolog in Justis Hessischen Benkwürdigkeiten (1802, III, 485ff.), der uns die einzige über trockenes biographisches Material hinausgehende Charatteristit

bes Berftorbenen liefert.

Nach seinen Worten nahm Schmid das Lob eines reblichen, biederen Mannes mit ins Grab. Durch Pünktlichkeit und Gewissenschaftigkeit habe er sich als Professor allgemeine Achtung erworben, und als Lehrer sich durch einen reinen, lebjasten und blühenden Vortrag ausgezeichnet. "Die Fächer, die er lehrte, waren Encyslopädie, Aesthetik, Literärgeschichte, tömische Alterthimer und römische Autoren. Mit ganz vorzüglicher Liebe hing er am Horaz und zergliederte die Oden desselben so tressend, daß 1789, als ich sein Zuhörer war, 130 Studenten den Vorlesungen über denselben beiwohnten, bei welchen die größte Stille und Ausmertsankeit herrschte. Wenn er als Nedner in der Atademie össenktlich auftrat, so zeichneten Eleganz und die lebhaftese Dellamation seinen Vortrag auß . . . . "

Dit biefer freundlichen Schilberung stimmt freilich wenig bas Bilb überein, bas ber wild-gerfahrene Friedrich Chriftian Lauthard in feiner abenteuerlichen Selbstbiographie "Leben und Schickfale" (Salle, 1795) von Schmids Berfonlichkeit entworfen hat. Rur mit lachelnder Geringichakung wird hier von ihm als Profeffor gefprochen. Wie indeffen Die Angaben Lauthards von fachlichen grrtumern nicht frei find, fo barf auch fein fritisches Urteil nur mit Borbehalt hingenommen werben. Er fchopfte feine Erinnerung aus einer Beit, in ber er mit fiebgebn Sahren als ein "honoriger Burich" in bas mufte, berüchtigte Gießener Studentenleben untergetaucht mar. Die Borguge ber Ordnung und Gemiffenhaftigfeit tonnten ihn, ber gum Spott über Philister und Professoren nur gar ju gern geneigt mar, ben Mangel an genialer Berfonlichkeit nicht überfeben laffen. Rühmte Rebel eine gemiffe Freibeit und Glegang an Schmids Deutungen bes Borag, fo verficherte Laufhard von feiner Interpretation bes Dvid, daß mohl fein Dozent jemals fläglicher einen alten Schriftsteller erflart habe. Berichtete iener von ber ftattlichen Angahl von Buhörern - beren fich übrigens Schmid felbft in einem Briefe an Mercf ruhmte - fo ergahlte Laufhard boshaft, daß Schmid nur Bublifa gelefen habe, um überhaupt Buhörer gu finden - alfo Gegenfate verschiedenfter Urt, Die acaeneinander abgewogen fein wollen, um ein richtiges Bild zu ergeben. Dabei ift nicht ju vergeffen, bag zwifchen Lauthards Aufenthalt in Biegen und zwischen ber Beit, die Rebel bort gubrachte, eine lange Reihe von Jahren liegt, die einen merklichen Mandel in Schmids Befen und öffentlicher Stellung herbeiführten.

Mit bem Mal eines Klotianers gezeichnet, mar er nach Gießen Salb aus befferer Ginficht, halb aus Gitelfeit schämte er fich bald ber früheren Baffenbruderschaft und fuchte fich innerlich und äußerlich von den alten Berbindungen los zu machen. In perfonlichem Gefpräche beichtete er Höpfner, dem Freunde Mercks, feine "vorigen Sunden bes Rlogianismus, ber Rlatichereien und ber Schreibfucht" und versprach, ein anderer zu werden. In feiner Art lag es, bies möglichst auffällig zu thun. Um Mercis und Berbers Boblwollen bemuhte er fich, in ber Erfurter gel. Zeitung verficherte er gelegentlich, ju feiner Partei mehr ju gehören, und Leffings Emilia Galotti bebachte er mit einem nicht gerade scharffinnigen, aber gut gemeinten Bon ber gehäffigen Urt Rlogischen Rritifierens machte er fich jedenfalls frei. Unbekummert barum, ob ein Autor ihm perfonlich Freund ober Feind mar, fuchte er fein fritisches Sprüchlein gu fallen. Das bewiesen beutlich feine Urteile über Goethe, Die burchaus feine Berftimmung über die Berfpottung zeigten, beren Opfer er einft - im August 1772 - gemefen mar. Bon Betglar aus hatten Goethe und Merct Gießen aufgefucht. 3m "Goldnen Lowen" fpeiften fie mit Sopfner, Schloffer und Schmid zu Mittag, mobei ber lettere "für

manches, mas er gefündigt hatte, auf eine luftige Beife" beftraft Beziehungereiche Gleichniffe von ben Mollusten, Die feine Knochen haben und nichts befferes find als ein lebendiger Schleim, oder von dem Gpheu, der feinen Stamm hat, aber fich überall anschmiegt und die Sauptrolle fpielt, zielten auf ihn ab und murden von den Unwesenden richtig gebeutet. Auch er mußte ben Spott fühlen, murde aber, nach Goethes Berficherung "durch Anerkennung feiner wirklichen Berdienfte und durch Teilnahme an feinen Liebhabereien wieder begutigt". Und wirklich trug er bem ausgelaffenen Spotter die Redereien nicht nach. Rurge Zeit barauf veröffentlichte er in den Frankfurter gelehrten Anzeigen eine burchaus wohlmeinende Rritif über Goethes Muffat "Bon teutscher Baufunft". Bollhaltige diefer fleinen Schrift wies er bin und empfahl fie "fowohl in Anfehung ihrer Grundfake, als bes mahren Genius, ber burch bie fleinsten Teile burchzieht." allen Berehrern ber Runft. Goethe freilich mar über ben Stil und Ion diefer Befprechung wenig erbaut. einem Briefe an Reftner vom 25. Dezember 1772 faßte er bie Charafteriftit Schmids in ein berbes Bortlein aufammen und meinte von dem Kritifer etwas hochmutig - verlett: "Alls ein mahrer Gfel frift er bie Difteln, die um meinen Garten machfen, nagt an ber Bede, die ihn por folden Tieren vergaunt und fchreit bann fein fritisches "3! Al", ob er nicht etwa bem Berrn in seiner Laube bebeuten mochte: ich bin auch ba!" Roch hallte diese Erbitterung in ihm nach und er mochte auch ber andern Jugendefeleien Schmids gebenten, als er im Frühighr 1773 fein föftliches litterarisches Capriccio "Das Sahrmarftsfest zu Plundersweilern" tomponierte und den Gießener Ordinarius und Bielichreiber als "Martifchreier" veremiate. -

In eben diefe Beit, die fur Schmids zweifelhaften Ruf fo manches beredte Beugnis enthält, fallen auch die Verhandlungen zwischen Wieland und Meufel, Die auf Schmids Mitarbeiterschaft am beutschen Merfur absielten. Nur mit aller Borficht aina Wieland auf Meufels Vermittlung ein. Ihn schreckte ber Name des Gießener Professors, wenn er auch felbst von feiner Mitarbeiterschaft fich nicht Ungunftiges versprach. "Empfehlen Sie bem Freunde Schmidt," fchrieb er am 8. Januar 1773 an Meufel, "bag er foviel [wie] möglich feine Manier verbergen, und diejenigen, die er in eigener Verfon laugen murbe, im Merkur nur mit feiner leichter Plaisanterie absertigen foll. Ich möchte gerne grundliche Gritif, aber nicht zu schwerfällig; scharf, aber nicht beißend; lebhaft, aber becent; turg, reifes Urteil und guten Ton. Berr Schmidt tann fenn, mas er will. Er hat ein treffliches Benie, Befchmad, Feinheit und eine Menge Renntniffe . . . " Beniger fchmeichelhaft und zuversichtlich flang ichon ein zweiter Brief vom 22. Januar. Bermutlich beabsichtigte Schmid Diefe Mitarbeiterschaft an einer ber vornehmften Zeitschriften gegen seinen übeln Ruf in die Bagichale gu

werfen, fo daß Bieland eiligft an Meufel fchrieb: "S. . . in B. . . betommt ein Eremplar bes Merturs gratis, aber feine Mitarbeiterschaft foll er ein Beheimnis fenn laffen, ober fie bort auf. Es ift unfäglich, mas ber Mann zu thun hat, um feinen Credit wieder empor zu bringen: er ift gur Beit fo tief, fo tief, bag ber bloge Coupcon, er arbeite mit, unfre Unternehmung in ben Grund bohren fonne." Ingwifchen hatte Schmid im Merkur mit ben "critischen Nachrichten vom Zustande bes beutschen Parnaffes" begonnen. Säufig widersprach fein Urteil bem bes Berausgebers, fo bag biefer in Noten und Bufagen feines Ditarbeiters Rritif fritifierte. Mancherlei andere Berbrieglichfeiten ftellten fich ein, bis Wieland an Meufel am 7. April 1775 fchrieb: "Melben Sie boch unferm Schmid, daß ich ihn pro futuro von dem ohnehin odiofen und ingraten Artikel ber fritischen Nachrichten bispenfiere." Um fo eifriger follte er fich aber fortan ben "Theatralischen Renigteiten" widmen, die er feit bem Februar biefes Rahres fur ben Mertur lieferte. Doch auch hier murbe bas gute Ginvernehmen zwischen Berausgeber und Mitarbeiter balb geftort. Schaufpieler, Die fich beleidigt fühlten, sandten geharnischte Beschwerben ein, und manche unter ihnen tonnten mit Recht bittere Rlagen führen, ba Schmid von feinen Rorrespondenten falfch bedient murbe. Im Januar 1776 fundigte beshalb Bieland in feinem Mertur Die Ginftellung ber "Theatralifchen Reuigkeiten" an, ba er herglichen Abscheu por aller Unbilligkeit und unnötigen Rrantung ber Gigenliebe feiner Mitmenfchen begte. "zumgl in Sachen, woran bem S. Reich teutscher Nation fo unendlich wenig gelegen ift als baran, ob biefer ober jener Schaufpieler biefe ober jene Rolle aut ober schlecht mache" . . . -

So verständlich uns biefe Meußerung Bielands erfcheint, fo fehr muß es munder nehmen, daß ber Artifel "Theatral-Neuigkeiten" überhaupt einem Manne anvertraut mar, ber, fern von allem Theaterleben, in einer fleinen orthodoren Universitätsstadt haufte und felbst auf die Fähigfeit und Glaubwurdigfeit feiner Rorrefpondenten angewiesen mar. Denn mas wollte es befagen, daß er gelegentlich auf feinen Ferienreifen in Beimar, Leipzig, Frankfurt u. f. w. eine Truppe fpielen fah? Der lebendige Bufammenhang, in dem er mit allem Buhnenleben geftanben hatte, mar feit feinen Leipziger Studentenjahren gerriffen. In Erfurt fah er wohl vorübergebend eine fleine Truppe, wie g. B. die Abbtische, die burch Riedels Bermittlung bort hingelocht mar - bann aber war ihm jebe bauernbe Berbindung mit bem Theater, die uns für einen Kritifer unerläßlich scheint, genommen. Nach Gießen verirrten fich niemals Wanderkomödianten von einiger Bedeutung, ja es scheinen oft viele Jahre hingegangen zu fein, ohne daß eines Mimen Schritt die Stadt entweihte, die ohnehin ichon genug bes Unheiligen mit ihrem muften Studententreiben aufwies.

Rulturgeschichtlich von größtem Reize ift fur biefen Buftand ein

Gebicht Chriftian Beinrich Schmids, das feine Bor- und Nachgeschichte Es war im Auguft 1771. Auf ihrer Banderung von Sannover nach Beimar berührte die Sepleriche Truppe auch Beklar und bielt von bort in Darmftabt um die Erlaubnis an, in Gießen mahrend ber Betlarer Gerichtsferien fpielen zu burfen. Die befifche Regierung forberte ein Gutachten von der Gießener Universität und erhielt von ber überwiegenden Mehrheit ber Professoren die Antwort, daß "alle Schaufpiele bem Lande überhaupt und ingbefondere ben Universitäten fchablich" feien. Gegen biefen pfaffifchen Befcheib eiferte bie Mindergahl ber Professoren mit foldem Erfolg, daß schließlich in Darmftadt ber Senlerichen Truppe die nachgesuchte Erlaubnis zu Teil murbe. Allerdings au fpat, ba bie Beimarer Bertrage einen Abftecher nach Gießen nicht mehr gestatteten. Schmid aber nahm die bevorstehende Ankunft ber Truppe jum Anlaß fur ein Gebicht, bas er unter bem Titel: "Giefen, ben ber Antunft ber Seilerifchen Schaufpielergefellschaft. Gine Erscheinung. ben 26ften August" in ben Mufenalmanach bes nächften Sahres einrückte.

Alls feien Götter vom Olymp gestiegen, so feltsam bunkt ibn bie Erscheinung, die seinem Städtchen etwas fremdes ist.

Aft das nicht Zeus, der, wenn er donnert, wir Erschrecken beben, der, als Nater, wenn Erfdyreden beben, der, als Nater, wenn Er Keisbeit in den Bujen geuft, nud sein Empfindsam derz duf seinen Lipen schwebt, Gied, seinen Kindern uns gebieten kann? Ihr neunt ihn Edhof? Wie? dat jemals dies Ein Sterblicher auf Seterbliche vermoch? da zune, auf der Seinen Walefat, In jeder Miene Königinn, seht, dort. Entbrennet sie in ichauberbaste Kuth! — Die Sphären zistern, Aubter erbet! — "Kennt ihr, Berzagte, nicht die hensellinu!" Richt doch! Dies sie nicht Mummereh! Es nahm Fürwahr die June jonft der herstellen Gestalten

Auch die übrigen Künstler werden unter solcher Maste gepriesen, bann aber schmerzlich barauf hingewiesen, daß sie weiterzieh'n . . .

..... noch lang
Berfolgt Euch unfer Blick, wie einen Freund
Am Ufer, der den Wellen sich vertraut.
3ch Träumer! Die Erscheinung sliebet! Bo,
Wo ift die leherbegierige Wenge? Da! warum
Entfliebet sie in Höblen? Dünkt ihr dann
Der Götter Gunft, gleich Ernefen, sürchterlich?
Berfcheuch sie das Gewissen? Das allein?—
And sie entidwanden, wie ein Lustgesicht,
Die Götter? Alle?— Ach, ich soully zu finh Die Hötter? Alle?— Wich, ich soully zu finh Tie Horinung zum Genuß! Die Hofung slürzt
Ins große Weer von hofungen! Es sintt Kar alle Wonneizenen, die mir schon
So nah gedeucht, ein ewzer Verhang nun." War es nicht lästerlich, daß ein Gießener Ordinarius auf Komödianten solch ein Gedicht versertigte, dessen Gestunung noch schlimmer war als seine Verse? Der Rektor der Universität reichte denn auch pslichtschuldigst Veschwerbe in Darmskadt ein, wurde aber auf Besehl des Landgrasen mit seiner Klage bald abgewiesen. Der Veschüldigte erhielt die Jusicherung, über Theaterdinge ungehindert schreiben zu dürsen und machte davon in den nächsten Jahren reichlich Gebrauch.

Unter bem namen eines herrn von Schweigerhaufen hatte er schon 1770 die erfte Theaterschrift: "Ueber die Leipziger Bubne an herrn J. F. Lowen ju Roftod" herausgegeben und fich damit in ben Rampf geftellt, ber zwifchen rivalifierenden Truppen überall außgefochten und von schriftstellernden Barteigangern leidenschaftlich und erbittert meiter geführt murbe. Sie Bafer - hie Roch! lautete in Leipzig ber Schlachtruf, ber bis in die Burgerhaufer, bis in die Borfale brang und bort von einzelnen Professoren aufgenommen murbe. Für Roche Buhne trat Schmid nachbrudlich ein. In ibrer gangen Dürftigfeit und Ungulänglichkeit schilberte er bie Baferiche Truppe, bie por bem Grimmifchen Thore in einer Bube fpielte. Un Ueber= treibungen ließ er es nicht fehlen. Je schärferer Biberspruch zu erwarten ftand, befto nachbrudlicher betonte er bie Bortrefflichteit feiner Lieblingstruppe, ja er ließ es auf ihren Vergleich mit andern beutschen Bühnen getroft ankommen. Natürlich weckte folches Urteil - mochte es auch noch so viel richtiges enthalten - vielfachen Berdruß, weil man es nicht für fachliche Ueberzeugung, fondern für übertreibenbe Barteilichkeit hielt. Sier ruftete man fich gur Abwehr, bort gur Berteibigung. Gegen Roch trat Chriftian August Bertram in feiner Schrift "Ueber bie Rochische Schauspielergefellschaft" auf, fur ibn fprach der Berfaffer bes Leipziger "Angenehmen Commerzeitvertreibes". Un Rochs Stelle pries Bertram ben unfabigen Dobbelin, ein Urteil, gegen das fich Schmid in feiner zweiten Schrift, bem "Barterre", lebhaft mandte. Run schickten ihm wiederum Johann Jost Anton v. Sagen und G. Contius eine fcharfe Erwiderung, mußten fich aber, als "pobelhafte Begner bes Parterres" bezeichnet, eine fraftige Buructweifung gefallen laffen, die ihnen Schmid in einer britten Brofchure, ber "Theaterchronit", gab. Go wiederholte fich alfo auf diefem fleinen Bebiete jenes fchier endlofe Rampfen und Befehben, bas fur bie Litteratur jener revolutionaren Beit bezeichnend ift. Nutlos waren Diefe gahlreichen Flugschriften auf feinen Rall. Gie ftachelten mobl hier und ba die Gitelfeit eines Schaufpielers noch unnötig auf ober verloren fich in die Verteidigung recht gleichgiltiger Rleinigkeiten, baneben aber feuerten fie die Barteien jum außerften an und beschleunigten bas Ende der alten Bander-Romodianten-Berrlichfeit. Bom Sag und Streit jener Jahre, in benen bas beutsche Theater um eine Grifteng

rang, geben fie ein lebendiges Beugnis. Und fo bleibt ihr tulturgeschichtlicher Wert unbestreitbar, auch wenn fie im einzelnen ber Forschung nicht immer ficheren Unhalt gewähren und neben fruchtbaren Nachrichten weite Streden obeften Geschwähes enthalten. Berabe in Schmids Schriften, beren genauere Betrachtung einer Beschichte ber Rochifchen Buhne vorbehalten fei, findet fich beides nebeneinander. Der Parteilichkeit und Seichtheit wegen murbe er gu jener Beit oft angegriffen, und es mare ein leichtes, auch für feine Theaterschriften eine Reihe abfprechender Urteile gufammenguftellen. Indeffen mare bamit gu ihrer Charafteriftit wenig gefagt, ba fur und ihr Wert auf einem gang andern Gebiete liegt, und mir über die in ihnen enthaltenen Regensionen billig hinwegfehen konnen. Für die Theaternachrichten, die er bot, hatte er gute Mitarbeiter, unter benen fich J. F. Löwen, Joh. Chr. Brandes u. a. befanden. Er felbft nahm babei, burchaus feiner Art entsprechend, die Stelle eines Sammlers ein und registrierte an seinem Schreibvult, mas andere lebendig geschaut und gefühlt hatten. Go mußte allmählich bas historische Interesse bes Sammlers die Neigung bes Runftfreundes bei ihm überwuchern, und er von dem gegenwärtigen Buftand ber Buhne auf ihre Bergangenheit gelenkt merben. Schon im zweiten Schreiben über die Leipziger Buhne batte er als feine Absicht ausgesprochen, einem "fünftigen Geschichtschreiber ber beutschen Buhne Material in Die Sand ju arbeiten." Daß er felbft ber erfte merben follte, mochte er damals noch nicht ahnen. Allein die Liebe für das Theater einerfeits und bann wohl auch ber Unwille über die verbrießlichen und aufreibenden Barteistreitigkeiten brachten ihn dem historischen Studium bes Theaters balb naber. In der Theaterchronif fchrieb er all feinen Biderfachern eine furge, bundige Abfage und ftellte ihnen anbeim, meiter nach Bergensluft über ihn ju fchmaben und ju laftern. Er ließ fich auf teine Erwiderung mehr ein und wandte fich ben muhevollen Arbeiten zu, beren Ergebnis die "Chronologie bes beutschen Theaters" murbe.

Es war vielleicht die glücklichste Stunde seines Lebens, die ihm den Vorsatz zu dieser Arbeit gab, denn günstiger konnte für ihre Absching kaum eine Zeit sein als das siedente Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts. Roch lebten viele Künstler in Deutschland, denen durch persönliche Erinnerung oder durch Ueberlieserung aus erster Hand die Entwicklung der wichtigten Theaterepoche gesäufig war. Ausberdem herrschte gerade damals in Schauspielerkreisen ein startes Jnteresse aber Vergangenheit ihrer Kunst, so daß ein Geschichtsschweiber auf mannigssache Unterstützung rechnen konnte. Waren doch aus ihrer Mitte heraus die erstem Versuche zu einer Theatergeschichte gemacht worden. Seit langen Jahren hatte Ethof Material dazu gesammelt und das wichtigste davon dem Sekretär J. F. Löwen in zwei aussührlichen Versesen zur Vernutzung mitgeteilt. Für diese Selbstlossgeit ward ihm der Tank, daß Löwen

Die Briefe ohne jede Quellenangabe in feine Geschichte bes beutschen Theaters (1766) aufnahm und vielfach bas Lob für die mühfelige Arbeit bes Sammelns einheimfte. Immerhin blieb Lowens Gefchichte Sie begnügte fich in ber hauptfache mit einer noch recht bürftig. historischen Schilderung ber Schonemannischen Truppe und hatte, ba Löwen Schönemanns Schwiegersohn mar, bei ihrer Ginseitigkeit boch vielfeitiger fein tonnen. Die Aufgabe einer vollständigeren Theatergeschichte blieb also bestehen und Ethof felbft ließ fie nicht außer acht. Als Nicolai im Krühjahr 1774 ihn um einige Nachrichten aus feinem Leben erfuchte, fchrieb er ihm von Beimar unterm 23. April: \*) "Schon por vielen Jahren hatte ich ben Ginfall, eine Geschichte ber Schone mannifchen Gefellichaft zu entwerfen. Benfolgende 2 Bogen Concept ift die Probe bavon. Es mar ju ber Beit, als Gr. Bubbers in Samburg noch nicht lange vom Theater abgegangen mar und feiner bamaligen Umftande und Familie megen, gerne vergeffend machen wollte, daß er es betreten hatte. Er wollte baber, als ich ibm von ungefahr bavon fagte nicht zugeben, daß ich ibn nennen follte; biefe Schamhaftigfeit, welche fich mit bem Begriffe, ben ich mir pon jeher von ber mahren Comedianteren gemacht, nicht einte, machte mich verdrüßlich und läßig und fo blieb es liegen. Jest, ben bes S. D. Buchholg [Micolais Bermittler Unforderung wollte ich es wieder vornehmen, weil ich hoffte, daß S. Bubbers fich nun wohl nicht mehr fo viel daraus machen murbe und vielleicht gegen bie Beit, wenn es ja bie Belt einmal au feben befame, meder er noch biejenigen, vor benen er fich gefürchtet, fich mehr barüber wurden schamen tonnen. Allein, S. Brof. Schmid aus Biegen, der por turgem bier gemefen, bat, wie er mir fagt, eine dronologische Geschichte bes beutschen Theaters geschrieben und von vielen Comoedianten ben Bentrag bagu gefammelt. Gegenwärtig hat fie Br. Branbes, ber fie mir, wie er verfprochen, gum Durchfeben communiciren foll. Diefe mochte ich porber erft gerne feben, ob fie fo vollständig ift in Unsehung bes Schonemannischen Theaters, als meine hatte werden tonnen, um feine überflußige und vergebliche Arbeit zu unternehmen." Bu biefem in mancher hinficht wichtigen Briefe Ethofs vergleiche man die Borrede ber Chronologie (G. 7 f.), die seinen Angaben über die Durchsicht des Manuskriptes einige weitere hinzufügt. Ihm felbft wird man wohl ben tleinen Rachtrag (auf Seite 228 bes Reubrudes) jufchreiben burfen, mahrend es fich gang unferm Urteil entzieht, wie viel bie übrigen Schaufpieler an Rachrichten geliefert haben. In ber Natur bes Bertes liegt es, baß Schmid auf mannigfache Unterftutzung angewiesen mar. Wie er felbft Gottscheds "Nöthigen Borrath", ben er fpater höchst undankbar als "Sammlung von altem Buft" bezeichnete, ftillschweigend benutte und

<sup>\*)</sup> Sanbidriftlich auf ber Rgl. Bibliothet Berlin in &. Ricolais Briefmechfel, Bb. 17.

auch Löwens Geschichte bes beutschen Theaters in fein Bert verarbeitete, fo nahm er Mitteilungen von jeder Seite auf und prufte fie. soweit es möglich mar. Als Berfasser ber Chronologie murbe neben ihm fpater oft fein Leipziger Jugendfreund Joh. Gottfried Dut genannt, ber inbeffen mohl nur als Berausgeber und Berleger bes Dafür fpricht u. a. ein Brief ber Frieberite Buches gelten fann. Defer, ben Ludwig Beiger in feinen "Bortragen und Berfuchen" (Dresben 1890) veröffentlicht hat. In ihm wird Chr. S. Schmid (ber einft im Deferschen Saufe verfehrte) als Berfaffer ber Chronologie bezeichnet, in einer nachschrift aber hinzugefügt: "Die Zueignungsfchrift an Dem. Schröter ift nicht von Schmiden, fondern von einem jungen Buchhandler, der fterblich in Dem. S. verliebt mar." Natürlich ift damit tein anderer als Dut gemeint, ber geschäftliche Borteile und perfonliche Suldigung fchlau zu verbinden mußte, mit feiner Widmung aber freilich wenig Unklang fand. Denn Corona Schröter - fo berichtet Friederite Defer meiter - "fand fich über Diefe Bueignungsfchrift febr beleidiget, ungeachtet fie faft alle die Lobfpruche, die ihr barinn gegeben merben, perbient." -

Im Manuffript längst abgeschlossen — die Widmung ift am 20. Dezember 1774 unterzeichnet - erschien die Chronologie zur Oftermeffe bes folgenden Nabres. Gunftiger als alle übrigen Berte Schmids murbe biefes Buch aufgenommen, und felbst bort, wo man bem Namen bes Berfaffers ftets Migtrauen und Abneigung entgegentrug, manbelte fich bie hertommliche Ralte in einige marme Borte. "Das Unternehmen ift fehr lobwurdig und von unferm Berfaffer gut ausgeführt" - hieß es in ber ,Mugemeinen Deutschen Bibliothet' (XXXIII, 556). "Er ergabit von Jahr ju Jahr alles, mas Begug aufs beutsche Theater hat: Die Erscheinung neuer bramatischer Berte. Erscheinung von Rrititen . . . , Entstehung neuer Bringipalschaften . . . , fogar Anzeige ben manchen Studen, ob und wo fie gespielt worden. Alles bieß ift mit Rurge, ohne Praleren, ohne Affektation bes Styls, ohne große Bartenlichkeit (benn wer fann alle vermeiben?) erzählet." Beffer aber als biefe und andere Krititen erwieß die Zeit ben Nuten bes Buches. Mochten auch beträchtliche Lücken und zahlreiche Ungenauigfeiten in ihm fteden, es biente ber theatergeschichtlichen Forschung lange Reit als einzige Grundlage und bleibt bis heute brauchbar als ein nütliches Sandbuch, das in gedrangter Rurge ein weitschichtiges Material zufammenfaßt. -

Mit der Chronologie hatte Schmid seine früheren Sünden reichlich wett gemacht. Er hatte den gesährlichen Boden des Parteitampses verlassen und beschäftigte sich auch in Jukunst meist als hiltoriker mit dem Theater. Im Jahre 1780 gab er auszugsweise eine Uebersehung der "Lettres sur les spectacles" des Desprez de Boissy unter dem

Titel: "Neber die Sittlichkeit des Theaters") herans und fügte als Anhang ein wertvolles Verzeichnis der für und wider das Theater in Beutschland erschienenen Schriften hinzu. Zehn Jahre spätrer vervollsschaften er in Vibras "Journal von und für Deutschland" (VII, Std. 17, S. 78 ff.) dieses Verzeichnis, lieserte 1791 ebendort (VIII, Std. 10, S. 919 ff.) eine Ueberschlit über "Theaterlalender", 1792 eine solche über "Theaterdichter" (IX, Std. 11, S. 990 ff.) und gad als wertvollstes hilfsmittel in der "Deutschen Monatsschrift" von 1794 (I, 123 ff.) eine "Jusammenstellung der in Deutschland erschienenen dermaturgischen Schriften nach der Zeitsolze". Bon 1734 bis 1792 waren hier, nach Jahren gesondert, 337 Schriften verzeichnet, die als Material six eine Geschichte des Theaters in Betracht kommen. Neben diesen bibliographischen Arbeiten war Schmid mit Ileineren Ausschlaften für Reichards Theaterlalender und sein Theatertoschen bid tie Olla Potrida und küt verschieden Ekeatertaschenbüsser häte.

Much prattifch versuchte er noch einmal für die Bebung ber Buhne Mit Rat und That unterftutte er die Giegener Studenten, die 1778 im Universitätsgebaude ein Theaterchen errichteten, gab ihnen Auskunft über Bahl ber Stude und Deklamation und ichrieb ihnen drei Prologe, die fich in Reichards Theaterjournal von 1779 (X, S. 3 ff.) finden. Aber nicht lange follte biefe Freude bauern, beun nach ber vierten Borftellung marb ben Studenten bas Romodiensvielen mieder unterfagt. Ein gemiffer Troft mochte es unter folchen Umftanben fein, daß wenigstens fleine Bandertruppen, wie die Doblerfche, nun öfter in Biegen fpielten, obgleich biefer Bewinn in anderer Sinficht wieder recht fraglich erschien. Vielleicht hatte fich Schmid auch im Laufe ber Jahre mit ben Berhaltniffen abgefunden wie fein ganges Befen eine Bandlung burchmachte, verzichten gelernt. Er tonnte es um fo leichter, je mehr die Arbeit auf andern Gebieten feffelte, je mehr ihm Sauslichkeit bot. Bom öffentlichen Leben gog er fich ohnehin immer mehr gurud. Bie er einft im Rampfe ber litterarifchen Barteien geftanden und Schaufpielerfehden mit ausgefochten hatte, fo ging er jest ftill feine eigenen Bege, jum Borteil feiner Berfonlichkeit und feiner Schriften, beren größere Sachlichkeit unvertennbar ift. Jahr für Jahr lieferte er eine Reihe von Auffaten und Bucher verschiedenfter Natur. Er überfette Dramen und Romane aus dem Englischen und Frangofischen, versuchte fich in äfthetischen Abhandlungen, schrieb über Dobe und Bahl ber Buchertitel, über notwendige Berbefferungen der politi-Schen Zeitungen und über die Moralitat ber Schauspiele bes Berrn von Rogebue, ftellte Behandlungen ber Fauft-Sage und bes Bermann-Stoffes zusammen, sprach ben Bunfch nach einer Biographie beutscher

<sup>\*)</sup> Eremplar in ber Ctadtbibliothef Leipzig.

Schauspieler und Schauspielerinnen aus, lieferte einen Netrolog der vornehmsten teutschen Dichter, bibliographische Berzeichnisse verkorbener und lebender Schriftstellerinnen u. s. w., turz, er entfaltete eine unermübliche Thätigkeit, ohne freilich immer tieß zu graden. Das war ja überhaupt der vorstechendste Zug seines Wesens: von allen Seiten her Sachen zusammenzutragen und möglichst schnell weiterzugeben, unbekümmert um den absoluten Wert seiner Leistungen und um das Urteil seiner Mitmenschen. Was heute gewesen war, sünmerte ihn morgen nicht mehr. Er rannte von Aussalz zu Aussalz, von Buch zu Wuch, wiederholte sich selbst und brachte sets etwas Neues. So schlossen die Vorzüge seiner Schriftsellerei zugleich die Nachteile in sich: er lieserte schnell und viel und oft brauchbares, simmerte sich aber nicht um den Veris, den er dassüt zahlte.

Roch ein haltlofer, ungefestigter Charafter mar er in ben Strubel bes litterarischen Lebens geraten und ihm nicht entronnen, ohne Schaben ju leiben. Bielleicht fühlte er felbft am tiefften bie unwürdige Stellung, die er einst als Sandlanger ber Rlopischen Bartei eingenommen hatte, und fuchte mit eben ber Rückfichtslofigfeit, die ihn bamals auszeichnete, fpater einen anbern Standpunft zu verteibigen. mare es fonft erklärlich, daß er, der 1770 Rlog als Reformator der Philologie gepriefen und ihm gedient hatte, ihn 1781 in der häßlichsten Beife herunterfette, ihm Rehler bes Geiftes und Bergens vorwarf, ihn eitel, leichtfinnig, veranderlich, heftig und findisch nannte? Liegt hierin nicht ber bringende Bunfch, feinen guten Ruf zu mahren und ju fagen: Seht boch, mas ich jest von ihm bente, in beffen Gefolgschaft ich mich einst begeben hatte? Aber gleichwohl! 1781 mar die fleine Rolle, die Schmid je gespielt hatte, langft ausgespielt, und er lebte ftill babin, in feinem Giegen angefeben und geachtet, fur die litterarische Belt ba braußen nur Giner von Taufenben.

### Chronologie

bes

### deutschen Theaters.



1775.

[Nachbildung des Titelblattes der Originalausgabe.]

#### 21 n

#### Mademoiselle

C. E. W. Schröter
zu Ceipzig.

enn schon öfters Autoren Ihren musikalischen Talenten gehuldigt haben, so hat noch keiner gegen Ihre theatralischen die öffentliche Ehrfurcht an den Tag gelegt, die ihnen gebührt. Stolz darauf hierinnen der erste zu seyn, setze ich Ihren Namen kühn vor diesen Versuch einer Geschichte des deutschen [4] Theaters. So oft ich von meinen Freunden Klagen siber den Mangel an Schauspielerinnen

hören mußte, (denn hierinnen hat das deutsche Theater unstreitig zu wenig Zuwachs,) so oft ich den Gründen nachdachte, welche von der Seite die Aufnahme unfrer Bühne hindern; jo entstand in mir jederzeit der Wunsch, unser Theater möchte jo eingerichtet feyn, daß Derjonen, wie Sie, es ohne Bedenken betreten könnten. Da ich der Privattheater keine Erwähnung thun durfte, so konnte ich auch nicht von demjenigen reden, auf welchem Sie die Rollen der Eugenie und der Cäcilie (im Galeerensklaven) mit solchem Berfalle vorgestellt haben, daß man Ihnen von unsern eigentlichen Schauspielerinnen niemand, als Madam Seiler und Madam Starke an die Seite zu setzen wußte. Daß jol-[5]che Talente aber je auf öffentlicher Bühne glänzen könnten, wann steht dies zu hoffen? Wer entschließt sich gern, andre Verbindungen aufzugeben, und sich ihr zu weihen, jo lange sie

keine öffentliche Unstalt wird? Die aber wird ne dies werden, wenn nicht — welches fast unmöglich ist — der vernünftigen Liebhaber dersel= ben jo viel werden, als es jest unvernünftige giebt. Die Bühne zu schätzen erfodert Verstand, da man blos Ungen und Ohren nöthig hat, um an Malerey und Musik Geschmack zu 3ch jage Geschmack; dem Gesers Malereyen und Ihr Gesang, wenn er sich einem Basse nachschwingt, erfodert eine Kennerschaft, die nicht so gemein ist: und Gemälde, welche 311 denken geben, Musik, welche feinere Empfindungen erregt, finden immer auch die wenig-[6] sten Verehrer. Durch bunte farben und frause Tone will der große Baufen gekitzelt fern. der hat den Weg zu Berfall und Reichthum gefunden, der Galanterieftückgen malen, geigen, oder trillern fann! — Doch ich verliere mich in Klagen, und vergesse, mit wem ich rede.

Der Himmel schenke uns bessere Zeiten, und mir Ihre unschätzbare Gewogenheit. Ceipzig, den 20 ten Dec. 1774.

Der Herausgeber.

## Dorrede.

b das deutsche Cheater eine ausführliche Geschichte verdiene, und ob eine folche Geschichte möglich fey, das find die beiden fragen, welche wir beantworten muffen, ebe fie von andern aufgeworfen werden. -Was die Schriftsteller anbetrift, so muffen doch selbst diejenigen, welche mit einer gang neuen Parthey alles dasjenige verachten, was vor 1773 für unfer Theater gearbeitet worden, bekennen, daß ein Erweis, wie wenig porher geleistet war, nicht anders als durch eine Induction aus den vorhergehenden Jahren möglich sey. Da man bisher die Berdienste der Dichter in der Beschichte des Theaters zu wenig berührt hatte, so hielten wir es für unfre Pflicht, ihre Progreffen mit denen der Schauspieler immer in Daralelle zu stellen. - In Unfehung der Schauspieler haben wir uns gang in den Schranken der hiftorischen Ergählung gehalten, und über den Werth weder eines einzelen noch einer gangen Befellschaft entschieden, sondern lediglich die Meinungen des Publikums [8] referirt. frey von Prädilection für irgend eine eingle Truppe, huteten wir uns unfre Erzählungen einseitig zu machen. Zu sehn, was einzeln oder zuweilen gethan worden, zu bemerken, wie oft

unerwartet eine hoffnung hervorschimmert und bald wieder vereitelt wird, verleitet nicht zu einer übertriebnen Bewunderung des Nationaltheaters, sondern vielmehr ju dem unangenehmen Zweifel, ob je die Wünsche der Datrioten gang erfüllt werden möchten. - Daß von einem Theater, welches noch faum ein halbes Säfulum fevern kann, und aus so vielen einzelen Provingialbühnen besteht, keine zusammenhängende und pragmatische Beschichte möglich sey, sahen wir sogleich ein, und entschloßen uns, lieber trockne Chronologen, als beredte Geschichtschreiber zu werden. Wenn bey unfrer Methode gleich die Uebersicht des Bangen, die ausgearbeiteten Charaftere, die bestimmten Urtheile wegfallen muffen, fo fonnen wir uns doch einer beffern Ordnung und einer größern Genauigfeit rühmen, als Berr Comen beobachtet hat. Wir haben demnach immer auf das Ganze Rucfficht genommen, und alle Biographien, Unefdoten, und perfonlichen Umftande ausgeschlossen.

[9] Nehmlich einige enthusiastischen Freunde des deutschen Theaters, die aber weder Schauspieler, noch Dichter, noch sonst vermögend sind, zu seiner Vervollstommnung etwas beyzutragen, nahmen an den Schicksalen desselben den eifrigsten Untheil. Nicht genug, daß sie selbst so vielerley Gesellschaften kennen zu lernen suchten, als es nur ihre Umstände erlauben wollten, sie sammelten auch emsig, was bisher so vielfältig an verschiednen Orten und von verschiednen Partheyen darüber geschrieben worden. Sie siengen an, das, was sie

gelesen oder gesehn hatten, in einigen Zusammenhang aufs Papier zu bringen, und so wuchs nach und nach der Entschluß, Siftoriographen der Buhne zu werden. Sie schmeichelten fich, die Cucken, die fie noch in ihrem Bebäude fanden, dadurch auszufüllen, wenn fie die vorzüglichsten Schauspieler in Deutschland um Bulfe ansprächen. Ihre hoffnung ward einigermaßen erfüllt. Wer aber weiß - und nur derjenige fann es miffen, der die Geschichte mit fleiß ftudirt hat - wie felten die Ausfagen verschiedner Zeugen übereinstimmen, der wird leicht einsehen, welche Mühe es kosten mußte, die mancherley Machrichten von Derso-[10]nen zu vergleichen, die vieles nur aus Tradition kannten, und nie daran gedacht hatten, daß Begebenheiten, bey denen fie gegenwärtig gewesen, oder die sie gehört, einst aufgezeichnet werden follten. Don vielen einzeln Umftanden, und noch mehr von den Urfachen derfelben, hatten fie fich vielleicht nie felbst genau unterrichtet, der Dartheylichkeit zu geschweigen, welche auf feine Beschichte mehr Einfluß hat, und bey feiner ichwerer zu entdecken ift, als bey der Geschichte des Cheaters. Die Derfasser murden bey so vielfältigen hinderniffen ihr Vorhaben völlig aufgegeben haben - und mehr als einmal standen sie schon auf den Punct es zu thun — wenn es nicht ihnen weh gethan hatte, die Beytrage zu unterdrücken, welche fie vornehmlich von Madam Seiler, und den herrn Brückner, Brandes, Martini, zu erhalten das Blud gehabt. Much bedachten fie, daß, wenn jemals, es jeto möglich fey, von den Schickfalen unfrer

erften regelmäßigen Bubnen zuverlässige Nachrichten zu erhalten, da die Berren Echof\*) [11] und Koch Batten nicht überhäufte Urbeiten (eine noch leben. Urfache, welche uns manche abschlägliche Untwort que gezogen, manche hoffnung vereitelt hat) den lettern abgehalten, unfer Manuscript, wie er uns versprochen batte, genau durchzusehn, so konnten wir für die Richtigkeit eines wichtigen Zeitpunkts in unfrer Chronologic noch mehr bürgen, als jett. Alles, was wir ber der Derschiedenheit der Nachrichten thun konnten, mar, daß wir nach Einsicht und Bewissen prüften. Wir haben weder ein gedrucktes, noch schriftliches, noch mundliches Urtheil ohne Untersuchung angenommen. Stets aber haben wir uns auch vor dem Schein gehütet, als wenn wir die Absicht gehabt hatten, irgend jemanden zu beleidigen, und feben daber allen polemischen Schriften, die vielleicht unfere Urbeit erregen könnte, getroft entgegen.

Don allen jenen flüchtlingen, welche von einem Ende Deutschlands zum andern umherirren, weil sie nirgends gefallen, konnte nie unser Endzweck seyn, Nachrichten zu ertheilen. Indessen haben wir die kleinern Bühnen keinesweges ganz außer Ucht gelassen, sondern vielmehr so viel von ihnen beygebracht, als wir vuskten. Wie [12] oft waren sie der Keim von bessern, wie oft sind aus ihnen unser besten Schauspieler ausgehoben worden!

<sup>\*)</sup> Herr Edhof wird vielleicht noch eine besondre Geschichte der Schönemannischen Buhne entwerfen, wozu er fehr viel Materialien besitzt.

Jeder, der Unrichtigkeiten, es fey in den factis, ober in den Urtheilen unfrer Chronologie entdeckt, (und wie viele mogen derer feyn!) den ersuchen wir angelegentlich, fie uns mitzutbeilen. Wir versprechen von allen folden Erinnerungen bey einer neuen Auflage Bebrauch zu machen, die befto eher möglich feyn wird, da wir zu dem Ende von der gegenwärtigen nur wenige Eremplare haben abziehen laffen. Diejenigen, welche die Gute haben wollen, uns mit schriftlichen Kritifen zu beehren, konnen unfre Mamen bey den ichon gedachten Schauspielern, und überhaupt bey jedem Schauspieler von einigem Rufe erfahren. - Bber follten wir auch durch unfern Derfuch einen andern reizen, etwas Vollständigers zu liefern, so wollen wir uns durch das Vergnügen belohnt glauben, ihm vorgearbeitet zu haben!

## Chronologie

des

## deutschen Theaters.

lle Buhnen aller Cander erheben fich nach gewiffen Stufen, ebe fie einen gemiffen Grad von Doll-Erft fährt Chalia auf Karren tommenheit erlangen. herum, dann baut fie Buden, hierauf Baufer, und endlich Nationaltempel. Erst ftreichen die Schauspieler in Banden umber, dann treten fie in Zunfte gusammen, bierauf vereinigen fie fich unter einem gemeinschaftlichen Oberhaupt, und endlich machen sie ein öffentliches Kollegium aus, welchem der fürst den wichtigsten Theil der Ergötzungen feiner Unterthanen anvertraut. Abentheuer und Unfinn find anfangs ein Cabfal der Zuschauer, extemporirte Doffen und Boten gelten bald darauf für finnreichen Wit, nun borat die Nation bev ihren Nachbarn, und endlich verfucht fie ihre eignen Kräfte. Mancherley Ursachen hemmen oft den fortgang dieser Perioden, oder gerrutten die Ordnung, in der ich fie angegeben babe. - Uuch die deutsche Bühne hat lange mit Barbarey und [14] schlechtem Geschmack gefämpft; wie weit endlich ihre Kultur gefommen fer, überläßt der Chronolog feinen Cefern gur Entscheidung. Sollte fie der eine den Buhnen der Ausländern nachseten, und der andre unter dem Ideal finden, das er fich von

einer Bühne gemacht hat, so werden beide aus einer getreuen Erzählung ihrer Schicksale Gründe genug ziehen können. Da dieser chronologische Bericht weder Cobrede noch Apologie der vaterländischen Bühne seyn soll, so seye som Ceser überlassen, zu bemerken, auf was für einer Stuse sie stehe oder gestanden habe, von welcher sie zurückgeworsen, oder welche sie noch zu ersteigen hossen durse. Was die Gesinnungen der Großen, der Charakter, der Geschmack, die Versassung der Nation darauf für einen Einsus haben, wird bestimmt werden, wenn ein künstiger Brown die Sitten unserer Zeiten schäft.

Wenn fich gleich der Chronolog ber den Alterthumern länger verweilen darf, als der eigentliche Beschichtschreiber, fo werde ich mich doch, meine Cefer, bey dem erften Urfprung unfers Cheaters nicht lange aufhalten. liert sich in eine noch grauere Nacht, als die Kindheit auslandischer Buhnen; und eine weitläuftige Unter-[15 Nuchung deffelben murde nur jene mitrologische Reugierde befriedigen, die fich mit unfruchtbaren Kenntniffen nährt, und alten Bebräuchen nur deswegen nachipurt, weil fie alt find. Man entehrt den Namen eines deutschen Schaufpielers, wenn man ibn jenen alten fastnachtsspielern beylegt, von denen man insgemein die Geschichte des jote deutschen Theaters anzufangen vflegt. - Wenn die frage Jahrh ift, wer in Deutschland zuerft auf den Einfall getommen fey, einen Dialog von mehrern Personen, der einem Schauspiel abnlich sab, niederzuschreiben, so tann man freylich bis ins 10te Jahrhundert und bis auf die Klosterjungfer Rhoswitha zu Bandersheim zurudaehen. Allein fürs erfte find ihre Schauspiele in Monchslatein abgefaßt, und dann tragen fie alle Spuren des Kloftergeschmads damaliger Zeiten. Aboswitha nahm an dem beidnischen und verführerischen Tereng ein Mergerniß, und schrieb daher in dem frommen Dorfat, ihre Mitchriften gu erbauen. Dom Tereng entlehnte fie daber nur die außere form,

Dia Lead by Google

ohne sich sehr um einen zusammenhangenden Plan zu bes sote kümmern. In einer Reihe andächtiger Dialogen wird Jahrh. immer einerley Chema, die triumphirende Cugend einer Christinn und die [[6] unterliegende der Heidinnen ausgeführt. Bekehrung eines Heiden oder Märtyrertod ist immer die Katastrophe, und alles getreu nach der Geschichte.

Die Komödie war im Gefolge der übrigen schönen Künste und Wissenschaften in die Klöster gestücktet, und ward, wenigstens dem Namen nach, durch diesenigen erhalten, die sie nachher am eifrigsten verfolgt haben. Noch jeto sind die Klosterkomödien übrig, nachdem die wahre Komödie wieder hergestellt worden. Aus ihnen entstanden in Jesuiterschulen, und nach der Reformation in den protestantischen Canden, die Schulschanspiele. Noch immer sind sie in Deutschland häusiger als die Privattheater, und noch in ganz neuern Zeiten wollte sie Herr Lindner zu einer eignen Gattung erheben. (Vertrag zu Schulshandlungen, Königsberg, 1761.)

Die fastnachtsspieler (um doch wenigstens etwas 13te von ihnen zu gedenken) sollen an Alter den Roubadours Jahrh. der frangofen gleich tommen, und diese blüthen vornehmlich im dreyzehnten Jahrhundert. Der Name der Sastnachtsspieler verrath fogleich ihre Entstehung und ihren Beruf. Die Mummereien der Karnavalszeit gaben gang natürlich die 3dee ein, [17] die Rolle einer fremden Derson erst mit Beberden und dann mit Worten gu fpielen. Man topirte, um allgemein zu gefallen, niedrige Dersonen, man abmte die Sitten nach, fo roh als fie damals maren, und befleißigte fich auf Uebertreibungen, um defto gemiffer Cachen ju erregen. Die ausschweifenden Eustbarkeiten, welchen man fich in der fastnachtszeit ergab, der robe Scherg der damaligen fastnachtsnarren mußten auf Leute, welche einen tollen Baufen noch toller machen wollten, den stärksten Einfluß haben. Das erfte befte Wirthshaus mar der Schauplat diefer herumirrenden Doffenreifer. Was an-

13te fangs nur ein Sastnachtseinfall gewesen mar, mard all-Jahrh. mablia eine handthierung. Man machte es zu einem Bewerbe, in einer Zeit, wo fich der Aberglaube durch alle Urten von Ausschweifungen auf willführliche Buße porbereitete, perderbte Sitten noch mehr zu perderben, und diejenigen, die es trieben, traten endlich in eine Innung zusammen. Und fo hatten fie, wie Berr Comen bemerkt, ibre Gilden und ibre Berbergen, ibre Altgesellen und fogar ibren Gruk.

LAte

Nachdem man wirklich länger dann ein Jahrhundert, Jahrh die Karnevalsgäste mit unverdauten Einfällen und Wige aus dem Steareife bewirthet [18] batte, fiena man ungefehr im vierzehnten Jahrhundert an, einige Gedanten niederguschreiben, nicht eben um die Spieler genauer zu binden, fondern nur um ihnen einigermaßen einen Leitfaden gu aeben.

Endlich begonnen die Zuschauer ein Derlangen gu äußern, dasjenige auch zu lesen, was sie mit so vielem Deranugen gebort batten. Die fastnachtsspieldichter legten nach und nach ihre Urbeiten dem Dublitum öffentlich por. Der erfte, deffen Werke auf die Nachwelt gekommen, ift der nurnbergische Meifterfanger Bans Rofenblut. Don den Minnefängern findet man nicht, daß fie Derfuche in der dramatischen Doesie gewaat batten. Uber die Meister. fänger, welche, aleich den alten Barden, Doefie und Mufit vereinigten, mußten gar leicht auf das Drama verfallen, das ebedem in Griechenland feine andre Deranlagung Der Gesang reigt ju Beberden, und aus dem charakteristischen Lied oder der lyrischen Erzählung entsteht aar bald ein Drama. Bleich den Schauspielern machten auch die Dichter damals eine Innung aus. Die Zunft der Meistersänger bat sich sehr lange erhalten, und noch in gang neuern Zeiten blübte fie gu Strasburg, Mayng, und Murn-[19]bera. Um lettern Ort batten fie eine Bubne, die nach Urt der Ulten aans unbedectt mar; menn es reanete.

jahen fich die Schauspieler genothigt, eine fleine Pause gu 14tc machen, bis es aufhörte. In Memmingen und Augsburg Jahrh. find noch einige Ueberbleibsel diefer berühmten Bunft. Insbesondre zu Augsburg gehört ihnen noch ein Theater eigen, das fie, weil fie es felbst nicht mehr brauchen fonnen, vermiethen. Das Begentheil der Meifterfanger, die ertemporisirenden Dichter, die aber auch zugleich eine Urt von Schauspielern maren, hießen Spruchsprecher. Mürnberg war damals der Mittelpunkt fo wie des deutschen Bandels, also auch des deutschen Wites. Bier trat auch der deutsche Chefpis Bans Rosenblut auf, zu einer Zeit, da in England die Malks und in Franfreich die Farces wenig beffer als die fastnachts pieler waren. Das älteste feiner Stude, die fich noch im Manuscript erhalten, ift vom Jahre 1450. - Schwänke, Unflättereien, plumpe 15te Satire, Dabfte, Bischöffe und Churfurften mit Bauern und Jahrh. Dackfnechten vermengt, die robesten Nachahmungen des täglichen Lebens, ein Chaos ohne alle vernünftige Unlage, jum Beschluß eine bergliche Ermahnung an die Zuschauer den herumgehenden [20] Teller nicht leer gurudguschiden dies ift ungefehr eine Beschreibung von den Schauspielen Rosenbluts und seiner Mitbruder. Wer fie naber gu tennen begierig ift, der findet die fechs fastnachtsspiele pon Bans Rosenblüt im zweyten Theile von Gottscheds dramatischen Porrath, der es für gut gefunden, sie dem Untergange zu entreißen.

Das älteste Stüd, welches der Verfasser selbst dem 1486. Drud übergeben, ist Gottscheden zusolge eine Uebersetzung von dem Eunuchus des Terenz, vom Jahre 1486. Die Ukte heißen darinnen die fünf Unterschiede oder Geschichte.

Die erste Schulkomödie fällt ins Jahr 1498, wo der 1498. Wiederhersteller der Wissenschaften, Reuchlin, eine lateinische Nachahmung des Terenz für Schüler verfertigte.

Tereng fand auch fruhzeitig einen Uebersether, denn 1499. Die alteste Uebersethung seiner Luftspiele in unfrer Sprache

1499. ist vom folgenden Jahre 1499. Sie erschien zu Strasburg, und die Aufzüge heißen darinnen Uebungen.

16te Unter den noch immer fortblühenden Meistersängern Jahrh. hat im 16ten Jahrhundert noch einer Rosenblüts dramatischen Ruhm zu erreichen gesucht, nehmlich Hanns Sachs, der [21] bekannte Schuster, dem es bez seiner Ader von Kurzweile und mechanischen Ceichtigkeit nicht schwer siel, eine Menge von fastnachtsspielen nach den Ceisten seiner Dorgänger zu versertigen. Er übertraf sie alle an Fruchtbarkeit; denn man zählt dergleichen Stücken von ihm

Mit Gottes Hülf schier zweyhundert Mancher Urt, daß ibn selber wundert.

Bey der abentheuerlichsten und abgeschmacktesten Jusammensetzung des Ganzen sindet man doch einige Spuren von angedeuteten Charakteren. Es kommen doch Knechte, Alte und dergleichen vor, die ihrer Rolle gemäß reden. Die Dersündigungen gegen die alte und besonders biblische Geschichte, wird niemand einem solchen Dichter hoch anrechnen. Wenn er sie oft gerade so behandelt, wie Peter Squenz die Label vom Pyramus und der Thisbe, so kann man, wenigstens einige Zeit, selbst über die Unwissenheit des Dichters lachen. Unfangs verfertigte er viel Stücke nur von einem Alte, nachher aber eben so viele, die sechs und sieben haben. In seinen lettern Jahren sieng er an, einen Unterschied zwissen. Eines seiner Stücke führten die Tamen nach zu machen. Eines seiner Stücke führten die

Eine Uebersetzung eines spanischen Schauspiels aus diesen Zeiten kann ich wegen des Einflusses nicht übergehen, den in der folge der spanische Geschmack auf die deutsche Bühne gehabt hat. Ich meyne die im Jahre 1520 übersetze Cragikomödie Celestina, oder vielmehr den dialogirten ärgerlichen Roman in ein und zwanzig Ubtheilungen, welcher durch eine lateinische Uebersetzung von Caspar Barth nachgehends so bekannt geworden ist.

Aur ein Blick in Hans Sachsens Werke lehrt es, daß 1520. unser Vorsahren auch geistliche Fastnachtsspiele gehabt. Die Dichter begnügten sich damit nicht, häusige Satiren gegen die Geistlichen als die damals beliebtesten Schwänke anzubringen, wie die Franzosen in ihren Sotties thaten, sondern verwandelten auch die Geschichte der Religion selbst (gleich den damaligen Kanzelrednern) in eine Burleske, so wie in England und Frankreich in den Mysteres und Moralities. Noch ärgerlicher, als die geistlichen Stücke des Hans Sachs war eine Komödie vom Jahre 1530, daß 1530. Ebristus der wahre Meßias sey.

[23] Da ich oben den ersten Versuch von einer Uebersetung des Terenz angezeigt habe, so darf ich auch die Probe eines deutschen Plautus nicht übergehen, die im Jahre 1535 mit der Ausulalaria gemacht wurde.

1535.

Sottsched findet schon in diesen Zeiten Merkmale von Pantomimen, und es ist höchstwahrscheinlich, daß Zuschauer, welche sich an Sastnachtsspielen ergötzen, auch an diesen stummen Sauckeleven Vergnügen gefunden haben.

Das vollständige Register der nun immer zahlreichern Schauspiele hat wenig Merkwürdigkeiten, ausgenommen, daß sich durch mehrere Beyspiele daraus erweisen läßt, wie wenig sich damals Geistliche ein Gewissen daraus gemacht haben, selbst Schauspiele zu schreiben, oder daß man daraus den Ursprung unser Singstücke bestimmen kann; denn in einer gewissen Sammlung von Schauspielen, die Jakob Uyrer veranstaltet hat, sindet sich ein Singstück, worinnen aber alles nach einer Melodey geht.

Schon reicher an Denkwürdigkeiten wird das siebzehnte 1600. Jahrhundert seyn. Wenn man alles bisherige kaum erste Dorbereitungen nennen kann, so werden wir nun ernstliche Un-[24]statten zu einem Cheater bemerken. Man gab und druckte zwar hier und da noch lange kastnachtsspiele, es erschienen noch manche geistliche Komödien: allein mit der Unstlärung unsers Daterlandes überhaupt sieng es auch

1600. an auf der Buhne zu dammern. Begen das Ende dieses Jahrhunderts murden Dersuche von Mannern gemacht, die zwar weder Menschen noch Bühne, aber doch die zufälligen Regeln der Alten kannten; man fieng doch an auf einen gemissen Zwed zu arbeiten. Die Schauspieler bildeten fich allmählig zu regelmäßigern Befellschaften unter der Unführung von Principalen, und die herum. ftreichenden Banden murden doch einiger Ordnung unterworfen. 21s eine der ältesten Principalichaften führt Berr Lowen die Treuische an, unter welcher der nachmalige D. Theol. und danischer hofprediger, Joh. Caffenius, der pornehmste Schauspieler gewesen seyn foll. Allein die Tradition giebt noch mehrere viel altre Principalschaften an, von denen nur noch die Namen erhalten worden, als eine Befellichaft eines Berrn von Sonnenbammer, eines gefronten Doeten.

Nach und nach ward auch die Litteratur der Ausländer den Deutschen bekannt. Daß schon ehedem ein spanisches Stück übersetzt [25] worden, war ber den damaligen

- 1606. Verbindungen zwischen Spanien und Deutschland kein Wunder. Ebenso wenig darf es befremden, daß jett eine Komödie aus dem Niederländischen übersett worden. Denn jett fieng die niederländische Bühne an, Dichter zu erhalten. Aber wichtiger als dies alles war eine Ueber-
- 1619. setzung von dem getreuen Schäfer des Guarini, die im Jahr 1619 erschien. — Die fruchtbringende Gesellsschaft, die doch in der Geschichte von der Kultur unser Sprache nie übergangen werden darf, besorgte das Jahr
- 1620. darauf eine Uebersetzung des ganzen Terenz. Alle diese Uebersetzungen waren nicht für Zuschauer, sondern für Ceser bestimmt. Allein die Cektüre bahnt jederzeit den Weg, sie bildet Zuschauer und Verfasser, und vornehmlich sind dramatische Resormationen auf keinem andern Wege möglich.
- 1625. Der Stifter unfrer Dichtkunst, Martin Opit, übersah auch die dramatische Poesie nicht ganz. Er übersetzte

die Trojanerinnen des Seneca in sechsfüßigen Jamben, 1625. und gab damit das erste Beyspiel von tragischem Iussdruck in unser Sprache, lehrte wenigstens Scherz und Ernst von einander unterscheiden, und dem Inhalte gemäß reden. Eben derselbe empfahl sei-[26]nen Candsleuten die Nachahmung der italienischen Oper durch sein Singspiel 1627. Indith, welches er, gleich der Daphne, größtentheils aus dem Italienischen entlehnte. Er bekennt in der Dorrede, daß die deutsche Sprache im Drama noch gar nichts Tüchstiges auszuweisen habe. Nach ihm wurden die Singspiele zwar häusiger, aber eher schlechter als schöner, man nannte sie in der folge Singelomödien, ingleichen singende Possens spiele. — Der didaktische Dichter verwandelte nachher noch ein altes Original in deklamirende Tiraden, nehmlich die (1636.) Untigone des Sophokles, die er 1636 übersetze.

Dom Jahr 1628 kann ich abermals eine Principal 1628. schaft nennen. Denn hier warf sich eine Gesellschaft junger, meistentheils studirter und wohlerzogner Ceute auf, welche den alten Wust der Meistersänger, die Sastnachtsspiele und geistlichen Komödien durch Dorstellung übersetzer Stücke zu verdrängen suchten. Ihr Unführer hieß Karl Paul, der Sohn eines Obristlieutenants.

Der übersette Guarini brachte bald den Geschmack am Schäferdrama nach Deutschland, daher enstanden die sogenannten Schäfereven, dergleichen die Hercynia vom Opit ift. So [27] nannte man die Schäferspiele; zuweilen hießen sie auch Waldsomödien, wie sie z. E. ein gewisser Scherer betitelt hat, oder Waldgedichte, wie sich Schneider in seiner Uebersetzung von dem Umintas des Tasso ausdruckt. Ja es entstand so gar, wie bekannt, um diese Teit ganzer Orden von Pegnitsschäfern, unter denen viele auch Schäferschauspiele geschrieben haben.

Unter den Bemühungen Philipps von Zesen und seiner Schüler ist der Eifer am bekanntesten, die deutsche Sprache von allen ausländischen Wörtern zu reinigen.

1628. Sie sagten daher statt Drama Gesprächspiel, statt Komödie freudenspiel, statt Tragikomödie (welche sonderbare Gattung aus Spanien zu uns herüber kam) freudens Trauerspiel, und kürzer Mischspiel, statt Ukte Hauptsätze oder Handlungen, statt Scenen Theile oder Aufzüge.

Ein Mitglied des Degniter Schäferordens muß ich 1644. insbesondre nahmbaft machen, den Johann Klaj, nicht wegen seiner Komödien über die Auferstehung und himmelfahrt Christi, nicht wegen seines leidenden Christus, seines Engel und Drachenstreites u. f. f. sondern wegen seines Berodes der Kindermörder nach Urt eines Trauerspiels abgebildet und von einer [28] deutschliebenden Gemeinde zu Mürnberg vorgestellt. Dies ist das Stud, welches Elias Schlegel einer ausführlichen Zergliederung murdigte, um uns einen Begriff von dem Geschmack der damaligen Zeiten zu machen. Sonft batte Schlegel feinen fo ausführlichen Beweis nöthig gehabt, daß diefes Tranerspiel allen Regeln widerstreitet, ob sich der Derfasser gleich rühmt die Regeln stets vor Augen gehabt zu haben. Doch bey Ermanalung des Benies perdient schon der Wille, fich einigen verstandnen oder misverstandnen Regeln zu unterwerfen, eine Bemerfung.

Jeht fieng auch das Theater der Franzosen an, den Deutschen bekannt zu werden. Cid war das erste französische Stück, das übersett wurde, und bez dem Aussehn, das es in frankreich gemacht, mußte die Wahl vor allen andern 1650. darauf fallen. Ein gewisser Greßlingen übersetze es im Jahre 1650.

Ungefehr in dasselbige Jahr fällt das erste Trauerspiel von Andreas Gryph, einen Schlesier, der 1616 geboren war und 1664 starb. Vor ihm hatte noch keiner sich ganz dem Trauerspiele gewidmet, noch keiner eigne Themata aus der Geschichte bearbeitet. Nicht blos die alte Historie war sein Magazin, wie [29] folgende Ueberschriften

seiner Tragödien beweisen: Piastus, die Gibeoniten, Ceo 1650. Urminius, Cardenio und Celinde, Katharina von Georgien, Papinian, Karl Stuart (welches mit Chören untermischt ist) und die beständige Mutter, eine Uebersehung aus dem Cateinischen des Causinus. Die Kunst des Interesse und die zusammenhängende Verssehung würde man in seinen Planen vergebens suchen, doch sieht man im Einzeln, daß er wußte, wie man Situationen anlege, und Charaktere wenigstens im Groben zeichne. Seine Sprache tönt rauh, entsernt sich von Natur und Wahrheit, er deklamirt zuweilen gut, verfällt aber auch oft ins Schwülstige und Spielende. Damals sehte man noch das tragische Pathos in Versen, wie folgende:

Du schwefelichte Brunst der donnerhaften Klammen, Schlag los, schlag über sie, schlag über uns zusammen, Brich Abgrund, brich entzwey, und schlucke, kann es seyn, Du Klust der Ewigkeit, uns und die Mörder ein.

Es ift Schlegeln ichon oft verdacht worden, daß er Bryphen mit Shatespear verglichen. Der Mangel an Beschmad wird bey ihm durch [30] feine bobere Calente perautet, und pon Shafespears allbelebendem feuer spurt man bier auch nicht einen funten. Unter feinen Euftspielen, welche eine rohe Unlage zum Niedrigkomischen verrathen, wird eines wenigstens noch immer genennt, nehmlich das Schauspiel Deter Squeng, oder Absurda comica, movon er jedoch nur der Derbefferer, der eigentliche Derfaffer aber Daniel Schwentes ein Mathematitus zu Murnberg war. Der Citel erinnert einen jeden gum Nachtheile des Derfassers und des Derbesserers an den Johannisnachts. traum von Shakefpear. Chedem ichatte man auch feinen Borribilicribrifar, eines der abentheuerlichsten Doffenspiele, das fich denken laft. Seine beiden übrigen Komodien find nur Uebersethungen, und beißen: die schwärmenden Schäfer, eine Uebersetzung nach dem de la Cande, und die Saugamme aus dem Italienischen des Raggi. Er machte

1659. endlich auch Opern nach damaligem Zuschnitt: Majunia, das verliebte Gespenst, Denrosi. Die Scenen nannte er Eingänge. Gryph war der erste Vorläufer und brach zwar keine Bahn, aber gieng doch einen gewissen Gang.

Der nächste, der sich nach ihm der tragischen Muse 1661. gang weihete, mar Daniel Cafpar [31] von Cohenstein, deffen erftes Trauerspiel im Jahr 1661 erschien. Ein auf. brausendes feuer und Meuerungssucht riffen ihn auf Ub. mege, und fo, wie er überhaupt dem deutschen Beschmade verderblich ward, so hinderte er auch den geringen fortgang, den die deutsche Buhne bisher gehabt hatte. Noch kannten die Deutschen den mabren Kothurn nicht, und er lebrte fie bereits auf Stelzen gebn. Bochschallender Unfinn in den Gefinnungen, übertriebne Bilder, unzeitiger und ängstlicher Wit machen seine Trauerspiele lächerlicher, als rührend. Sein Enthusiasmus erhascht zuweilen einen ftarten Bedanken und einen fühnen Ausdruck, der einzeln Cob verdient. Seine Plane find feltsam und gigantisch, Charaftere achtet er gang und gar nicht. Seine Trauerspiele, die uns heut zu Tage eben so possirlich scheinen, als fie zu seiner Zeit bewundert wurden, find: Kleopatra, Epicharis, Agrippina, Ibrahim Sultan, und Sophonisbe. Seine große Belesenheit in den Alten, die, wie bey Benjamin Johnson, sein Benie vielleicht mehr erftickt, als genährt hatte, verleitete ihn, mit ihren schönsten Denfeen ju prangen, pornehmlich hat er den Seneca und fast immer zur Unzeit geplündert. Noch muß ich der Zwischenspiele [32] gedenken, die man bey ihm findet, und die er Reven nennt. Er ftarb 1683 im neun und vierziaften Jahre feines Alters.

Korneille fand in Deutschland immer mehr freunde, 1662. denn man verdollmetschte nun auch 1662 seine Horazier, aber nur in Prosa.

Johann Christian Hollmann, gleichfalls ein 1667. Schlesier, mar bereits der vierte tragische Dichter, der aber

weder Cohensteinen, noch Gryphen, noch Opigen gleich 1667. fam, und also nur dem Namen nach angezeigt werden darf. Dier tragische Dichter zählen wir also bisher gegen einen einzigen tomischen. Bu einer Zeit, da man die Natur des Menschen, zumal zum Behuf der Bühne, gar nicht kannte, war es allerdings leichter, eine Schulübung zu verfertigen, die oft desto mehr bewundert wird, je weniger man fie versteht, als eine Nachahmung der Sitten, bey der man das Cachen ungerner vermift, als das Lachen bevm Trauerspiel.

Cange habe ich bisbero nur Autorschaften angezeigt; endlich tann ich auch wieder auf die Schausvieler gurud. fommen. Denn im Jahr 1669 ward eine Uebersetung 1669. von dem Polyeuft des Korneille zu Ceipzig nicht allein gedruckt, sondern auch gespielt. So unrichtig die Ueberfe-[33]kung felbst ift, denn der Ueberfeter Christoph Kormarten hat es noch dazu mit albernen Zufagen verbrämt; fo febr perdient die Vorstellung dapon angemerkt zu merden. Die Schauspieler nehmlich maren Studenten, unter denen fich ein gemiffer Deltheim befand, der durch die Rolle, welche er im Dolveutt fpielte, zum Theater Euft befam. Nachdem er bereits Magister geworden, widmete er sich demselben ganglich, und errichtete endlich eine gange Besellschaft. Die eigentliche Zeit, wann er fich bis gum Orincipal empor geschwungen, ift ungewiß. So viel weiß man, daß er anfanas bald ju Leipzia, bald zu Murnberg, bald zu Breslau gespielt hat. Alle feine Reifen - denn gleich vom ersten Unfang an war die deutsche Chalia immer auf Reisen - tann ich nicht verzeichnen, aber seinen Aufenthalt zu hamburg im Jahr 1692 darf ich nicht 1692. mit Stillschweigen übergeben. Bier ereignete fich der erfte Zwist zwischen den Beiftlichen und Komödianten. beimens Courtifane, dem Schernitty ward von den hamburger Oredigern das Abendmahl verweigert. Man behauptet, daß Deltheim felbst in der folge zu Leipzig ein gleiches habe erfahren muffen. Ein Cand, wie Deutschland,

1692. wo man den Schauspieler für [34] halb unehrlich hielt und mit dem Bannfluche belegte, konnte nicht anders als svät, und nur wie vom himmel gesandt, mabre Schauspieler erhalten. Und könnten wir doch mit ruhigem Mitleid auf dergleichen Dorurtheile unfrer guten Dorfahren gurudfeben! - Deltheim trat übrigens in Pauls fußtapfen, und brachte regelmäßige, unter andern auch molierische Stude auf die deutsche Bühne. Ja er hat selbst eine eigne Uebersetzung des Moliere 1694. besorgt. Sie führt den Titel: Histrio Gallicus comicosatyricus fine exemplo, oder die überaus anmuthiaen und luftigen Komödien des fürtreflichen frangösischen Komödianten Moliere, drey Theile, Murnberg, 1694. Sie enthielt nur die prosaischen Eustspiele des Moliere. - Beltheim führte ferner Burlesten auf, die er theils den Italienern ab. borate, theils nach ihrem Beviviele ertemporiren lieft. Die Stelle der Trauerspiele pertraten auf seinem Theater die fläglichsten Uebersetzungen spanischer Misgeburten, nicht ohne deutsche Dermehrungen und Derbefferungen. Sie fiengen ichon por Deltheims Zeiten an einzureißen und bekamen den marktichreverischen Namen: Baupt. und Staatsaction. Groteste Beldenfiguren, widervernünftige Abentheuer, ein Mischmasch von [35] Bombast, Galimathias und pobelhaften Scherzen: - Doch mas brauche ich ein . Bemalde diefer Ungeheuer zu entwerfen, die jeder Cefer aus einer Bude und wohl noch mancher felbst von der Bühne seiner Stadt ber kennt? Die lustige Derson dieses Studs (denn diese ward von Unfang für das beste Bewürg derfelben gehalten) hatte einen fehr vornehmen Mamen. Dermuthlich weil sie gegen die Zuschauer alle Pflichten eines Hofkavaliers hatte, gab man ihr den Namen Courtifan; denn fo hieffen ehedem die Boffavaliere. Der komische Schauspieler hatte also einerlev Mamen mit den luftigen Rathen des fpanischen Hofes (der lange Zeit das Ceremoniel aller Bofe regulirte) gemein; welches

desto weniger zu wundern ift, da das Umt eines hofnarren

dazumal in Europa noch eben so rühmlich war, als die 1694. Station eines hofpoeten. Doch noch zu Deltheims Zeiten ward statt deffen der Name Didelhäring allgemein, und man findet ibn bereits unter den Dersonen eines Stud's vom Jahre 1624. Ja Berr Cowen führt ein ganges Stud an, das auf diefen Charafter gearbeitet mar: Pring Didelhäring, worinn der aufgedunsene Monsense der Banise mit Dickelhäringsspasen abwechselte. So wie die Schau-[36] spieler des italienischen, und noch in neuern Zeiten des Wiener Cheaters, fich Theaternamen zu mablen pflegen, so nennten sich auch dazumal die Schausvieler nach ihren Rollen. Der eine bieß Courtisan, der andre Konias. agent, Tyrannenagent, Pantalon, u. f. w. Solche Namen waren ihnen heilig, und fie waren darauf folger als die Arkadier auf die ihrigen. Nie durften Cehrlinge fich ihrer anmagen, gegen welche die Meister überhaupt, wie in den damaligen Zeiten alle Innungen, einen ftrengen Dennalismus ausübten. 3ch verweile mich nicht ber den Gebräuchen, welche die damaligen Schausvielerzunfte unter fich hatten. Aber die feverlichkeiten tann ich nicht unangemerkt laffen, womit fie ebedem in jeder Stadt empfangen murden. Ob die Seltenheit der Kunft ihre Uchtung erhöht habe, oder ob es fleife Dedanterey unfrer Dorfahren gu nennen sey, will ich nicht untersuchen. Der Magistrat selbst schämte fich nicht, eine ankommende Truppe einguhohlen, auf das Rathhaus zu führen, mit einer stattlichen Rede zu bewillkommen, und ein wachrer Schmaus blieb nicht auffen. Dafür genoß der Magistrat eine Benefitfomodie, welche man Rathskomodie nannte, und die der gange Magistrat in corpo-[37]re besuchte. - Auch einige der pornehmsten Schauspieler von Deltheim laffen fich nahmhaft machen; der ichon angeführte Courtifan Schernigfy, Salghuter, (oder wie fein mahrer Name mar, Salgfieder, ein Jenaischer Student) Beifler, Juden. bart. Buber und Elendiobn.

Doch ehe ich in der Geschichte der Schauspieler fortfahre, muß ich noch einen Augenblick guruckgehn, und die Notit von den Schriftstellern dieses Jahrhunderts voll-1678. enden. Es trat ums Jahre 1678 ein Euffpielichreiber auf, deffen Scherze aber nur Dedanten gefallen tonnten. Der Abetorider Christian Weise nennte feine platte 1686. Chrien Komodien. - Ein Cobensteinianer, der Licentiat Beinrich von Poftel, der gu hamburg eben fo treufleißig Opern gusammensette, (fast fein Sujet der Mythologie blieb ungenütt) als vorher Dedefind gu Dresden, muß bier desmegen eine Stelle erhalten, weil ihn Wernide in einem eignen Bedichte verewigt hat. Postel trug Cobenfteins Schwulft und Spielereven in die Opern über, und machte seine Opern eben so unfinnig, als die von seinen Dorgangern fade gewesen waren. Wernicke hatte diesen flittergeschmad bereits mehrmals in seinen Sinn-[38] gedichten geahndet. Postel erfühnte sich die Ehre seines Meisters in einem Sonnette zu vertheidigen. Dafür machte ihn Wernicke unter dem Namen Stelpo in dem satyrischen Beldengedicht Bans Sachs unsterblich. - Merkwürdiger ift ein brauchbarer Uebersetzer der damaligen Zeiten 1691. f. C. Brefand, welcher verschiedene voetische Uebersetzungen frangofischer Trauerspiele lieferte, die damals 1692, aut beißen konnten, 3. E. pon der Rodogune, dem Brutus, 1693. dem Alexander, dem Sertorius, dem Regulus, von Stücken

Um diese Zeit muß ein neuer Schauplatz zu Ceipzig erbaut worden seyn, wie aus dem Titel von der Alceste, einer Oper eines dasigen Schulkollegen Thiemich erhellt, den ich nur deswegen und um des Umstandes willen nenne, weil seine Frau in den Opern ihres Mannes die Hauptrollen spielte. — (Eine andre Alceste, in der eine Art von Hanswurst eine Rolle hat, kam 1680 zu Hamburg zum Vorschein.)

1694. fehr verschiedenen Werthes. Er arbeitete vornehmlich für

das Salathaler Theater.

Deltheims Wittme (das eigentliche Jahr seines 1694. Todes ift unbekannt) dirigirte das Cheater noch einige Zeit nach ihres Mannes Ab-[39]sterben, und war fo glücklich. das poblnische Orivilegium zu erhalten. Auch sie batte mit Beiftlichen zu fampfen. Denn wenn es zu hamburg einen Elmenhorst gab, der selbst noch im Umte eine Dramatologiam zu Ehren des Theaters Schrieb, so gab es desto mehrere von seinen Mitbrudern, die es gern mit feuer pom himmel vertilat batten. Ein maadeburaischer Drediger Johann Joseph Winkler blies diesmal Carm, ward aber pon der Deltheiminn in einer förmlichen Upologie widerlegt, die noch 1711 zum zwertenmale gedruckt worden ift. - Unter den Schauspielern der Beltheiminn baben sich folgende vornehmlich merkwürdig gemacht: Denner der ältere, der aber nur einige Zeit bev ibr blieb; Saffe, der Grofvater von der Demoif. Grund. lerinn; ein gewisser Dorfeus, der fich als Didelharing berporthat, und bis aus Ende ber diefer Principalinn aushielt; seine Kenntnisse in der Chymie brachten ibm nachher zu Wien den medicinischen Doctorbut zuwege; der sogenannte kleine Müller, gleichfalls ein Mann von Studien, der auch aus einem Schauspieler ein Rector gu Riag wurde; ein andrer Müller, den man gum Unter-Schied den Schwarzen nannte, und den man unter den Wienern Schauspielern wieder [40] finden wird; ein gewiffer Baftiari, welcher den italienischen Barlefin querft auf das deutsche Theater brachte, und endlich die Spiegelberaifche familie, welche der Deltheiminn bis ans Ende getreulich anhiena.

Undre hingegen von ihren und ihres Mannes Schauspielern trennten sich unter der Anführung des Julius Elendsohn, der den Pantalon bey Veltheim gespielt hatte, und als einer der ältesten Schauspieler der Wittwe nicht gehorchen wollte. Judenbart und Salzsieder schlugen sich sogleich zu ihm. Über diese Principalschaft war von

1694. kurzer Dauer. Elendsohn starb bald darauf auf seinen Wanderungen im Reiche. Der Churfürst zu Kölln schächte ihn so hoch, daß er ihm zu Schwabbach ein Epitaphium von schwarzem Marmor errichten ließ.

Doch auch er batte eine Wittme, welche nach seinem Tode die Direction fortfette. frau Elendsohninn mar die Cochter eines Bürstenbinders aus hamburg, die nur die Liebe allein mit ihrem Manne verbunden hatte. Denn Schönheit mar ihre gange Aussteuer, und fie nahm um des Mannes willen die katholische Religion an. auf dem Deltheimischen Cheater hatte fie ihr Mann angehalten, fich [41] nach und nach in Rollen zu üben. Jest übernahm fie mit dem Directorio auch Bauptparthien. Mit ihrer eignen familie konnte sie schon viel ausrichten; denn fie hatte einen Sohn, der agirte, und zwey Cochter, die nicht allein selbst spielten, sondern auch Ucteurs beu-3hr Sohn Karl ferdinand Elendsohn ratbeten. folgte seinem Dater in der Rolle des Pantalon, (ift nachber als Tangmeister zu Mayng in großer Dürftigkeit geftorben). Die eine von ihren Cochtern Katharina Sufanna heurathete einen Schaufpieler Jofeph ferdi. nand Müller, der 1742 als Principal vortommt. Die andere, die bereits einige Zeit im Kloster gelebt hatte, entschloß fich gleichfalls gur Buhne, und nahm einen Schauspieler, namens Sad. - Außerdem ermählte fie ju ihrem Rathgeber in Directionsangelegenheiten einen jungen Schauspieler haad. Er war aus Dresden geburtig; feiner Profession nach ein Barbier, und ein guter Barlefin nach dem damaligen Beschmad.

1700. Alle die Uebersetungen ausländischer Schauspiele, die ich bisher angezeigt habe, hatten zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts keinen Einfluß mehr auf den Geschmack der deutschen Zuschauer. Die extemporirte Komödie, die [42] Haupt- und Staatsactionen hatten bald alles übrige verdrängt, und herrschten in den ersten

dreysig Jahren dieses Jahrhunderts unumschränkt. Einige 1700. Zeit blühten auch noch die Opern, nicht, weil sie sich verbesserten, sondern weil man sie nur besuchte um Augen und Ohren zu weiden. Besonders war zu Anfang dieses Jahrhunderts zu Hamburg K. G. Hunold, den jeder unter dem Nannen Menantes kennt, so fruchtbar an Opern, daß er sich ganz davon ernährte. Er rächte unter andern auch seinen treusleisigen Vorgänger Posteln an Wernicken durch ein eignes Stück unter dem Titel: der thörichte Pritschmeister.

Im Jahre 1704 erwarb sich die Veltheiminn viel 1704. Geld zu Rürnberg, von da sie zur kapserlichen Armee, welche damals Candau belagerte, verschrieben ward. Aber hier hatte sie das Unglück, einem französischen Partheygänger in die Hände zu kallen, der sie rein ausplünderte, zur gerechten Strafe für die stolze Antwort, die der Rürnberger Rath erhielt, als er sich erbot, ihre Reichthümer indessen in Verwahrung zu nehmen.

Wien mar bisher unter den großen Städten Deutschlands allein noch ohne Theater geblieben, oder wenigstens ohne deutsches Thea. [43]ter. Denn die Italiener hatten bisber die Einwohner diefer hauptstadt unterhalten. Es war daher ein fühnes Unternehmen, als es im Jahr 1708 ein gemiffer Joseph Unton Stranitty magte, ein deutsches 1708. Schauspiel einzuführen, und den Italienern entgegen gu stellen. Er versuchte es in dem Ballhause in der Teinfalt. straße deutsche Komödie zu geben. Un der Entreprise nahmen anfangs außer ihm noch viel andre Theil, unter denen auch ein gewiffer Licentiat Radomin gewesen feyn foll. Der Tod dieser seiner Compagnions machte ibn, ich fann nicht eigentlich bestimmen zu welcher Zeit, jum alleinigen Oberhaupte der dasigen deutschen Truppe. -Doch Stranighty hat fich auch noch auf eine andre Urt verewigt. Weil Italiener seine Nebenbuhler maren, fo wollte er ihr Buffentheater gang nationalifiren, und ward

1708, dadurch der Dater der deutschen Bansmurfte. Banswurst (denn ich hoffe eine Zeit, da Deutschland dieses Geschöpf nur aus Traditionen und Beschreibungen fennen foll) war in Action und Kleidung die Karrifatur des italienischen Barletin. Döbelhafte Scherze, tolpischer Witz, alberne Einfälle, unfinnige Poffen, fcmutige Boten, alles dieses von einer öffenlichen Bubne berunter zu sagen, aab [44] ihm und seinen Nachfolgern Buth und Dritsche das Drivilegium. Seine gablreiche Nachkommenschaft bemächtigte fich des Berfalls des deutschen Oublitums (der Gallerie und der Kogen) so fehr, daß man sich nicht allein an den hanswurftfragen weidete, sondern auch in der folge fogar gesittete und ausgearbeitete Stude durch das ergiebige Benie folder Ceute verschönert miffen wollte. Stranigty erhöhte den Reis feiner Scherze durch den Gebrauch des falzburger und bayrischen Dialettes, welcher für Wiener Zuschauer an und für sich schon viel Cächerliches hatte. Daß Stranikty auch den Namen Banswurft erfunden babe. ist nicht mahrscheinlich. Denn bey einem Stude des vorigen Jahrhunderts führt Bottsched schon diesen Mamen an. Don den Schauspielern des Stranigky ift nur ein gemiffer Bonide befannt, der fich im Komischen hervorthat. Gine Kleinigkeit von ihm, fein Sprichwort: Das Theater ift fo heilig, wie der Altar, und die Probe, wie die Safriftey, murde ich nicht anführen, wenn es nicht bewiese, wie ehrwürdig ehemals den Schausvielern ihre Orofession gewesen sey.

Doch ich kehre zu der Elendsohninn und ihrer Gesellschaft zurück. Sie verwandelte [45] endlich den obenangeführten Haack aus einem Rathgeber in ihren zweyten Mann. Don dieser neuen Haackischen Principalschaft lassen sich nur wenig Merkwürdigkeiten anzeigen. Haack genoß das pohlnische und sächsische Privilegium. Bey dem jezigen Justande des deutschen Cheaters, bey dem Gefallen des Publikums an rohen Spaasen verdient es

immer ein kühnes Unternehmen, wenn Haack einmal den 1708. Regulus des Pradon nach Breßands Uebersetzung aufführte. Nicht lange dauerte übrigens seine Direction. Denn eine schwächliche Constitution und mancherley Verdrüßlichkeiten theils mit den ältern Schauspielern, welche einem so jungen Principale nicht unterworfen sein wollten, theils mit seinen Stieskindern, deren Ubneigung durch die Verschiedenheit der Religion noch mehr vermehrt ward, verkürzten ihm das Leben.

Ins Jahr 1710 fällt die Entstehung von zwey 1710. neuen Befellichaften der Dennerischen und Spiegel. bergifchen. Denner der Dater führte die Direction, Denner der Sohn fpielte unter dem Mamen Barlefin die luftige Person des italienischen Theaters, und Demoiselle Denner mard in der folge die frau des Johann Spiegelberg, der die andere Truppe [46] führte. Beide Besellschaften spielten bald vereinigt, bald für fich. Doch blieb zulett die Spiegelbergische allein übrig. - Bey dieser Belegenheit muß ich einen doppelten fehler rugen, den Berr Lowen in seiner Beschichte des deutschen Theaters begangen hat. Er ergablt eine Unefdote von dem Deltbeimischen Theater, die fich bei den Spiegelbergischen, aber auch gang anders zugetragen hat, als fie Berr Cowen porträgt. Seine Nachricht ift: die Gesellschaft fam einft nach Gothland, gerade als der Belt gefroren mar, und die abergläubischen Gothländer hielten deswegen die Schauspieler für Bötter. Einige haben die Bothländer gegen herrn Comen fo retten wollen, daß fie ihnen den Namen Bötter, der in ihrer Sprache zugleich auch Belden bedeutet, nur wegen der Theaterfleidung gegeben hatten, worinnen fie den Belt pakirten. Aber die Wahrheit der Sache ift diese: In der fasten dieses Jahrs gur Zeit der heftigsten Kälte, wollte die Spiegelbergische Besellschaft von Koppenhagen, wo fie jest spielte, vier Meilen übers Eis auf Schlitten nach einem Jahrmarkte geben, der mit

1710. dem Kieler Umschlag einige Aehulichkeit haben foll. Der führer, durch den Schnee geblendet, verfehlte den [47] Weg. jo daß fie, nachdem fie den gangen Tag auf dem Eis zugebracht hatten, statt gerade binüber zu kommen, des Abends fpate feitwarts Koppenhagen wieder anlandeten. Alle Mannspersonen, die für Kälte zu fuße giengen, und deren Stiefel vom Schnee durchfressen wurden, blieben unversehrt. Die frauenzimmer aber erfroren fämtlich die füße. Der Demoiselle Denner mußten an beiden füßen die großen Sahen abgeloft werden, fo daß fie erst wieder im August in der Braunschweiger Meffe und auch bier nur fitend agiren konnte. - Was aber das Gerücht von der gottesdienstlichen Derehrung anbetrift, fo ift es permuthlich aus einer, wiewohl viel fpater erfolgten Begebenbeit entstanden. Spiegelberg spielte einft in Schweden 21dam und Eva. Einige Candleute, als fie die Gerechtigfeit und Barmherzigkeit in der Wolfenmaschine faben, und die Stimme aus der Kaulige hörten, fielen fie vor Undacht nieder. - In Schweden übrigens hielt Spiegelberg eine aute Mernte. Unter feinen Schauspielern mar fonft auch ein gewisser förster, der in der folge als Orincipal porfommen mird.

1711. Die abermals verwittwete Haackinn blieb indessenimmer Principalinn, und zwar mit ziem [48]lichen Glück. Besonders war ihr die Krönung Kaiser Karl des Sechsten überaus einträglich. Denn bei dieser Gelegenheit erwarb sie sich eine Summe von zwey und zwanzig tausend Thalern; und ein Kranksurter Bürger hatte ihr ein für die damaligen Zeiten sehr kostbares Theater bauen lassen. Ihre vornehmsten Schauspieler in dieser Epoche waren: Corenz, ein geborner Dresdner, welcher in komischen Alten Bersall sand, die Corenzinn aus Kürnberg gebürtig, und vorzüglich Kohlhardt, eines Predigers Sohn aus dem Magdeburgischen, ein Mann über seine Zeiten erhaben, im Tragischen und Komischen gleich vortresssich.

Der Brutus und der Kranke in der Einbildung 1711. wurden bey reifern Jahren seine Forcerollen. — Mit der Haackinn zugleich wagte es die Veltheiminn damals zu frankfurt zu spielen, aber zu ihrem Verderben. So wie die Cetztere überhaupt mehr durch Unglücksfälle, als durch ihr Verschulden zu Grunde gieng, so trug vornehmlich die List der Erstern viel dazu bey. Die Haackinn machte der Veltheiminn die halbe Gesellschaft diese zog einige Zeit von beiden Principalinnen ihren abtrünnig, und Gehalt, bis endlich die Obrigkeit der Veltheiminn gar die Zude unter dem Vorwande nahm, [49] daß sie zu einem Magazine gebraucht werden solle.

Don frankfurt am Mayn fiel es der Haackinn ein, nach Danzig zu gehen. Aber sie unternahm diese große Reise, ohne vorher Erlaubniß vom dasigen Magistrat zu haben, und also vergebens. Dies sey ein Beyspiel von den Unbesonnenheiten, die ihr eigen waren, und wodurch sie selbst ihr Glück untergrub. Nach ihres zweyten Mannes Tode hörte sie niemandes Rath mehr, handelte stets willkührlich, gab jedermann ihre Kasse Preis. So muste sie allmählig in Versall kommen, ihre Gesellschaft schmolz zusammen, und sie war genöthigt, die weiten Reisen einzusellen. Sie blieb daher bis an ihr Ende sast immer in den Sächsschen Landen. Sie entschoß sich zu einer dritten Ehe, um einen neuen Director ihrer Gesellschaft zu bekommen. Ihr dritter Mann hieß Hosmann, ein Gelehrter, der sie überlebte.

Im Jahr 1712 bekam das deutsche Cheater zu Wien 1712. einen anständigern Olah, und trug über das italienische einen Criumph davon. Denn ein Saal vor dem Kärnther Chore, welchen der Wiener Rath erst kürzlich für den italienischen Entrepreneur Ristori hatte bauen lassen, [50] ward jeht den Deutschen eingeräumt, nachdem sich jene Gesellschaft zerstreut hatte.

1712. Ein gewisser Herr von Quoten, wollte um diese Zeit die deutsche Komödie, welche die Dänen bereits durch die Spiegelbergische Truppe kannten, auf immer bey ihnen sigiren, hatte aber schlechtes Glück. Denn die Dänen hatten doch bereits ihren Holberg, der allerdings berechtigt war, die Verwegenheit des Herrn von Quoten zu züchtigen, und so scheiterte dieses Unternehmen gar bald.

Holberg bey den Dänen — und bey uns J. U. König, 1713. Hofpoet zu Dresden, welcher im Jahre 1713 eine Sammlung von theatralischen Gedichten herausgab, die aber lauter Opern in dem damaligen Geschmack enthalten; wer hätte da nicht weißagen sollen, daß uns die Dänen um ein Grokes zuporkommen würden?

murften wegen feiner tomischen Calente ausgezeichnet gu

ein Großes zuvorkommen würden? Gottfried Orehauser, der unter den Wiener Kans-

werden verdient, begann jest fein theatralisches Leben. Er war zu Wien 1699 geboren, und der Sohn eines 1716. gräflichen Hausmeisters. Er war im Jahre 1716 aus einer Campagne in Ungarn gurudgetommen, die er als feldpage gemacht hatte, [51] als er auf folgende Urt Liebe sum Theater gewann. Ein Italiener, den er auch in diefer Campagne hatte tennen lernen, und der ein freund der Buhne war, nahm ihn oft mit ins Theater. Bev der Belegenheit machte Prehauser mit zwey damals febr berühmten Schauspielern Grundler und Tilly Befannt. schaft, woraus endlich ein vertrauter Umgang entstand. Orehauser gieng den beiden an die Band, und erhielt dafür die freiheit, täglich hinter der Scene zuzusehen. So entstand bey ihm nach und nach die Meigung, felbst gu spielen. Gine deutsche Truppe, die ein Italiener an einem Jahrmarkte zusammentrieb, um damit in der Dorftadt ju fpielen, gab ihm bald Belegenheit. Bier debütirte Orehauser als Don Philipp im Don Juan, und ärntete den Rubm ein, unter diefer Befellichaft der beste zu fevn. Nachdem er hier und bei einem Marionettenprincipal kurze Zeit ausgehalten hatte, engagirte er sich bey einer 1716. wandernden Principalinn, der Madam feldinn, und durchirrte mit ihr mancherley kleine Candstädte. Mähren und Böhmen mußten ihn hierauf ausbilden helfen, und seine Principale hießen Markus und Brunius, bis er endlich nach Salzburg kam, und sich da zu einem ächten Hanswurst for [52] miren konnte. Hier heurathete er die verwittwete Maria Unna Schulzinn.

Dom hanswurst Stranigty mochte vermuthlich das Stud herrühren, welches die Lady Montague im Jahr 1716 zu Wien gesehen hat, und also beschreibt: Es sollte die Geschichte des Umphitruo vorstellen; es fieng damit an, daß der verliebte Jupiter aus einem Gudloche in den Wolfen fiel, und endigte fich mit der Beburt des Berfules. Das allerluftigfte mar der Gebrauch, welchen Jupiter von feiner Dermandlung machte. Statt Altmenen guguflieben, schickt er nach dem Schneider derfelben, betrügt ihn um ein befettes Kleid, sowie einen Bantier um einen Beutel mit Geld, und einen Juden um einen Demantring. Das Stud mar nicht nur mit unanständigen Ausdruden, fondern auch mit solchen Grobheiten gespickt, die der brittische Dobel nicht einmal einem Martichrever verzeihen murde. Ueberdies ließen die beiden Sosias ihre Hosen den Logen gegen über recht treuberzig nieder, und die Ceute darinnen nannten es ein Meifterftück.

Unter den Wiener Schauspielern erward sich damals ein gewisser Johann Leinhaas in der Rolle des Pantalon ungemeinen Ruhm. Er war zu Venedig, aber von deutschen Eltern [53] geboren. Er führte in der folge selbst eine Truppe an, mit der er Böhmen, Ober und Niedersachsen und das Reich durchstrich. Sein Glück war abwechselnd. Er suchte daher einigemal aufs neue Engagement in Wien, verließ aber immer nach einem kurzen Ausenthalt das dasige Theater wieder. Er war ein großer komischer Schauspieler, und der Vater aller Pantalone.

Ein andrer Principal, der um diese Zeit im übrigen 1716. Deutschland figurirte, ein gewiffer Bed, verdient taum genannt zu werden. Er war Sahnarzt und hanswurft; was mögen feine Schauspieler gemefen feyn?

So besuchte auch um das Jahr 1720 ein gewiffer 1720. haftarl mit fogenannten Schauspielern die Bader. Marggraf, sein erster Utteur, fonnte weder lesen noch schreiben, und um den außerlichen Blang feiner Bubne fah es, nach Cowens Beschreibung, erbarmlich genug aus. Uber überhaupt erschien die deutsche Thalia noch fehr dürftig. Die Komödianten erschufen sich Manschetten von Papier, und die Galafleider ihrer Pringen maren eben fo wohlfeil. Einige Bucher Goldpapier tonnten eine gange Barderobbe aufftugen. Die Pringeginnen maren in ihrer Kleidung fo schmuzig, als in ih [54] rem Wite. Sie hatten feine Strumpfe in ihren Schuben, und feinen funten Schaamrothe in ihrem Besichte, als die ihnen der Kugellad gab.

Die bisherigen Opern, deren Werth bereits oben beflimmt worden, nahmen mit diesem Jahre wenigstens gu Leipzia ein Ende.

Auf dringendes Unhalten von Bilferding, der fich nebst Tilly in Salzburg aufhielt, übernahm in diesem Jahre zuerft Prehauser die Pritsche, die er hernach fo lange mit Ruhm geführt hat. Als die Besellschaft von Salzburg nach Breslau gieng, folgte er ihr dabin, und blieb daselbst, bis sie von den damaligen Kurfürsten von Maynz, der zugleich Bischoff von Breslau und Deutschmeister mar, nach Meif berufen murde.

Nachdem fie hier entlaffen waren, vereinigte fich Prehauser mit einem gewiffen Beigler, und führte mit 1722. ihm im Jahre 1722 eine fleine Gesellschaft nach Ollmut und Brunn in Mahren. Bald darauf verließ er diefen Beifler, gieng mit einer eignen Truppe umber, worauf er fich zwar wieder auf vielfältiges Bitten mit Beiklern pereinigte, Linz, Paßau, Regensburg und Sulzbach besuchte, doch 1722. da er mit seinem Kompagnon nie großen Vortheil [55] gewann, zuletzt abermals eine eigne Gesellschaft übernahm. Diese führte er nach Ulm, Augsburg, Eichstädt, u. s. w. Der Cod seiner Frau und der Abgang einiger Mitglieder schwächten seine Cruppe. Mit dem Ueberreste reiste er nach Stever in Oberösterreich, und vereinigte sich daselbst mit einem andern keinen Häussein, das eine verwittwete Steinmetzinn führte.

Hofmann hatte im Jahr 1722 abermals Unfechtung über die Sittlichkeit des Cheaters, und ließ daher, weil die Gründe, womit sie bestritten ward, noch die alten waren, nur die Veltheimische Schuhrede von neuem wieder auflegen.

Cange habe ich keine Uebersetung aus dem Französischen anzeigen können. Uber im Jahr 1724 kömmt der Cinna 1724. des Corneille, von einem Pegnitschäfer übersetz, vor.

1725 ftarb die Hofmanninn, und hinterließ ihrem 1725. dritten Mann die Direction ihrer Cruppe.

Prehauser ward vom Stranitky nach Wien verschrieben. Er verheurathete sich kurz nach seiner Unkunst zum zweytenmale mit Kilferdings hinterlaßner Wittwe, und spielte auf [56] dem dasigen Theater die zweyten komischen Rollen.

Jeho gab der Dresdner Hofpoet König sein erstes und klägliches Cusispiel: die verkehrte Welt, heraus.

förster, eines Predigers Sohn aus Zwidau, dessen ich oben bey der Spiegelbergischen Gesellschaft gedacht habe, warf sich jeht zum Principal aus, zu einem Principal, wie es damals so häusig gab; er wechselte mit Puppen und lebendigen Personen ab. Indessen bekam er doch immer Schauspieler, die in Rücksicht auf die damaligen Zeiten von einigem Werthe waren, wenn gleich jeht ihre Namen, wie eine trockne Gelehrtenhistorie, klingen. Z. E. Knaut, Rainer, Risch, die Rischinn, Cambert,

1725. Eudovici, welcher auch die Autorschaft trieb, Wochenblätter und Dramata, z. E. eine Belagerung von Belgrad schrieb, Wolka, Wezell, gleichfalls ein dramatischer Schriftsteller, der in zwo Nächten ein Drama versertigte, und dessen Beyfall erhielt. Försters eigne Frau, eine geborne Brennerinn aus Kiel, glänzte auf dieser Bühne, und gewann die Juschauer durch ihre Schönheit. Ihre Schwester, die Brennerinn, spielte gleich [57] salls mit. — Bey diesem körster ward auch Schönemann, den wir bald näher werden kennen lernen, zuerst Schauspieler. — Nach Endigung seiner Principalschaft ward körster Kanzellist und Bauschreiber bey dem herzog von hildburghausen.

Nachdem Haßtarl aus einem Cheaterfürst ein Notarius geworden war, stand ein würdiger Nachfolger von ihm, David Holzward, ein geborner Memminger, auf. Nachdem er einige Zeit Hoftomödiant zu Hildburghausengewesen, ward er ungesehr ums Jahr 1726 nach Strelitz im Mecklenburgischen berusen, wo er nebst seiner Gesellschaft — und was hätte er sich nicht gesallen lassen — Liverey tragen mußte.

Ju Wien ward in diesem Jahr Andras Schröter, ein geborner Berliner, Sohn eines Holzhändlers, aufgenommen. Er war in seinen jüngern Jahren in dänischen Kriegsdiensten, gieng darauf als gemeiner Soldat unter die Gestreicher, und wurde endlich Officier. Ein Verdruß nöthigte ihn zu quittiren, und sich der Schauspielkunst zu widmen. Er debütirte bey der Spiegelbergischen Gesellschaft. Seine vorzüglichsten Rollen zu Wien waren die Großsprecher und Tyrannen, doch spielte er auch den Großsprecher und den Graf Ausping gegen das Ende seines Eebens mit Versall. Auch seine Frau Anna Schröterinn gesiel auf dem Cheater.

Der unter dem Namen Picander berüchtigte Henrici, damals Kreissteuereinnehmer zu Leipzig, brachte seine kindischen und ungesalzenen Scherze auch auf die Bühne.

Doch das folgende Jahr 1727 ist durch eine Begeben- 1727. heit denkwürdig, die zu den hauptepochen in der Beschichte des deutschen Cheaters gebort. Es nabete nun der Zeit. punct heran, daß sowohl die Hofmannischen als Spiegelbergischen Truppen von einer beffern verdunkelt, und der Grund zu einer vernünftigen Ginrichtung unfrer Bubne gelegt werden follte. - Die Perfon, welche das Schicffal jum Werkzeug diefer Deranderung auserfebn batte, mar friederita Karolina Weißenborninn, die Cochter eines Doctors der Rechte zu Zwickau. - Sie entschloß fich, man weiß nicht durch mas für Bewegungsgrunde, jum Schauspielerleben, und fieng es bey der Spiegel. bergischen Gesellschaft an. hier verheurathete fie fich mit einem Manne, der nur um des Mamens willen, den fie von ihm erhielt, genannt werden muß, einen Johann Neuber. Er mar ihr Candsmann, gleichfalls aus Zwidau [59] gebürtig, hatte als Schauspieler nur unerhebliche und ungludliche Dersuche gemacht, und an der Direction des Theaters hat er nie einigen Cheil gehabt. Die Neuberinn befaß Eifer und Calente genug, um fich frubzeitig von ihren Nebenbuhlerinnen auszuzeichnen. Sie legte fich pornehmlich auf tragische Rollen, und es bleibt ihr der Ruhm, daß fie unter unfern Schauspielerinnen unftreitig querft den Con der tragischen Deklamation angegeben hat. 3hr Con war immer noch schwülftig und standirend, aber vorher verstand man fast gar noch nicht tragische Derse zu sagen.

3m Jahr 1728 tam die Meuberinn mit der Spiegel- 1728. bergischen Gesellschaft nach Weißenfels. Die Gesellschaft fam auf einige Zeit in folden Derfall, daß außer der Spiegelbergischen familie und der Neuberinn niemand davon in Weißenfels blieb, und das Theater geschloffen werden mußte. 3br unternehmender Beift und mancherley besondre Umftande gaben ihr bier den Bedanten ein, felbst Orincipalinn zu werden. Das Sächsische Orivilegium war seit dem Code pon Bofmanns frau noch nicht wieder

1728. vergeben, und Hofmann selbst spielte jest nicht in Sachsen, sondern in Braunschweig. Judem stand er bey seinen [60] Schauspielern in so geringem Unsehn, daß es der Neuberinn leicht siel, ihm einige seiner besten Schauspieler abwendig zu machen, einen Corenz, eine Corenzinn, einen Kohlhardt. Die Wittwe des unter den Wiener Schauspielern gerühmten Gründler nebst ihrer Cochter kam zu ihr. Sie machte auch einige Ucquisitionen von Unfängern, deren Namen jest ihr und der deutschen Bühne Ehre bringen.

Einer der erften darunter mar Bottfried Beinrich Koch, der Sohn eines Kaufmanns zu Bera, geboren 1703. Jest hatte er bereits zwey Jahr zu Ceipzig die Rechte ftudirt. Allein die fummerlichen Umftande, unter denen er den Studien obliegen mußte, batten in ibm ichon oft die Euft erwedt, den Soldatenstand zu ermählen, und pornehmlich mar fein Trieb auf die Reuterev gegangen. Einft, als er fich in der außerften Derlegenheit fab, ließ er fich bereden, Schauspieler zu werden. Unfanas bezeigte er nichts weniger als zu alten Rollen Neigung, sondern beeiferte fich im Crauerspiel Rubm zu erlangen, und das Bevipiel der Neuberinn machte ihm bald die Deklamation der damaligen Zeiten zur fertigfeit. Er erwarb fich nach und nach, vermittelft feines Beobachtungsgeifts, ungemeine thegtralische Einsichten. [61] Sein größtes Derdienft, wenn man ibn als Schauspieler betrachtet, besteht in den molierischen Alten, die por ibm noch feiner den frangosen abgelernt hatte, und die er ihnen so glücklich ablernte, daß durch ihn die molierische, das ift die mahre Komodie, zuerst Reiz und Leben erhielt. Die Gelegenheit fich dagu gu bilden, fand er auf seinen Reisen mit der Neuberinn, vornehmlich gu Strasburg, wo er neben einer frangofischen Befellichaft spielte. Er gelangte in der folge zu einer großen Dollkommenheit in allen Urten von Mantelrollen, vornehmlich aber in den Krispinen und Bauern, wo er Matur und Caune glücklich zu vereinigen weiß, und in Sprache und 1728. Spiel gleich großen Reichthum besitzt. Ich schweige von den ernsthaften Alten, die er zuweilen übernommen hat, weil er hierinnen minder groß ist, indessen verlassen ihn auch hier Würde und Deklamation niemals. Endlich muß ich auch von ihm bemerken, daß er zu jener Zeit, da die Schauspieler noch ganz allein die Zühne versorgen mußten, östers Autor gewesen ist.

Weiter erhielt die Neuberinn einen geschickten Schauspieler an dem Herrn Sabrizius, einem Predigerssohne aus Kottbus, welcher Kohlhardten in den grämlichen und poltern-[62]den Alten und in den komischen Bedienten alücklich kopirte.

Jum Unfang in Weißenfels bediente sie sich auch der Spiegelbergischen Familie, die der Herzog durch sein Unsehn dazu nöthigte. Nachdem sich aber die Neuberinn am Dresdner Hose das ehemalige Haackische Privilegium ausgewirkt hatte, verließ sie Weißenfels, und trennte sich von Spiegelbergen, der hernach wieder eine eigne Cruppe führte. Sie begab sich nach Leipzig, und eröfnete daselbst ihre Bühne im Kleischause.

So ward die Neuberinn Stifterinn eines Theaters, das für den fortgang der Deutschen in diesem Cheile der schönen Künste sehr wichtig geworden ist. Sie besaß von Natur alle Eigenschaften einer guten Principalinn, Wachsamleit, Thätigseit, Gegenwart des Geistes, Strenge gegen ihre Schauspieler, Liebe zur Ordnung und Eifer für die Unterhaltung der Zuschauer. Unfangs bewirthete sie sie noch mit den Gattungen von Schauspielen, die sie vorsand, das ist mit Haupt- und Staatsactionen, extemporirten Stüden, Burlesten und dergleichen. Die aussändische Litteratur hatte in Deutschland noch so wenig Wurzel gefaßt, daß man die guten Originale der aussändischen [63] Bühnen, wovon nur noch die wenigen (bereits angezeigten) übersetzt waren, fast nur in fürstlichen Bibliothelen aussuch nuchen mußte.

1728. Wenn fie so wenig gesehen wurden, darf man sich wundern, wenn man sie noch weniger zu lesen verlangte?

Kaum war die Neuberinn zu Leipzig erschienen, so drangte fich Bottsched zu ihr, der gerade damals angefangen hatte, die Deutschen mit großem Beschrey, nicht sowohl auf die mahren Schönheiten der ausländischen Werte des Wiges, als auf die konventionelle Mechanik, nach der fie gusammengesett find, aufmertsam zu machen. Don robem Datriotismus trunten eilte er berbev, auch der deutschen Buhne seine handlangerdienste zu leiften. that alles was er konnte, indem er in die Neuberinn fette, fleißig Uebersethungen zu spielen. Allerdings gewann durch die Bestätigung dieses Raths unser Theater eine neue Bestalt, aber eine Derbesserung tann man das unmöglich nennen, insofern dadurch die Deutschen auf einige Zeit gleichgültig gemacht wurden, an ein wahres Nationaltheater zu denken. Und wie mar es möglich, daß die Nation für diese Urbeiten der Ausländer den Enthufiasmus empfinden tonnte, der allein zur [64] dauerhaften Brundung des Theaters bevtragen muß? Gottiched perachtete gegen die frangofen die Englander gang, die er anfangs gar nicht kannte, und gulett nicht kennen wollte. Unch dadurch hat er mehr Schaden als Vortheil gestiftet. Doch blieb er noch erträglich, so lange er nur den Rathgeber machte. Aber bald bruftete er fich als Reformator, und nahm die Miene eines Directors an. - Ich will hier nicht entscheiden, ob die Neuberinn, ohne ihn zu kennen, so viel geleistet batte, als fie geleistet bat. Eine Zusammentunft von mehrern Umftanden pflegt alle wichtige Dorfalle in der Welt zu befördern.

Die erste Uebersetzung, welche die Neuberinn auf Gottscheds Untrieb spielte, war der Regulus des Pradon nach der alten Uebersetzung des Bresand, welche König verbesserte, das heißt platter und wässerichter machte. Ein Stück also, welches in Frankreich ausgepfissen worden,

follte den Deutschen das Trauerspiel empfehlen. Ein 1728. Pradon von einem andern Pradon überfest, follte fie dem frangofischen Beschmad geneigt machen. Indeffen mas der Werth des Studes nicht fonnte, mußte zum erstenmal in Deutschland (denn in unsern Zeiten ift es öfters gescheben) die Klei-[65]dung thun. Don Seiten dieser geschab jest eine wichtige Derbesserung. König verschaffte die dazu erforderliche Barderobbe vom Dresdner Bofe. So mard die Theaterfleidung unter der Neuberinn zuerft anftandig, obaleich oft noch unnatürlich und fteif. Die neue Barderobbe überredete aukerdem die damaligen Zuschauer, als ob das Stud, wozu fie gebraucht murde, den Beyfall des hofes hatte, und nun maate es niemand dem Geschmacke des hofes zu widersprechen. Dadurch fühn gemacht, wagte die Neuberinn nach und nach immer mehr und mehr, und brachte von 1727 bis 1739 folgende Trauerspiele auf ibr Theater: den Cid nach der Uebersetung des Leipziger Burgermeifter Cange, der diefe Ueberfetung dem Braun-Schweiger Bofe gu Befallen machte, Brutus und Alexander nach Brefands Ueberfetung, die vornehmlich in Braunschweig gefielen, den zwerten Cheil des Cid, überfett von einem Junger Bottscheds, Magifter Beynit, die Liebe in den Schäferhütten, ein Original des oben angeführten Dicander. Cinna überfett von dem Berrn von führer in Nürnberg, Sancio und Senilde, vom Berrn Koch aus einer Operette Königs gezogen und in Alexandrinern abgefaßt, Titus Manlius [66] oder der Edelmann in der Stadt, ein Original von demfelben, Iphigenta von Bottiched, Berenice überfett von Pantten, der fterbende Kato von Bottiched, Ulyfes von Ithaca, ein Original des nachber berühmten Urztes Eudwig, die Boragier von Behrmann, die Boragier von Corneille, Cajus fabrigius vom Bottschedianer Mag. Müller nach einer Dresdner Oper verfertigt, Brutus von Doltaire, Britannitus, Graf Eger überfest von

1728. Stuven, Cimoleon von Behrmann, Mithridates von Witter, Dolyeuft fläglich gedollmetscht von der D. Einfinn zu Strasburg, Phadra, überfett von Stuven, Cornele nach der Uebersetung der Bottschedinn, die Beschwister in Caurien von Schlegel, die Ulzire von Stuven. Man wird fich mundern, daß die Neuberinn durch so viele frostige Trauerspiele und durch so elende Derfe den Zuschauern Geschmad an gelernten Studen bevzubringen suchte, die fie beffer durch Doffenspiele gelodt hatte. Allein fie gieng auch Stufenweise gu Werte. Mit unter mischte fie noch immer etwas von den alten fragen ein, 3. E. das Rosenthal, das Reich der Todten, in welchem lettern fie felbft die Rollen eines Jenaischen, Ballischen und Wittenberger Studenten hatte, [67] u. f. f. Ja fie war auch felbst Schriftstellerin. Auf die Stude, welche fie und ihr Schauspieler gusammensetten, oder verdollmetschten, war sie überaus eifersuchtig. Sie ließ aus Neid gegen andre Besellschaften (und dieser Meid mar damals recht. mäßig) von allen solchen Urbeiten wenig oder gar nichts in den Druck geben.

In eben diesem Jahre starb zu Wien das Oberhaupt der dasigen Gesellschaft Stranitk, und die Direction ward zwey Italienern Borosini und Sellier mit einem Privilegio auf zwanzig Jahr übergeben. Weil sie Italiener waren, nennte man von nun an auch die Direction der deutschen Schauspiele Impresa. Jene Directoren führten nach und nach in Wien kleine Singspiele und opere busse ein, die man wechselsweise mit deutschen Stücken gab, und mit kleinen Aachkomödien schloß. Ausländische Direction, zumal von Italienern, mußte die Ausbildung des deutschen Theaters zu Wien lange hindern. Auch eine italienische Truppe spielte für die Rechnung jener Herren im Ballhause auf dem Franciscanerplate. Der Signor Canzacchi, der bey ihr den Teussfaldino machte, trat zur deutschen Gesellschaft über, für die er verschieden Vurlesken verfertigte.

[68] Im Jahr 1729 finden wir die Neuberinn zu Ham. 1729. burg. Hier debütirte bey ihr Herr Schröter, ein Bruder des Andreas Schröter, den ich unter dem Jahre 1726 unter den Wiener Schauspielern angeführt habe. Er hat es vornehmlich in den zärtlichen Ulten des Trauerspieles zu einiger Stärke gebracht. In der folge befand er sich meistens bey der Principalinn Schröderinn, von der ich künftig reden werde, mit der er aber in keiner Verwandschaft stand.

Das Jahr 1730 brachte der Neuberinn eine neue Er. 1730. oberung an Berrn Johann friedrich Schonemann, welcher jest forftern verließ, und ein brauchbarer Schaufpieler zu werden anfieng. Auf feinem eignen Theater bat er in der folge am meiften als Eufignan und als Bedienter in den Luftspielen des Destouches gefallen. Er verheurathete fich in diesem Jahre mit Unna Rachel Weiglerinn, aus Cuneburg geburtig, deren ich also bier gedenken muß, ob fie gleich auf dem Neuberischen Cheater wenig gebraucht murde. Madam Schonemann befaß große Dorzüge in Unsehung der Sprache, eine volltommne reine Stimme und eine gute Modulation der Cone machten ihre Deklamation angenehm. Sie spielte in ihren [69] jungern Jahren die Alzire und Zaire, in ihren altern, die launigten, gartlichen und heftigen Mutter mit gleicher Einficht, vornehmlich gefiel fie als Gräfinn Depiniere im unvermutbeten hindernik von Destouches, als die Marquife d'Olban in der Nanine, und als die Grognac.

Kaum lohnt es der Mühe anzuzeigen, daß Holzwards 1731. Blüd zu Strelig im Jahr 1731 ganz scheiterte.

Eine interessantere Begebenheit giebt hier die Neuberische Bühne an die Hand. Wenn es von Nuhen wäre, und mit dem Ernste eines Geschichtschreibers bestünde, so könnte ich hier meine Ceser mit dem unglaublichen Carmen belustigen, welchen die tragische Farce der sterbenden Kato von Gottsched bey seiner ersten Erscheinung machte,

1731. ein Carm, von dem jest taum der allerlette leere Wiederball übrig geblieben ift. Bu einer Zeit, da man in die hande flatschte, wenn man nur deutsche Reime, schone lange Reden, in balb pathetischem balb plattem Cone, aus dem Munde ichon geputter Ceute borte, mar diefer Carm fein Wunder. Wer jett noch wissen will, wie sehr diese Erscheinung damals begafft worden, den hat ja Gottsched felbst in einer Beschichte feines Studs [70] befriedigt, die an der zehnten Auflage deffelben fieht. Der Kato pon Uddison. den niemand fannte, mit allen feinen herrlichen Sentengen in gottschedische Reime aufgeloft, und mit jammerlichen Zusäten (wopon noch dazu ein Theil dem frangosen Deschamps gehörte) perbrämt, das war das berühmte tragische Original, von dem man die Epoche des deutschen Trauerspiels zu gablen anfiena. Koblbardt unterftutte es durch fein Spiel in der hauptrolle, die nach feinem Tode herrn Koch zu Theil mard.

Den kurzen Aufenthalt der Neuberinn zu Nürnberg in diesem Jahre würde ich nicht berühren, wenn ich nicht einen besondern Umftand davon anmerken könnte. Sie bediente sich nehmlich der Bühne ohne Dach, die den alten Meistersängern gehört hatte, und die jeht zum lehtenmal gebraucht wurde.

Sie bekam übrigens abermals einen neuen Schauspieler an Herrn Suppig aus Dresden, der sich in kurzer Zeit bis zu ihrem ersten Acteur emporschwang. Er memorirte sehr leicht und fertig, und ward so wohl in den jüngern Prinzen des Crauerspiels, als in den Amanten der Komödie gern gesehen. Merkwürdig bleibt er auch uns noch dadurch, daß er einer der ersten [71] war, welcher 1732. sich auf die Chevaliers applicirte, und sie für den Unsang recht gut spielte.

Gottsched, gegen das Jauchzen seines Publikums nicht gleichgültig, (ein fehler, dessen man ihn nie beschuldigen können) fuhr in seinen patriotischen Bemühungen mit unermüdeten Händen fort. Das Schicksal ließ ihn im 1732. Jahr 1732 die Jphigenia des Racine bey einem Untiquar finden. Sogleich ward sie von ihm travestiert und auf die Bühne befödert.

Jett entschloß sich der Magistrat zu Brunn ein Cheater zu erbauen und einzurichten. Eingeweiht ward es mit italienischen Singspielen, aber noch in diesem Jahr gab kelig Kurz darauf deutsche Komödien.

Spiegelberg endigte sein Ceben in Norwegen; doch dauerte seine Gesellschaft noch einige Zeit unter der Direction seiner Witt we fort. Seine älteste Cochter heurathete einen Herrn Steinbrecher.

Dom folgenden Jahre muß ich eine Derdruglichkeit an. 1733. zeigen, in die die Meuberinn vermidelt murde, und die einen großen Einfluß auf ihr Schickfal hatte. Derjenige Joseph ferdinand Müller, deffen fich meine Cefer noch als eines Schwiegersohns von Elendsohn und der nachmaligen Baadinn erinnern werden, [72] glaubte vermöge diefer Derwandschaft nach dem Untergange der Baadischen und hofmannischen Truppen der rechtmäßige Erbe des Baadischen Privilegiums zu feyn. Ob fich nun gleich die Neuberinn in den fichern Befit deffelben gefett hatte, ehe er feine Unsprüche rege machte, so ergriff er doch die erste Belegen. heit, fich wenigstens an ihr zu rachen. Der Cod des Konigs von Pohlen hatte fie jest genothigt, ihr Theater in Leipzig ju Schließen, und einstweilen nach hamburg und Braun. schweig zu geben, wo fie fich gleichfalls gute Privilegia zu erwerben mußte. So hinderlich im Grunde dergleichen Wanderungen dem Auftommen der deutschen Buhne von jeher gewesen, so haben fie doch, gleich den großen Kriegen, einen zufälligen Muten gehabt, nehmlich die Liebe für das Theater ichneller und weiter ausgebreitet, als aukerdem ge-Schehen feyn murde. In Ubmefenheit der Meuberinn erschlich fich Müller das bereits vergebne Privilegium, und nahm fogar das Theater derfelben im fleischhause zu Leipzig ein.

1733. Die Neuberinn half sich, so gut sie konnte, mit Bitten und mit Bestechungen, und vornehmlich mit poetischen Supplicken. Der Herzog von Braunschweig legte selbst eine Kürbitte für sie ein. Der Graf Brühl nahm sich ihrer an. [73] Allein der König wollte sein einmal gegebenes Wort nicht wieder zurücknehmen. Während dieses Streites sah sich die Neuberinn, die sogleich nach Leipzig zurückgeeilt war, genöthigt, um nicht ganz zu weichen, vor dem Grimmischen Chore in einer Bude zu spielen. Das Ende des Streites war dies, daß sie ihr Privilegium zwar erneuert bekam, aber doch Müllern neben sich dulden mußte. Daher schlug sie ihr Cheater in der kolge erst auf dem so genannten Blumenberge und endlich in Sotens Hose in der Aitolaistraße auf.

Um auch noch etwas von der Gesellschaft ihres Rivals des Müllers zu sagen, so bemerke ich hier, daß der Bruck bey ihm zuerst Schauspieler ward, dessen Derdienste ich fünftig bestimmen werde. Die ganze Gesellschaft gieng nach mancherley Schicksalen neiestland auseinander, wo Müller mit allen seinen Leuten, nur den einzigen Bruck ausgenommen, an ein und eben demselben Orte ihre Versorgung bekam; der eine ward Organist, der andere Schulmeister, u. s. w.

1734. Jede Geschichte hat ihre Episoden; die Episoden der unsrigen machen die ephemerischen Gesellschaften aus, welche ich von Zeit zu Zeit [74] einzuschalten habe. So warf sich ums Jahr 1734 ein Crompeter am Weissenfelsschen Hofe, Namens Scheller, zum Oberhaupt eines kleinen häusseins auf, welches eben so geschwind zerstäubte, als es zusammengelausen war.

Berühmt wie die Mäve und Bave unter den Dichtern ward Reibehand, ein Schneider von Profession, welcher in Gesellschaft von Corenzen anfangs hölzerne nachher lebendige Marionetten dirigirte, und dessen Nachkommenschaft (so wohl dem Namen als den Verdiensten nach) sich noch immer erhält. Sein Name ist zum Sprichwort worden,

und Reibehandische Komödie oder Haupt und Staatsaction, 1734. markischrerrisch vorgestellt, ist eins. — Unter dieser Rotte war einige Zeit Franz Schuch, von dem ich bald ein mehrerers sagen werde.

Karl von Edenberg oder der fogenannte ftarte Mann, war nicht viel beffer, als Reibehand. Als ein Sohn eines Sattlers aus dem Barenburgischen trieb er anfangs das handwerk feines Daters. Nachher heurathete er eine Seiltangerinn, und nun mar fein Glud gemacht. Der Mann ergrif nun die Orofession der frau, und beide ermarben fich mit ihren Sauteleven fo viel, daß fie mit einem Schate [75] von acht und vierzig taufend Thalern nach Berlin tamen. wo fie ein Schauspielhaus für funfgehn taufend Thaler erbaueten. Nachdem fie einige Zeit darauf, er Oroben feiner Stärke, und fie ihrer Beschmeidigkeit abgelegt batten, mußten fie auf Derlangen des Königs Komödianten ver-Schreiben. Mus Wien tamen zu ihnen Rademin, Scolary und hilverding. Stengel, der fünftig charafterifirt werden foll, mar auch eine Zeitlang Schauspieler bey Einer ibrer Schauspieler Bummel mard ein Eremit. Bey einem Aufenthalte zu Koppenhagen mard Edenberg vom König in Dannemart in den Udelftand erboben.

Ju Wien, um auch dahin einmal wieder zurück zu kehren, debütirte friedrich Wilhelm Weiskern, auf dem Cheater unter dem Namen Odoardo bekannt, der Sohn eines Sächsischen Rittmeisters. Damals spielte er die letzten Rollen, stieg aber durch anhaltenden fleiß bald empor.

Dom Jahre 1735 kann ich nichts als zwo schlechte 1735. Uebersetzungen anführen, den Mithridates des Racine von dem Prosessor Witter zu Strasburg, und den Kato des Addison von der Gottschedinn. Aur das erstere Stück ward [76] gespielt; denn Addison konnte vor Gottsched nicht auskommen.

3m Jahre 1736 reiste die Neuberinn von einem 1736. Ende Deutschlandes zum andern, und spielte zu Strasburg,

1736. Frankfurt am Mayn, und Kiel. An dem letztern Orte erhielt sie von dem Herzog von Holstein große Freiheiten. Denn dieser hegte eine so große Liebe für das Theater, daß er zuweilen selbst Vollen übernahm. Er schenkte der Aruberinn gleich auf dem ersten Umschlage tausend Thaler. Einer der wenigen Prologen, welche die Neuberinn in Druck gegeben, ob sie gleich ihrer unzählige gemacht, erschien jetzt unter dem Titel: die wider die Unwissenheit geschützte Schauspielkunst, zu Lübeck, und war in Versen abgesaßt. Das Publikum sand damals an solchen Anteden, besonders den von allegorischem Inhalt, so viel Geschmack, daß sie fast nothwendig wurden.

Schon in diesem Jahre übernahm Weiskern zu Wien die ersten Liebhaberrollen, ob man ihm gleich darinnen Eifer für seine Kunst ansah, so waren sie doch sein eigentlicher Beruf nicht.

1737. Die feverliche Verhann

Die feverliche Verbannung des Barlefin macht das Jahr 1737 mertwürdig. Bott- [77] sched nehmlich, welcher aus Unwissenheit den mabren Barlefin mit seiner verzerrten Kopie mit dem Bansmurft permechfelte, wollte lieber das Kind mit dem Bade ausschütten, als durch die Derfeinerung eines folden Charafters die Nation zu dem böbern Komischen porbereiten. Er gieng in feinem Gifer fo weit, daß er nicht allein die Ausschweifungen des Banswurftes, sondern so gar den Namen Barlefin vertilgt wiffen wollte. dieses Bochaericht über Barlefin war selbst eine Barlefinade. Denn in der Bude bey Bosens Barten, wo jetzt noch die Meuberinn spielte, ward ein feverliches Auto da fe über Barlefin gebalten, und Madam Neuberinn hatte ein eignes Dorfpiel dazu verfertigt. Sein Name ward nun zwar nachher bey der Neuberischen Besellschaft nicht mehr gehört, allein man wollte doch deshalb nicht sogleich alle die Stude weawerfen, worinnen er portam, die gange Derbefferung bestand alfo darinnen, daß man ibn in Banschen oder Deter umtaufte, und ihm ein weißes 3adchen statt eines bunten anzog. Die Schauspieler schämten 1737. sich nachher Harlekine zu heißen, wenn sie es gleich in ihrem Spiele noch immer blieben. Einige haben behauptet, daß die Neuberinn den guten Harlekin in der kolge ein [78] mal zu Kiel wieder erweckt hätte, aber sie erschien hier nur in Harlekinstracht, um seiner zu spotten.

Ihre Gesellschaft verstärkte sich in diesem Jahr um zwey Personen. Erstlich heurathete Herr Koch eine Buchnerinn, aus Leipzig gebürtig, eine Schwester von der Frau des damaligen berühmten Kupferstechers Herrn Bernigeroth. Sie hatte schon vor ihrer Verheurathung agiert; und ward zu zärtlichen Liebhaberinnen, Prinzessinnen und allen sansten Rollen gebraucht.

Als die Neuberinn in diesem Jahr zu Hubertsburg spielte, meldete sich bev ihr Herr Adam Gottsried Uhlich, aus Bischofswerda gebürtig. Er war in Dresden zur Kreutzschule gehalten worden, und hatte bereits in derselben außerordentliche Kähigkeiten gezeigt. Da ihm aber das Dermögen mangelte, seine Studien auf Universitäten sortzusetzen, so kam ihm, nachdem er ungesehr drev viertel Jahr zu Wittenberg gewesen, der Gedanke, ein Schauspieler zu werden. Weil er aber noch sehr jung war, so ward er vorerst nur zum Komödien und Parthienschreiber angenommen. Als er nun sah, daß er nicht zum Agiren kam, wozu er doch die größte Kust verieth, gieng er wie-[79]der vom Cheater ab und nach Belgern zu einem Advordaten, bey dem er sich mit seiner guten leserlichen Kand ernährte.

Denkwürdig ist ferner von gegenwärtigem Jahr der Unfang der ersten deutschen Cruppe in Rußland. Siegmund, seines Standes ein Handwerker, war der Urheber dieses Instituts. Er trat mit dem obgedachten Hilverding, dem Bruder des Wiener Balletmeisters, in Compagnie. Der gleichfalls schon bekannte Scolary agierte bey ihm. Sie giengen anfangs nach Liesland, und erhielten endlich einen Plat in Petersburg.

31 Wien hatten die Schauspieler das erstemal die Ehre, 311 Mannersdorf vor der Kayserlichen Jamilie 311 spielen, wo sie verschiedne Jahre hindurch in dem so genannten Spanischen Saale ihre Vorstellungen gaben. — Joseph Felig von Kurz, ein geborner Wiener, den wir künstig umständlich beschreiben werden, trat jeht 3111 erstenmal auf, und mit ihm zugleich seine Frau Francisca Kurzinn, die im komischen Fache brauchdar gewesen sein son. Seit 1737 erhielt das extemporirte Theater zu Wein von Herrn Weiskern über hundert Burlesken, die er aus italienischen, spa-[80]nischen und französischen Schauspielen nach dem damaligen Geschmacke zustutze.

Madam Gottsched zu Leipzig kopirte ein schlechtes antijansenistisches französisches Original in einem Lusspiel: die Pietiskerey im Fischbeinrocke, oder die Doctor-

mäßige Frau. 1738 Im folgend

Im folgenden Jahr 1738 spielte die Neuberinn zu Hamburg, welches ich nicht anmerken würde, wenn sich nicht hier ein neuer Schauspieler zu ihr gesunden hätte, nehmlich Herr Karl Gottlob Heyderich. Er war zu Markersdorf bey Zittau 1717 geboren, der Sohn eines Canddoctors, und hatte seit 1735 zu Jena die Medicin studirt. Seine Verdienste werden wir künstig kennen lernen. Hingegen verlor die Neuberinn zu Kiel die Demois. Gründlerinn, welche daselbst einen Herrn Weiße heurathete, der weiland einige Zeit beym Neuberischen Cheater gewesen war, und sich nun daselbst als Notarius und französischer Sprachmeister niedergelassen hatte.

Eine große Denkwürdigkeit dieses Jahres ist ein Versuch, welchen herr Scheibe zur Verbesserung der theatralischen Musik machte. Er versertigte nehmlich zum Polyeukt, Mithridat und andern Trauerspielen Symphonien, die mit dem Inhalte der Schauspiele übereinka-[81]men, und die die Neuberinn wirklich aufführen ließ.

Eine Streitigfeit, die fich im Jahr 1739 erhob, mar 1739. an fich unerheblich, aber dadurch, daß fie der Neuberinn den haß ihres bisherigen Bonners, Bottscheds, juzog, für ibr Schickfal wichtig. Sie spielte abermals in hamburg; bier aab ibr der Licentiat pon Stupen eine poetische Uebersetung der Ulgire. Zum Unglud mar frau Bottichedinn gerade um eben diefe Zeit mit einer Derdeutschung deffelben Stücks fertig geworden. Stuven hatte ichon mehrere Stude für die Meuberinn überfett, zwar alle in bintende Derfe, aber immer noch fraftiger, als die pon der frau Bottschedinn und ihrem Chaemabl. In der Michaelismeffe tam die Neuberinn nach Leipzig. Soaleich makte fich Dictoria das Recht an zu verlangen, daß ibre Uebersekung der Ulzire porgezogen werden follte, und ihr Liebster unterftutte ihre Unsprüche fraft feines fritischen Monopoliums und des Unsehns, das er bev der Bubne erlangt zu haben glaubte. Man beneidete fich damals um Uebersenungen, wie jest um Originale. Aber Bottscheds theatralischer Kredit mar feit einiger Zeit um ein Großes gefunten, es fey nun, daß die geheimen Unetdoten, die man [82] davon als Urfachen angiebt, einigen Brund hatten, oder daß Kochs und Suppias Einfluß auf die Direction des Neuberischen Theaters, der jest ftarter als ehedem geworden, Bottsched zum Nachtheil gereichte. Mit einem Worte, die Neuberinn war ihm zum erstenmal ungehorfam. Sie konnte ihren Ungehorsam auch wirklich mit guten Grunden beschönigen. Die Uebersetung der Gottschedin war augenscheinlich schlechter, und Dictoria muthete den Schauspielern zu viel zu, da fie verlangte, daß fie desbalb alle Rollen umlernen follten. So gerinafugig diefer Umftand scheint, so werden wir doch bald die wichtigen folgen feben, die er nach fich gezogen.

Während ihres Aufenthalts in Hamburg erhielt die Neuberinn unerwartet einen Auf nach Außland zu der 1739. Kayserinn Unna, unstreitig auf Holsteinsche Empfehlung. So rühmlich dieser Ruf schien, so wäre es doch vortheilhafter für ihre Umstände gewesen, wenn sie ihn ausgeschlagen hätte. Cheils aus Eitelkeit, theils wegen einiger Schulden nahm sie ihn aus und die Kolge wird es beweisen, wie schädlich ihr ein solcher Schritt gewesen. Bez ihrem Ubschiede in Kamburg begieng sie noch eine unverzeihlichere Chorheit. Gleich als ob [83] sie dem dauerhaftesten Etablissement entgegen reiste, hielt sie einen Epilog, der ein förmliches Pasquill auf die Dornehmsten der Stadt war; dadurch verscherzte sie sich auf immer die Erlaubnis, daselbst zu spielen.

Herderich hatte keine Lust, ihr nach Außland zu folgen, und gieng von ihr ab. Hingegen bekam sie an einer ihrer Candsmänninnen, Philippine Tumlerinn, eine Psiegetochter, die sich nachher zu einer guten Schaufpielerinn bildete.

Jett endigte sich die Spiegelbergische Gesellschaft ganz, indem sich die Spiegelberginn nicht länger behaupten konnte.

Ju einer Zeit, da junge dramatische Dichter noch keine Unführung in unser Sprache hatten, als Gottscheds Dichtkunst, und keine Berspiele, als die Gottschedischen, hatte ein junger Fürstenschüler in der Schulpforte, Johann Elias Schlegel, den Muth, die Quellen selbst, das heißt die Griechen auszusuchen, sie zu studiren und nachzuahmen. Bereits im gegenwärtigen Jahr ward sein erster Dersuch die Geschwister in Taurien, die er nach der Jehigenia des Euripides ausgearbeitet hatte, zu Leipzig aus dem Manuscript ausgesthett. Wäre es doch von jeht an eine allgemeine Gewohnheit des [84] deutschen Cheaters geworden, alle Schauspiele zuerst aus Handschriften vorzustellen! Schlegel empfand bald selbst die Schwäcke seines Stücks. Indessen gab er hier schon Proben einer tragischen Sprache, die Gottsched selbst bewundern mußte, weil sie seine Kräfte überstieg.

Der erste und empfindlichste Schaden, den fich die 1740. Neuberinn durch ihre weite Entfernung guzog, mar der Ursprung eines neuen Principals, der sich dieselbe zu Aute machte. Johann friedrich Schonemannn (aus Bannover gebürtig) den wir oben unter ihren Schauspielern fanden, mar ichon eine geraume Zeit von ihr abgegangen, ebe fie den Auf nach Aufland annahm. Jest aber mard er Principal, und fieng zu Cuneburg zu fpielen an. Don dem Candichaftsdirector Brote daselbft unterftutt, öfnete er den 15ten Jenner 1740 das Cheater daselbft mit dem Witterischen Mithridates. Schonemann mar ein Mann von unternehmendem Muth, wie es fein Beruf erfoderte, und hatte Begenwart des Beiftes genug, um alle Binderniffe, die ihm auffliegen, zu besiegen. Berühmt ift seine Principalschaft durch eine große Ungahl merkwürdiger Schauspieler geworden, die ihm das Blud [85] guführte. Bey seinem jenigen Unfange hatte er vornehmlich folgende:

Konrad Adermann (geboren zu Schwerin im Medlenburgischen 1710) der nachher, als ein tressicher komischer Schauspieler in humoristischen Alten, Krispinen und outrirten Kollen geglänzt hat. Jeht ward er für die ersten Rollen angenommen, außer einigen tragischen Hauptrollen, die sich Schönemann vorbehielt, ob er ihnen gleich nicht gewachsen war. Ackermann machte tragische Helden, so wie so mancher unser Schauspieler, der die Sphäre verlassen muß, die ihm die Aatur anwies.

Madam Schröder (nachmalige Ackermanninn) war aus Berlin gebürtig. Der Mann, dessen Namen sie damals führte, betrat nie das Theater, und blieb auch nachher, als sie Schauspielerinn geworden war, zu Berlin. Sie hat nachher (und noch jeht zuweilen) verschiedene Mütterrollen mit Einsicht und fleiß gespielt. Um nühlichsten ist sie aber dem Theater durch die guten Kenntnisse geworden, die sie sich erworben und jungen Schauspielerinnen mitgetheilt hat.

1740. Minder bekannt, als jene beiden, ist Herr Erler mit seiner Frau geworden. Er zeigte Calente zu den zweyten Liebhabern, und über: [86] nahm auch mit unter erste und Petitsmaitresrollen. Madam Erler war eine geborne Bergerinn aus Leipzig, und hatte auf dem Neuberischen Cheater debütirt. Sie starb, und Herr Erler verheurathete sich zum zweytenmal.

Madam Spiegelberg, ehemals selbst Principalinn, unterwarf sich nun Schönemanns Direction. Ihre jüngste Tochter ist als Madam Edhof berühmt worden.

herr Uhlich verließ seine Schreiberstelle, sobald er von der Errichtung der Schönemannischen Gesellschaft hörte, und erwarb sich nachher vornehmlich in ernsthaften Alten und kaltblütigen Rollen Cob.

Eine Demois. Rudolphi, die sich in der kolge mit Herrn Uhlich verheurathete, ward lange Zeit in den naiven Charakteren bewundert.

Madame Schönemann darf nicht ganz vergeffen werden, fie hatte wenigstens in den tragischen Prinzessinnen sich sehr nach Madam Schröder gebildet.

Auch Schönemanns Tochter, E. C. D. Schönemanninn, (nachmalige Madam Köwen) die jett erst sieben Jahr alt war, (zu Küneburg 1738 geboren) sieng an, Kinderrollen [87] zu spielen, und hat nachher einen Platz unter unsern vorzüglichern Schauspielerinnen erlangt. Ihre Stimme ward wegen ihrer melodischen Reinigkeit bewundert. Don ihrer Accentuation rühmte man die Richtigkeit, ob sie sie gleich nie sehr merklich bezeichnete. — Estrithe, Elisabeth (im Essey, Melanide, Celiante, Jungser Argante (in einem Kusspiel des Marivaux), die kranke frau, das sind ungesehr die Rollen, die ihr am angemessensten waren. Ueberhaupt prangte sie in allen den Rollen, welche eine sanste Empsindung ersodern, und in allen den liebenswürdigen Charakteren, mit denen ein freundlicher Anstand verbunden werden muß. Destomehr verdient es bemerkt

zu werden, daß sie auch als Milwood gesiel. Der Krüger, 1740. den wir bald näher kennen lernen werden, trug in der Folge ungemein viel bey, so wohl ihr Herz als ihre Calente auszubilden.

herr Schönemann hatte auch einen Sohn, der jeht ansieng, und nachgehends wichtigere Rollen spielete, aber niemals einen gewissen Brad von Vollkommenheit erreicht hat.

Wenn fein Schauspieler Schonemanns Undenfen erbielte. fo murde es herr Edhof verewigen. Edhof, der Sohn eines Soldaten, ift gu hamburg 1720 geboren. [88] Diefer Rofcius unfrer Buhne, wie ihn die allgemeine Stimme des Publifums nennt, debutirte in diefem Jahre zu Euneburg. Ein unermudetes Studium und die portrefflichsten Talente haben ibn zu dem größten deutschen Schauspieler erhoben. In der Wahrheit der Deklamation, pornehmlich ber Derfen, und dem Reichthum der Danto. mime, fo wie in der gangen theatralischen Kunft ift er bis jeto unübertroffen geblieben. Selbst in den Rollen, mo ibn figur und Stimme minder gu unterflugen scheinen, vergift der Buschauer beides über feine Beschicklichkeit, jeden Charafter bis auf die feinsten Buge gu durchdringen. Dermoge derfelben weis er fich bis zum Erftaunen ju vervielfältigen, und allem, mas er übernimmt, Benuge ju leiften. Indeffen find gartliche und raisonnirende Ulte, und alle Rollen, die eine feverliche Würde mit fich führen. dasjenige fach, worinnen er die meifte Bewunderung verdient. 211s Bevipiele mogen der Mahomet des Poltaire, Richard der Dritte, Sidney, der hausvater und Cifimon im Baleerenstlaven dienen. Auch in febr vielen tomischen Rollen (in molierischen und goldonischen Studen) zeigt er den Beobachter der Natur und den Kenner der Kunft. Sein Spiel ift ftets oris [89] ainell, und daher auch guweilen gewagter, als es bey gemeinen Schauspielern fevn fann.

1740. Dunkel dagegen ist der Name Rainer. Dieser war schon unter körstern als erster Amant und Hauptheld in Haupt, und Staatsactionen bekannt geworden. Seitdem bis jeho hatte er mit einem gewissen kleinen Principal, Namens Stolle in Compagnie gestanden. Bey dem Schönemannischen Cheater war er meistens nur Lückenbüßer in den Alten, Bedienten und Notarien. Aber wichtiger war er dadurch, daß er über Bühne und Garderobbe die Aufsicht führte.

Eine Demois. Rainer (auch Madam Rainer agirte) ist die jestige Madam Gantner. Bey dem Schönemannischen Cheater machte sie sich in ihren ersten Jahren durch kleine Mädchenrollen, 3. E. im poetischen Dorfjunker, in der Miß Sara, in der dreyfachen Heurath, in der Hausfranzösinn u. s. w. sehr beliebt.

Herr Stein war ein guter Scapin, und leistete sehr wichtige Dienste in den Judenrollen, die in den extemporirten Stücken häusig vorkamen. Er hat nachher auf den Kunigerischen und andern solchen Theatern den Pöbel belustigt, bis er sich ungesehr 1750 als Labo-[90]rant zu Ultona niederließ, wo er einige Jahre drauf gestorben ist.

Herr Heyderich, den wir bey der Neuberinn gefunden haben, fieng bey Schönemann an, wichtig zu werden. Ein schöner Wuchs und ein guter Unstand gaben ihm vornehmlich Beruf zu Rollen, wie die eines Schmeichlers. Außerdem spielte er damals den Präsidenten im verlornen Sohne sehr glücklich.

Zu dieser großen Liste, in die nur diejenigen gehören, welche in diesem Jahre schon unter Schönemannen standen, werden künstig noch mehrere denkwürdige Personen kommen, welche Mitglieder dieser Gesellschaft gewesen sind. — Schönemanns Gesellschaft war nie zahlreich, aber immer aus einem Kern guter Leute zusammengeseht. Und in der That sorgte das Glück besonders für diesen Principal, indem mehr das Genie und der kleiß seiner Mitglieder

den Glanz der Gesellschaft erhöhten, als seine eigne Ein- 1740. sichten.

Daß Schönemann zuerst die besten Stücke der Ausländer bey uns eingeführt habe, beweißt seine Schaubühne, die ich in den folgenden Jahren anzeigen werde. Er war auch immer der erste, gute Originale, so wie sie erschienen, auszusühren. — Seine Garderobbe [91] konnte für eine wandernde Truppe immer gut genannt werden, und zuweilen war sie wirklich reich. Hingegen waren seine Dekorationen und seine Vallete von desso geringerer Erbeblisskeit.

Von Lüneburg wendete er sich noch in diesem Jahre nach Mecklenburg, wo er bey dem Herzog Christian Ludwig viel Unterstützung fand. — Auf eine kurze Zeit mußte seine Bühne wegen des Todes Kaiser Karl des Sechsten geschlossen bleiben.

Jett fieng Gottsched eine ganze Sammlung desjenigen an, was er mit seinen freunden für die Bubne arbeitete, und nannte sie, gleich als ob daraus allein das dramatische Benie der Deutschen zu beurtheilen mare, deutsche Schaubuhne. Sie beift auf dem Citel: nach den Regeln der alten Griechen und Romer eingerichtet, das heißt nach einem misverstandenen Leisten von Regeln zugeschnitten, und meistens noch dazu aus fremden Stoffe. Sonderbar gnug erschien der zweyte Theil davon eber als der erfte. Der Erfte mar eigentlich für eine Ueberfetung von Ariftoteles Dichtkunft bestimmt, aber der Berausgeber hatte den ungeftumen Ermunterungen des Derlegers nicht länger widersteben ton-[92]nen, und gab also den zweyten Theil vor dem ersten. Da alle darinnen enthaltenen Stude auch aufgeführt worden, so wird die Unzeige des Inhalts auch dienen fonnen, Mitleid mit dem damaligen Geschmack gu erregen. Er ift diefer: 1) Die ichon gedachte Iphigenia. 2) Die Opern aus einem Schlechten Dichter dem St. Epre. mond zur Erläuterung einer theoretischen Brille geschrieben, und von einem schlechten Ueberseter Bottsched aus gleichen

1740. Absichten gedollmetscht. 3) Cornelia die Mutter der Gracchen, ein Beyspiel von der schlechten Auswahl des Herausgebers und der Ueberseherinn der Madam Gottsched. 4) Das Gespenst mit der Trommel, eine nühlichere Arbeit derselben, bey der Destouches und Addison so viel als möglich verbunden, aber auch oft gedehnt worden.

5) Zaire von Herrn Schwabe in die sadesten Reime ausgelöst. (Der erste Orosmann der deutschen Bühne war Suppig, und die Zaire ward bey der ersten Erscheinung von Mad. Neuberinn selbst, aber damals noch im Reisrocke gespielt.)

6) Der Deutschfranzos von Holberg, durch Detharding noch platter gemacht als er im Original ist, ist der rechte Masssab von dem damaligen Geschmacke im Komischen.

[93] Auch von den Kritifern, die damals unter Gottscheds Kahne sochten, muß ich etwas gedenken, das die Bühne intereßirt. In gewissen kritischen Beyträgen nehmlich, die Gottsched dazumal sammelte, erhob sich ein heftiger Streit zwischen Joh. El. Schlegel und einem Herrn Straube, über die Komödie in Versen. Standirtes Geschwäh schien dem damaligen Publikum besser als unstandirtes, und man verlangte alles in Versen, wie sie auch seyn mochten. Schlegel schrieb für die Meinung des Publikums. Die Natur unster Sprache und unste besten Muster haben nachdem für die prosaische Komödie entschieden. Aber herr Straube stritt aus dem falschverstandnen Grundsake von der Nachamung der Natur.

1741. Das folgende Jahr brachte eine traurige Katastrophe für die Neuberinn mit sich. Die Kaiserinn Unna starb, und der Herzog von Kurland Biron, der die Neuberinn nachdrücklich geschüht hatte, siel in Ungnade. Sie kehrte daher nach Leipzig zurück, aber ohne ihr altes Glück wieder zu sinden. Ihre Ubwesenheit hatte die Deutschen gleichgültiger gegen sie gemacht; eine schmähsüchtige und erbitterte Kritik versolgte sie; ihr natürlicher Stolz bewog sie, mehr

darüber zu lachen, als [94] die Solgen davon abzuwenden; 1741. sie reizte ihre Seinde durch Schmähungen mehr, als daß sie sie gewonnen hätte, und dachte nicht auf neue Freunde; endlich verfiel sie durch mancherley Derdruß ermüdet in eine völlige Soralosigkeit.

Kaum mar die Neuberinn wieder zu Ceipzig angefommen, als fich auch ihr alter Streit mit Gottsched wieder erneuerte. Ja fie fann jest recht darauf, ihrem chemaligen Gonner weh zu thun. Gottsched hatte in der Dorrede jum zweyten Theil der Schaubuhne mit großem Eifer auf eine punktliche Beobachtung des Kostume in Kleidern gedrungen, wenn Stude aus den griechischen und römischen Zeiten aufgeführt wurden. Theils, weil dies ein Porwurf für die Neuberinn war, die es vernachläßigt hatte, theils, weil Gottsched die Sache mehr als irgend ein franzose übertrieben hatte, wollte die Meuberinn durch ein Berspiel darthun, wie ein solches anastliches Koftume auf der Buhne ausfallen murde, und mabite dazu wohlbedächtig eine Lieblingsarbeit von Gottsched. Der dritte Uft feines Kato mußte diesmal gum Nach. fpiele der Burleste das Schlaraffenland dienen. Die. fer Uft batte insbesondere den Dortheil, daß darinnen fein frauenzimmer vorfam, außer der Portia, [95] welche fie felbft machte. Alle Schausvieler waren nicht nur völlig antit gekleidet (fogar bis auf die fuße, die fie mit fleischfarbener Ceinewand überzogen hatten, um das Nackende auszudrücken) sondern sie affettirten auch etwas Untites in Con und Dantomine. So entstand dann eine pollfommene farce, bey der man ungewiß mar, ob man mehr über Bottsched oder über die Neuberinn lachen sollte. - Bott-Scheds Eitelfeit fand fich außerft beleidigt, und fein haß stieg nun bis zur Rachsucht. Er war von nun an drauf bedacht, der Meuberinn in ihrer Mahrung zu schaden, fette fie gu dem Ende in feinen fritischen Blattern fo febr berunter, als er fie zupor erhoben batte, und liek andern 1741. Besellschaften die Gunft angedeihen, die er ihr entzog. Der Born des Schauspielers ift so febr zu fürchten, als der Forn des Mablers. Denn beider Rache ift defto empfindlicher, je ausgebreiteter die Wirkungen derfelben fevn können. Die Neuberinn, als fie fab, daß ihr täglicher Unterhalt Gefahr lief, brauchte gegen Gottsched die Waffen, die fie hatte. Sie, die fo viele Dorspiele geschrieben hatte, verfertigte jeto ein allegorisch satirisches, das den Citel führte: Der allertoftbarfte Schat, und brachte Bottscheden in der Person des [96] Cadlers den 18. Sept. dieses Jahres auf die Bühne. Auch der Unzug des Cadlers follte Cachen erregen; er gieng, gleich der Nacht, in einem Sternenkleide, mit fledermausflügeln, trug eine Blendlaterne in der hand, und eine Sonne von flittergolde auf dem Kopf. Bottsched erfuhr ihr Dorhaben frühzeitig, und brachte es dabin, daß die Dorftellung des Porspiels vom Rath unterfagt murde. Allein die Neuberinn ließ fich nicht abschrecken, und mandte fich an den damals eben anwesenden Grafen Brühl. Die Aufführung gieng nicht allein vor fich, sondern ward auch mit besondrer hoher Erlaubnif den 4ten October wiederhohlt. Eine folche Rache mar eines folchen Unariffs merth.

Auch führte sie von dem Gottscheden so verhaßten Herrn von Stüven eine Uebersetzung von dem Eßer des Chomas Corneille auf, welche sich unerachtet ihrer Mattigkeit fast bis auf den heutigen Cag auf den Zühnen erhalten hat.

Die Neuberinn litt noch mehr, als durch Gottscheds Derfolgungen, durch Kohlhardts Derlust, der jeht zu Leipzig starb. Seine lehte Rolle war der König oder Besehlshaber im obgedachten Schlaraffenlande. Er konnte vor [97] Schmerzen kaum mehr reden, als er Kochen, der den Peter machte, den Mantel umhieng und den Regimentsstab übergab. Er mußte sich nach Hause tragen lassen, und starb einige Tage drauf an der Hektik. Sowohl seine Talente

als seinen Eigensinn hat Herr Kästner in ein paar Sinn. 1741. gedichten verewigt.

Ein andrer Codesfall bey ihrer Gesellschaft hatte sich noch in Außland ereignet; denn daselbst starb Herrn Kochs erfte frau.

Derstärkt ward ihre Truppe durch die Rudfehr des Berrn Beyderichs, der Schönemannen verließ.

Schonemann fpielte in diefem Jahre gu hamburg in dem alten Opernhause, und verdiente fich daselbft viel Beld mit einem Stude, der Bodesbeutel, von welchem ich im folgenden Jahre ein mehrerers sagen werde. — Doch ichon jett fieng Schonemann an, fich als ein gefährlicher Nebenbuhler der Neuberinn zu zeigen. Er gieng nach Leipzia, fand bald des ergurnten Gottscheds Schut, und führte, ihm zu schmeicheln, die Ulgire feiner Battinn gum ersten. aber auch zum lettenmale auf. Das Schonemanni. iche Cheater erhielt einen beträchtlichen Zuwachs durch die Herrn Bubbers und Starte, die fich ihm jest midmeten, und [98] bald zu vorzüglicher Zierde gereichten. Herr Bubbers, ein junger lebhafter Mann, voller Ginficht und Empfindung, spielte die feurigen Liebhaber und hauptfachlich die Petitsmaitres als Meister, und ward selbst von frangofischen Schauspielern darinnen bewundert. Joh. Endwig Starte, geboren zu Breslau 1723, hat nachher einen allgemeinen Ruhm erlangt. Man bewunderte vornehmlich die Natur, womit er einen Waitwell, einen Orgon, einen freeport zeichnete, und überhaupt alle diejenigen Rollen ausführte, welche Kälte, Treubergigfeit und Caune erfodern. In seiner Jugend spielte er auch viele komische Bediente fehr glücklich, und noch in seinem Alter den Juft ju Wien mit Beyfall. In gartlichen Alten, die er häufig übernahm, drückte er innige Empfindung aus. In allen Rollen aber mußte er, seine nicht allemal fertige Deklama. tion durch ein originelles und mannichfaltiges Geberdenspiel zu unterftuten. Der einzige fall, wo er zuweilen am

1741. unrechten Ort stand, waren tragische Tyrannen, deren Wuth durch ihn mehr lächerlich als surchtbar wurde. Er besaß Studia, und versertigte verschiedne Uebersetzungen für das Theater.

[99] Meben der Meuberinn und Schönemann ftellte fich jett ein neuer Orincival, aber von febr verschiednem Werthe hin, ein Principal, der bey vielem guten Willen einen febr zwerdeutigen Rubm binterlaffen bat, Berr Schuch. frang Schuch, beym Wiener Cheater (ungefehr) 1716 geboren, war ein portreflicher Barlefin, und seine frau, eine Rademininn, gleichfalls aus Wien gebürtig, eine fehr aute Kolombine. Sie war vorher ber Nitolini gewesen, wo fie wochentlich eilf Thaler bekam, fehr viel Beld für die damaligen Zeiten, um auch eine Unmerkung von der Urt zu machen. Allein diese Kolombine blieb ihrem Barlefin nicht treu, fie lebte nur felten und auf furze Zeit mit ibm, und Berr Schuch rachte fich durch eine pertraute freund. schaft mit einer (aus Bera gebürtigen) Demoif. Schleifnerinn, welche auch die Mutter der jungern Schuche ift, welche fünftig portommen werden. Der altefte, frang Schuch, murde nach seines Daters Tode gleichfalls Principal; der zweyte, Christian Schuch, fignalifirte fich in der Jade feines Daters; der jungfte, Wilhelm Schuch, fpielt Liebhaber, und bat einige Zeit ber der Udermanni. ichen Gesellschaft gestanden. - Schuch war vom Unfang einer der unftete-[100]ften Principale, blieb in feiner Stadt über fechs Wochen, und hatte daber eben fo oft andre Schauspieler, die er auf gut Blud gusammenraffte. Mur ein einziger Ufteur bat beständig ausgehalten, ein Berr Stengel (ungefehr 1712 geboren), welcher auch wegen seiner Talente ausgezeichnet zu werden verdient. Er hatte zwar meiftens nur in ertemporirten Studen (denn diefe fanden an Schuch einen großen Erhalter) und gwar den Unselmo zu spielen. Aber dennoch hat er es in allen alten Rollen, gartlichen und tomischen, zu einem Grade von Dollkommenheit gebracht; und selbst im Crauerspiele ist er nicht 1741. 3u verachten. Schuch erhielt, wie die Kolge lehren wird, durch ein günstiges Ungesehr sehr oft gute Schauspieler, aber wegen seiner unaushörlichen Reisen konnte keiner lange bev ihm ausdauern. Er ist übrigens der erste Principal, welcher die Ballette mit der deutschen Komödie — zu ihrem großen Nachtheile verbunden hat.

Ju Wien ward in diesem Jahre ein neues Theater in dem Ballhause neben der Burg errichtet, doch aber das alte vor dem Kärntherthore nicht verlassen; sondern von da an geht die Gewohnheit, daß die deutsche Gesellschaft wechselsweise in beiden spielt. — Eine andre [101] Wiener Merkwürdigkeit ist der Debüt der nachmaligen berühmten Madam Huber; oder der Demois. Christiane fridericke Sorenzinn, geboren zu Zittau 1731. Sie debütirte in der Irton im Eßez, und begab sich noch dieses Jahr mit ihrem Dater und Mutter nach Danzig.

Die Gottschedische Schaubühne ward unabläßig fortgesetz, und der dritte Theil, der nun herauskam, begriff 1) die berühnte Alzire der Gottschedinn. 2) Den Verschwender des Destouches, aus der eleganten Sprache des Kranzosen in dem platten Con der Gottschedinn übergetragen. 3) Ein elendes Originaltrauerspiel eines Gottschedianers, Pitschel, Darius genannt. 4) Den so oft beklatschen Bramarbas des Holberg von Detharding übersetz. 5) Atalanta, ein berzbrechendes Schäferspiel von Gottsched. 6) Den poetischen Dorfjunker des Destouches, von der Gottschedinn aus drey Aufzügen in fünse, um jener übertriednen Regelmäßigkeit willen, die der Gottschedischen Schule eigen war, ausgedehnt.

Außerdem zeigten sich dieses Jahr zwey tragische Versemänner, deren Willen gar nicht war, unser Trauerspiel eine Stufehöherzu [102] heben, sondern nurnach Gottscheds Leisten ein Paar Stüde in prosaischen Versen zusammen zu stümpern. Johann Quistorp schrieb eine Alceste, und Georg 1741. Behrmann zu Hamburg die Horazier und den Timoleon, welche lettere doch wenigstens zu Hamburg mehrere Dorstellungen ausgehalten haben.

Ein so löbliches als kühnes Unternehmen war es, wenn ein Geheimderath von Vork, der preußischer Gesandter in Condon gewesen war, die Deutschen mit der englischen Bühne bekannter machen wollte. Er übersetzte in dieser Absicht den Tod des Julius Cäsar von Shakespear, sogar in Versen, und der bekannte Camprecht gab die Uebersetzt, aus in Druck. Aber sie war nicht von der Veschaffenheit, daß sie Shakespearn in Deutschland empsehlen konnte, und bestärtte vielmehr die Gottschedianer, die das Original nicht zu prüsen im Stande waren, in ihrer Verachtung der Vritten. Joh. Elias Schlegel hat indessen die Uebersetzung einer kritischen Veleuchtung gewürdigt (S. Werke desselben Cheil III.)

Don demselben Schlegel muß ich hier eine kleine kritische Schrift anführen. Regnards Demokrit, welcher in diesem Jahre zu Leipzig gespielt ward, brachte alle hartnäckigen Ver-[103]theidiger des strengen Kostume, das heißt, alle Gottschedianer auf. Auch Schlegel spottete des Regnard in Korm eines Cottengespräches.

Das lette dieses Jahres mag das Ende der Opern sein. Sie verschwanden an dem Orte, wo sie zulett hingeflüchtet waren, zu Danzig.

Im Jahr 1742 ereignete sich eine fürchterliche Spaltung unter der Schönemannischen Gesellschaft, die aus einer sehr gewöhnlichen Quelle, aus Rollenneid entsprang. Madam Schröder nehmlich hatte sich die Henriette im poetischen Dorfjunker anmaßen wollen, welche der Demoisell Spiegelberg zugetheilt ward. Aus Misvergnügen gieng sie nicht allein ab, sondern kistete zu Hamburg eine eigne Truppe. Schönemann eilte sogleich nach Hamburg, um sein Privilegium zu schüßen; und während des Processes mußten beide Gesellschaften acht Wochen stille liegen.

Endlich ward doch der Schröderinn zu spielen erlaubt. 1742. Unter denenjenigen Personen, welche sie Schönemannen abtrünnig gemacht, nenne ich vornehmlich herrn Uckermann, (der sich nachher mit ihr verheurathete) Herrn Starke, (der ihr aber nur kurze Teit treu blieb, und zu seinem alten Principal zurückkehrte) und die Demois. Au-[104]dolphi, welche letztere sich in diesem Jahre mit herrn Uhlig verheurathete, nachdem derselbe auch zur Schröderischen Gesellschaft getreten war.

Schönemann, um fich schadlos zu halten, erwarb fich das Preußische Generalprivilegium, und wandte fich nach Berlin. hier debütirte bey ihm der durch feine Schauspiele befannte Johann Chriftian Kruger. Er mar gu Berlin 1722 von geringen Eltern geboren, fludirte in dem dafigen grauen Kloster und nachber zu frankfurt an der Oder die Theologie. Er mußte Urmuth halber seine Studien abbrechen, und fah feinen Weg des Unterhalts por fich. Dergebens suchte er zu Berlin Beforderung, weil es ihm an Bonnern und an einem empfehlenden Meufferlichen fehlte. Er fiena amar frubzeitig an, Derfe zu machen, aber fie nahrten ibn, wie leicht zu erachten, fummerlich. Noth und Liebe zu den ichonen Künsten bewogen ihn endlich, fich dem Theater zu widmen. Er ermählte mit gutem Erfolg die Rollen, welche Bige, Stolz und einen edlen Trot erfodern. Daber machte er meiftens Könige, Tyrannen und die pornehmften Dersonen im bobern Komischen. Seine etwas hohle Sprache tam ihm dabey zu ftatten. Ob er [105] nun gleich zu lächerlich fomischen Rollen ein zu gesettes Wesen hatte, so mislangen ihm doch der Beizige, der Cartuffe, Bergog Michel nicht gang, weil bier das Sächerliche nur durch eine finftre Miene oder verftellte Blödigkeit hindurch scheint. Auch bey dem Theater feste er fein Studieren unermudet fort, und verband mit feinem Eifer für die Wiffenschaften ein febr edles Berg und viel frommigfeit.

1742. Ueberhaupt war dieses Jahr an angehenden Schauspielern, welche die Hossnung, die man sich gleich ansangs von ihnen machte, erfüllt haben, ergiebig. Bey der Neuberinn debütirte Herr Schuberth, geboren zu Fittau (den letzten December) 1717, welcher bisher die Rechte zu Ceipzig studiert hatte. Er hat den Auhm eines vorzüglichen Schauspielers hinterlassen, und vornehmlich einen hohen Grad praktischer Einsicht erlangt. Er verunstaltete keine Rolle ganz, ob er gleich jezuweilen solche (vornehmlich tragische) bekleidete, zu denen er weniger Gaben hatte. Die ächten deutschen Vürger, die treuherzigen und zänktischen Allten, alte Candjunker, Geden wie Massuren und Ogleby waren seine eigentliche Sphäre.

[106] Ingleichen machte die Neuberinn an Herrn Brud eine große Acquisition. Brud, eines Bergmeisters Sohn bey Klostergraupen im Böhmischen, (geboren 1711) spielte die niedrigkomischen Bedienten und alle komische Alte unnachahmlich, und besaß vornehmlich eine ungemeine Stärke im kummen Spiel.

Ju Danzig starb der Herr Corenz, den wir 1700 haben kennen lernen, und der als Vater der Madame Huber denkwürdig ist.

Eine berühmte deutsche Universität, die schlechterdings auf die Derbannung der damaligen besten deutschen Gesellschaft bestand, zog sich zwey heftige königliche Rescripte zu, die als Dokumente in einer so berühmten Streitfrage gebraucht werden könnten.

Endlich erschien nun der erwartete erste Theil der Gottschedischen Schaubühne; doch nicht mit dem kommentirten Aristoteles, sondern, welches leichter war, mit folgenden Stücken angefüllt: 1) Die Horazier des Corneille deutsch gereimt von einem freyherrn von Glaubig.
2) Der Misantrop des Moliere von der Gottschedinn verunstaltet.
3) Der sterbende Kato.
4) Die Spielerinn, eine Farce des Dufresny, gedollmetscht von Gottschedinn Gottschedinn eine Farce des Dufresny, gedollmetscht von Gottscheding

scheds Schüler Benjamin Gottlieb Straube. [107] 5) Der 1742. Eid von Leipziger Bürgermeister Lange übersett. 6) Holbergs (denn der war damals ein beliebter Dichter) politischer Kannegießer von Detharding. 7) Die Widersprecherin des Dufresny von der Gottschedinn.

Nunmehro ward auch der Bocksbeutel in Druck ge geben, eine Cokalfarce von einem Buchhalter Borkenstein, eine rohe Kopie roher hamburgischer Sitten. Indessen muß es als der erste Versuch eines einheimischen Lustspiels bemerkt werden. Wegen des Interesse des Stücks für hamburg, ist es auch nachher öfters von Koch, Schuch und Uckermann daselbst gespielt worden.

In diesem Jahre versertigte J. E. Schlegel ein Eustspiel, die Pracht zu Candheim, welches, nach den noch übrigen Fragmenten zu urtheilen, eine seiner besten Arbeiten geworden seyn würde. Aber aus Furcht, man möchte es für eine persönliche Satire halten, vernichtete er es. Er hatte übrigens Muth genug, keine Liebe darinnen zur haupttriebseder zu machen. — Nachdem noch immer Verkleidungen, Zaubereyen und Prügeleyen den Originalwist deutscher Komiter ausgemacht hatten, gaben Versuche, wie der Bocksbeutel, und [108] noch mehr, wie die Pracht zu Candheim, etwas tröstlichere Hoffnung.

Hätte man damals nicht einen außerordentlichen Geschmad an Schäferspielen gefunden, (ein Geschmad, der sich nur aus dem allgemeinen Wohlgesallen an gereimten Jadaisen erklären läßt) so würde ich hier der gesernten Liebe von Rost nicht zu gedenken brauchen. Dieses kleine Stück, mehr Dialog als Drama, ward unter dem Citel, der verstedte Hammel, gespielt und außerordenlich bewundert.

Von Kritik gab dieses Jahr nichts, als eine Abhandlung von der nöthigen Wahrscheinlichkeit bey der Vorstellung der Schauspiele, die Christlob Mylius in Gottscheds kritische Beyträge zur Historie der deutschen Sprache ein-

- 1742. rücken ließ, und worinnen er Gottscheds Meinungen von Kostume vertheidigte.
- Das Jahr 1743 brachte endlich die Neuberische Gesellschaft gar zum Ende. Außer den Bedrückungen und dem Derfall ihrer Einnahme ward die Neuberinn durch die Hoffnung, ihren Mann außer dem Theater zu versorgen, bewogen, ihre Gesellschaft aufzugeben. Suppig wollte auch außer dem Theater das Schicksal mit ihr theilen. Bruck begab sich zu kelig Kurz, dem Vater des berüchtigten [109] Bernardon, einen herumstreisenden Principal. Koch faste anspass die Idee, die Gesellschaft zu übernehmen, da er aber das Privilegium nicht erhalten konte, gieng er mit Schuberthen, Heyderichen und der Philippine Tumlerinn zur Schröderinn nach Hamburg.

Doch war ihr Aufenthalt allbier von kurzer Dauer. Denn Madam Schröder hatte zu wenig Blud bey ihrer Orincipalichaft, um fich lange zu erhalten. Sie ließ ihre Truppe aus einander geben, und die meiften Mitglieder derfelben (unter andern die Berrn Uhlig und Starte) fanden fich wieder ju dem noch ju Berlin fpielenden Schonemann, der nun eine fo gablreiche Befellichaft betam, daß er die Balfte derfelben an den Principal Joseph Berdinand Müller verlehnte, welcher in Sachsen damit agirte. Bu Berlin erschien jest die tomische Oper, der Teufel ift los, das erstemal auf dem Theater, wörtlich übersett von einem Gonner des Theaters, das ift, wie man vermuthet, von eben dem Berrn von Bort, der schon den Julius Cafar von Shakespear perdeutscht hatte. Sie ward tomponirt, wie es damals für die deutschen Komödianten Mode mar, nehmlich leicht und ohne viele Instrumente. Denn da noch (Schuchen allein ausgenommen) feine Ballete [110] eingeführt maren, wendeten die Principale wenig auf ein gutes Orchefter. - Schonemann vergaß in Berlin Miedersachsen nicht, sondern erwarb fich

vielmehr besondre Vorrechte in den Hannöverischen Can- 1743. den. — Ein gewisser Quartal, der unter den deutschen Hanswürsten einen Namen erlangt hatte, war dieses Jahr auf dem Schönemannischen Cheater.

Bey der Wiener Buhne wurden in gegenwärtigem Jahre angenommen: Johann Wilhelm Mayberg, aus Ceipzig, nebst seiner frau Rosine.

Der deutschen Schaubühne vierter Theil zeichnet fich por den porhergebenden mertlich aus. Denn bier finden wir zuerft Bermann, ein Trauerspiel von Joh. El. Schlegel, der feitdem den Namen eines deutschen Racine erhalten, und der mit diesem Stud eine neue Epoche des deutschen Trauerspiels angefangen hat. Die erfte gludliche Nachbildung der frangosischen Bekonomie, die erften ichon gesagten Sittensprüche, in einer fanftfliegenden Derfifitation vorgetragen, verdienen angezeigt zu feyn werden, fo febr wir jest, ber größerer Kenntnig des Wefentlichen, folche gufällige Derdienfte überfeben. lung im hermann bat [111] man zu falt gefunden, deftomehr aber die Wahl eines einheimischen Gelden gelobt. Wenn es gleich sonft das Stud nicht ift, in dem Schlegels drama. tisches Genie am meisten glanzt, so war es doch das Lieb. lingsftud des Verfaffers felbft. Die Schonemannische und Kochische Besellschaft haben es mehrmals gesvielt. Baupin bat es unter dem Titel, les Cherufques, auf die frangösiche Buhne gebracht. Um Gottscheds Geschmack recht deutlich zu empfinden, febe man nur, in mas für Befellichaft er den Bermann gefett bat. Bleich darauf folgt die ungleiche Beurath, ein Luffpiel von frau Bottschedinn, und Aurelius, ein jammerliches Crauerfpiel von Quiftorp. Zwar fommt nachher noch ein Stud von Schlegel, aber feines feiner besten, vor; ich meine den geschäftigen Muffigganger. Der Derfaffer fchrieb es in der rühmlichen Idee, ein Luftspiel mit Nationalsitten ju machen, welche, wenn fie fruhzeitig mehrere gehabt

1743. hätten, unster Bühne großen Vortheil gebracht haben würde. Aber Schlegels Stand und Alter schränkten seine Kenntniß noch auf eine zu kleine Kenntniß ein, als daß er in seinem Unternehmen hätte glücklich seyn können. Sie erstreckte sich nicht über den Bürgerstand, [112] und nicht viel über Leipzig hinaus. Ueberdies verseinerte der Dichter seine Charaktere nicht genug, und ließ ihnen die Schläfrickteit, welche den deutschen Mittels und niedern Ständen anzukleben scheint. In der Chat ist der geschäftige Müssiggänger auch wenig gespielt worden. Die beiden letzten Schauspiele dieses Cheils verunehren ihn am meisten, nehmlich die Vanise des Herrn Grimm in Regenspurg, und die Austern, ein Lustpiel von Quistorp, gegen welches der geschäftige Müssiggänger ein wahres Meisterstück ist.

Die Strase folgt dem talentelosen Stolze auf dem Juße nach. Nicht genug, daß Gottsched schon vom öffentlichen Theater verhöhnt worden, seine Schande sollte auch noch verewigt werden. Jeht erschien die witzige Satirc auf seinen Streit mit der Neuberinn; das Vorspiel, ein satirischepisches Gedicht von Aost, welches auch diesenigen unterhält, die an dem persönlichen Innhalt keinen Untheil nehmen. Es erschien ansangs einzeln, hernach aber ließen es die Schadefrohen Schweizer zu Bern mit dem verschnittenen Kato, der genothzüchtigten Iphigenia und erläuternden Unmerkungen wieder aussegen. Das Gerücht behauptete, daß Zost nicht blos durch eigne [113] Petulanz, sondern durch Untrieb vieler hohen Personen, die Gottscheden nicht wohl wollten, besonders einer Gräfinn Mozinska dazu bewogen worden sex.

Den ersten Auftritt unter den Schriftsellern machte Joh. Christ. Krüger jeht mit den Geistlichen auf dem Cande, einem Eustspiele in drey Aufzügen, das er noch auf dem Gymnasio zu Berlin gemacht hatte. Es war unüberlegt, einen ganzen Stand, und noch dazu diesen,

zum Chema eines komischen Stückes von der niedrigsten 1743. Gattung, und das aus einer Urt von Rachsucht, zu wählen. Die Satire darinnen ist größtentheils platt und possenhaft, und kündigt nur dem, der Gedult genug hat, alles zu lesen, den künftigen komischen Dichter an. Es ward desto begieriger gelesen, da es sogleich konsiscirt wurde. Jeht ist es fast vergessen, da es herr Cowen, aus Uchtung gegen seinen Charakter, aus der Sammlung seiner Schriften ausgelassen hat.

Nachdem diejenigen Neuberischen Schauspieler, 1744. welche im vorigen Jahre zur Schröderinn giengen, wieder von ihr scheiden mußten, schlugen sie verschiedne Wege ein. Heyderich und Philippine Tumlerin blieben noch einige Zeit zu Hamburg, heuratheten sich [114] nachher, und entsagten dem Cheater ganz. Die Herrn Koch und Schuberth begaben sich nach Prag, wo sich Brud unter der Kurzischen Gesellschaft befand. Dahin kam auch Herr Untusch, den ich vielleicht schon eher unter den Neuberischen Schauspielern hätte nennen sollen. Er war ein geborner Dresdner und kein schlechter Alkeur, aber noch mehr Cob verdiente seine Frau, Ulrike, die Tochter eines schwedischen Officiers aus dem Holsteinischen, die sich auf die sansten tragischen Rollen legte.

Doch der Neuberinn, die bisher zu Oschatz gelebt hatte, wandelte bald die Reue an, als sie ihre Entwürse scheitern sah, und sie kehrte zu ihrem ehemaligen Beruse zurück. Sie versammelte, so geschwind sie konnte, ihre Gesellschaft wieder, und Suppig, Bruck, Koch, Schuberth, Untusch und die Untuschinn waren gleich wieder bersammen.

Als die Aeuberinn nur noch die erste Idee hatte, ihre Truppe wieder herzustellen, suchte sie eine Person wieder zum Theater zurückzubringen, welche schon 1741 bev ihr gewesen war und viel Beyfall eingedentet hatte. Aber nach eilf Monaten war sie bereits wieder in ihre Vaterstadt, Dresden, zurückgekehrt. Mademoisell [145] Katha-

1744. rina Magdalene Klefelderinn (geboren zu Königstein bev Dresden 1719) ward auf ihre Ermunterung aufs neue Schauspielerinn und ihre Pflegetochter. Sie zeigte fich bald als eine Künftlerinn von ungemeinen Calenten, die nachber in allen fachern fast mit gleichem Beyfall gearbeitet hat. Im Tragischen bildete sie fich nach der Neuberinn und spielte damals die Irton im Effer und abnliche Orinzessinnen mit eben so viel feuer als in der folge die Merope, oder neuerlich die Elisabeth im Corneil. lischen Effer. In der tomischen Sphare that fie fich damals als Liebhaberinn und Soubrette eben fo hervor, als jest, da fie unter den Namen Brudnerinn berühmt ift, in den tomischen Müttern, gantischen Weibern, affettirten Damen von Stande u. f. w. Ihre erfte Rolle diefer Urt war noch bey der Neuberinn die Grognac. Sie glangte auch als prima donna in der extemperirten Komödie, und wenigen Schausvielerinnen mertt man es in regelmäßigen Studen minder an, daß fie pordem in Ertemperiren groß gewesen sind. Wenige besitzen so viel Routine, wenige so viel Kenntnif des Theaters, wenige eine folche Stärke im ftummen Spiel.

[116] Die Aenberinn erhielt dieses Jahr noch eine Berstärkung an der frau Corenzinn mit ihrer Cochter. Letztere spielte damals alle Gattungen von Liebhaberinnen.

Bu Wien ward der berühmte Pantalon Ceinhaas wieder angenommen, nachdem er lange und oft als Principal herumgeirrt war. — Herr Kurz debütirte zum zweytenmale daselbst.

Der deutschen Schaubühne fünfter Theil lieferte abermals lauter Originale, nehmlich 1) die Panthea, ein völlig vergesines Trauerspiel von der Gottschedinn; 2) die Hausfranzösinn, bekannter, weil es auch in neuern Zeiten noch zuweilen gespielt worden, so schaul und niedrig es auch ist; 3) Dido von J. E. Schlegel, eine jugendliche Schularbeit, in der ein reiches Thema matt

und geschwähig ausgeführt worden; 4) Der Bock im Pro. 1744. cesse, eine neue Albernheit von Quistorp; 5) Mahomet der vierte, ein Crauerspiel von B. E. Krieger, den man mit Joh. Christ. Krüger nicht verwechseln darf, da es keine Ehre ist, mit ihm verwechselt zu werden; 6) Elise eines der langweiligsten Schäferspiele von Uhlig.

Ich eile zu angenehmern Unzeigen. Herr Gartner eröffnete die bremischen Beyträge [117] mit einem Stück in einem Alte: die geprüfte Creue, welches unter den versificirten Schäferdramen bis jeho den Preis behalten hat.

Don dem Pastoralgeschmack seiner Zeiten hingerissen, machte Gellert mit dem naiven Dialoge: Das Band, einen Unsang zu dramatischen Unternehmungen, einen Unsang, über den er selbst das Urtheil gesprochen hat.

Bu den Geistlichen auf dem Cande erschienen Derbesserungen und Zusätze in zween Handlungen nebst einem Nachspiele.

Im Jahre 1745 sehen wir die Neuberinn und 1745. Schönemannen wieder als heftige Nebenbuhler bezsammen. Denn beide spielten in der Ostermesse zu Leipzig,
Schönemann im fleischhause und die Neuberinn in Ouandts Hose.

Die Neuberinn gewann wenigstens viel neue Ceute, wenn sie gleich keine großen Reichthümer erwarb. Don Dresden (wo jett felig Kurz gespielt hatte) kam Herr Steinbrecher mit seiner Frau und Tochter zu ihr. Steinbrecher war damals einer der besten harletine, seine Frau eine große Uktrice in koquetten Müttern, und die Tochter (Karoline Elisabeth, geboren 1733 den isten Jan.) sieng an, Kinderrollen zu spie-[18]sen, und legte besonders mit der Eucinde im Orakel des Saintsoir sehr viel Ehre ein.

Nach der Ceipziger Messe gieng die Neuberinn nach Franksurt am Mayn, um sich die Krönung Kayser Franz des Ersten zu Nute zu machen. Aber dieses Unternehmen schlug unglücklich aus, und legte den ersten Grund zu 1745. ihrem nachherigen Verfalle. Sie kam zu spät an, und fand daher, ob sie gleich der Magistrat selbst eingeladen hatte, schon die besten Pläte mit Italienischen Operisten, Franzosen und dem schon gedachten Müller besett, welche auf Vorbitte dieses und jenes Ministers die Erlaubniß erhalten hatten. Sie sah sich genötigt, eine eigne große Bude zu erbauen, welche ihr, so wohl wegen der Geschwindigkeit, womit sie errichtet werden mußte, als wegen der Pracht der Verzierung viel Schulden zuzog. Diese konnten von der Einnahme, welche nach geendigter Krönung sehr gering war, nicht getilgt werden, die Gesellschaft mußte ber sechs Monate daselbst verweilen, und so häufte sich Unglück auf Unglück. Während der Zeit giengen Untusch nebst seiner Frau und noch einige andre Schauspieler von ibr ab.

Als sie wieder nach Leipzig zurückkam, debütirten bey ihr Herr Klohsch, (geboren zu Mühlberg [119] 1721) und Herr Wolfram, (geboren zu Langensalze). Letztere hatte bisher zu Leipig studiert, und ward nunmehro — höchst mittelmäßiger Ukteur. Sein Hauptsehler war die Gestikulation mit den füßen; dennoch gelangte er bald zu ersten Rollen. Er hat viel schlechte Uebersetungen für die Bühne verfertigt.

Ju Wien ward jett Joseph Karl Huber (von Geburt ein Wiener) für die jungen Liebhaber angenommen, und machte bald in seiner Kunst einen guten Fortgang. Als das dortige Publikum in der folge das Trauerspiel zu schähen ansieng, übernahm er die jungen Helden, und stellte sie mit vielem Unstande vor. Das extemporirte Theater hatte ihm eine Menge komischer Stücke zu danken, in denen er unter dem Namen Ceopoldel einen sehr muntern und lustigen Charakter spielte.

In diesem Jahre kam auch seine Mutter (Katharina Hauptmannin) das erstemal aufs Cheater und spielte Mütterrollen Nach Hubers Aufnahme gab Weiskern die jungen 1745. Helden ab, und schränkte sich auf Väter ein. Hier schuf er sich einen eignen Karakter, worinnen er unter dem Namen Gdoardo besonders glänzte.

[120] Schon den sechsten Theil der deutschen Schaubühne habe ich anzuzeigen, und in ihm fast sauter Gottschedische Waare: 1) die parisische Bluthochzeit, ein Crauerspiel von Gottsched selbst; 2) das Testament, das erträglichste, was die Gottschedinn im komischen zach geschrieben, und das sich noch am längsten auf der Bühne erhalten hat; 3) Ugis, ein Crauerspiel von Gottsched; 4) Der Hypochondrist, ein Lusspiel von Quistorp; 5) Der Unempfindliche, aus der fruchtbaren keder von Uhlig; 6) Herr Wisting, worinnen die Gottschedinn die ihrem Manne verhaßten Versasser der Bremischen Beyrträge lächerlich zu machen gedachte.

Ein neuer Schritt gur Schöpfung des deutschen Euftspiels geschah jett, da Bellert sein Luftspiel, die Bet. ichmefter, querft in den Bremifchen Beytragen, druden Wenn wir jett gleich seine Ergablung von der liek. Materie unterhaltender finden, als die Komödie, so ge= wann doch damals unfer Theater durch fie. Beffer gewählte, wahrer, reicher und edler ausgeführte Charattere und Situationen, die diesen Namen verdienen - waren doch damals Vorzuge genug. Zwar mar die Betichwester immer noch ein did aufgetragnes Gemälde einer bur- [121]gerlichen familie aber doch feiner, als die bisberigen. Bellert war mit dem Theater felbft zu wenig bekannt, feine Stude volltommen ju machen, und besonders dem Dialog mehr Leben, fomische Züge und Pracifion zu geben. So viel Bewundrer auch fonst seine Stude hatten, so ift man doch nunmehro einig, dak fie fich, besonders wegen der mussigen Beschmätig. feit, beffer lefen als feben laffen. Es find dialogirte Sittenprediaten, und die Satire derfelben tonnte, vermoge feines Temperaments, feine fomische Luftigfeit haben, er fonnte

1745. nur lächeln, nicht lachen. Die Beuchler fochten ihn, ihn den großen Zeloten der Tugend, wegen der Betichwester beynahe so heftig an, als ehemals den Moliere wegen des Cartuffe. Dermoge feiner Menaftlichkeit vertilgte er daber in seinen lettern Jahren noch viele tomische Zuge dieses Studs, ja bereute es gar geschrieben zu haben. - Noch in diesem Jahre Schrieb er zwey andre Schauspiele, Sylvia, und die gartlichen Schwestern. Sylvia bewies aufs neue, daß Gellert zwar die Naivität, aber nicht die Empfindungen der Schäfer schildern könne. Die gartlichen Schwestern find dadurch mertwürdig, daß fie das erfte rührende Luftfpiel in unfrer Sprache ma- [122]ren. Sie haben auch in der That ein paar interessante Scenen, aber im Bangen gebricht es an Bandlung. Indeffen thaten fie bey ihrer ersten Erscheinung außerordentlichen Effett, pornehmlich durch das Spiel der Demoif. Klefelderinn und Corenzinn, welche damals die beiden Schwestern machten.

Auch Herr Gleim schweifte über seine eigentliche Sphäre hinaus, und gab einen blöden Schäfer in einem Aufzuge heraus, welcher zu Berlin einigemal vorgestellt worden.

Die Herrn Gartner und Schlegel übersetten gemeinschaftlich den Ruhmredigen des Destouches in Versen.

Herr Christlob Mylius, einer von den Wihlingen, welche Gottsched durch Wohlthaten zu seinen Unhängern zu machen wußte, hatte schon ehedem Gottscheds theattalische Derdienste in einer Ode an die Schauspielkunst gepriesen. Jeht ward er selbst dramatischer Schriftsteller, nehmlich, das Uussehn, das Krügers Geistliche gemacht hatten, reiste ihn, eine ähnliche dialogirte Satire wider die Uerzte zu schreiben, oder vielmehr ein gewinnsüchtiger Buchhändler trug es ihm auf, und er nahm es an, weil er selbst die Urzneykunst studiert hatte. Die Farce hatte alle Jüsselzgleilossgesiehen mit dem Krügerischen Stücke, aber nichts von den Vorzügen desselben gemein.

Im Jahre 1746 fehrte Beyderich nach dem Tode 1746. feiner frau (der Obilippine Tumlerinn) gur Bubne und gur Neuberinn gurud. Bingegen pertaufchten Berr Schu. berth und Berr Steinbrecher, nebft frau und Cochter. Die Neuberinn mit einem Danziger Orincipale, Diedrich. Eigentlich mar dieß ein Goldschmied, der zuweilen den Director eines febr veranderlichen Theaters abaab. Er perschrieb pon Zeit zu Zeit kleine berumgiebende Truppen. 3. E. die Truppen der Kreuterinn, Camberts, Brettin. gers dabin, die pon Quauft bis zum Adpent für feine Rechnung fvielten. - Muffer den obgenannten Dersonen enaggirte er jett die Madam Schröderinn, die gemeine hamburger Principalinn. 3hr folgten die Berrn Udermann und Schröter. Im Grunde führte Udermann das Directorium, und Diederich schoft blos das Geld por. denn er befaf eine enthusiaftische Liebe für das Theater und opferte ihr nach und nach fein ganges Dermogen auf.

Buftav friedrich Kirch hoff (eines Organisten Sohn, geboren zu Balle 1725) betrat [124] jeto zum erstenmal das 5 done mannifche Theater. Er hatte fich bereits unter einer Befellschaft Ballischer Studenten, welche zu ihrem Orivatvergnügen spielte, in frauenzimmerrollen geübt. Schönemann besuchte Balle mit seiner Truppe öfters, und in diesem Jahre entschloß fich Kirchhoff zu ihm gn geben. Er fpielte die gesetten Liebhaber, einige Charafterrollen. 3. E. den Ruhmredigen, den Gerftreuten, den Celio in dem verstellten Kammermadchen; die vornehmen Ulten, einige tragische Hauptrollen, 3. E. den Mahomet, Jamor, Merestan, Effer portreflich. Besonders aber mar er in den Rollen der dummen Junter, 3. E. im Steinreich in der Widersprecherinn, in dem Wucherer als Edelmann, im Krifpin als Cehrmeister, in dem Licentiaten in den Kandidaten unnachahmlich. Auch einige Alte glückten ibn.

Bey eben diesem Cheater heurathete Herr Edhof die jüngste Demois. Spiegelberg. Sie spielte Soubretten,

1746. vornehmlich aber nur die ausnehmend, die ihr Eckhof gelehrt hatte, z. E. im Triumph der guten frauen, im Tartüffe im Iean de France. — In der folge übernahm sie auch einige tragische Rollen nicht ganz ohne Beyfall. — Herr Bubbers ver-[125]ließ das Theater und etablirte sich als Kaufmann zu Hamburg.

Herr Uhlig trat nun mit einem ganzen Bande seiner Arbeiten hervor, unter dem Titel: Erste Sammlung neuer Eustspiele, und lieserte darinnen theils Uebersetzungen, theils Originale. Die Namen davon sind solgende: 1) Der Schlendrian, oder des berühmten Bockesbeutels Tod und Testament, in drey Aufzügen, in Prosa, eine von der Menge von fortsetzungen und Nachahmungen, welche Borkensteins Farce veranlaßte; (50 hat man auch einen Bocksbeutel auf dem Cande);

- 2) Der Beitige von Moliere, entnervt und entfraftet;
- 3) Der verpfändete Bauerjunge aus dem Holberg; 4) Der plauderhafte Schäfer, eine schielende Kopie des blöden Schäfers; 5) Der Mohr in einem Aufzuge und in Prosa, welches Lustpiel Einigen Ersindung zu haben schien, da sie doch nicht Uhligen, sondern einem Italiener gehört, und außerdem große Unwahrscheinlichseit hat; 6) Das Abendständchen, oder die lächerlichen Liebhaber, aus dem Holländischen. Keines von den Originalen kann leidlich genannt werden, vornehmlich ist der Dialog höchst fade. Uebrigens stand Uhsig dieses Jahr bey der Schuchischen Gesellschaft.

[126] herr Gottlieb kuchs schrieb auf der Schule zu freiberg ein persönliches Possenstell: die Klägliche, welches ungesehr mit den Geistlichen auf dem Cande in einer Klasse zu stehen verdient, und ihm viel Verdrüßlichkeiten zugezogen hat.

Mylius machte ein neues Stück von dem Werthe seines ersten: der Unerträgliche, in fünf Aufzügen. Es sollte abermals nicht so wohl ein Charafterstück,

als eine persönliche Satire seyn. Krüger, Juchs, Mylius 1746. haben alle drey das Cheater zur persönlichen Satire gemisbraucht, ohne die Calente des Aristophanes zu bestihen. Zu Hamburg erschien ein Pendant dazu: die Unerträgliche.

Gisede und Joh. Elias Schlegel gaben zusammen eine Wochenschrift heraus: Sammlung einiger Schriften zum Zeitvertreibe des Geschmads, worunter einige gute dramatische Uebersehungen vorkommen; nehmlich: der Klätscher von Voltaire, Deukalion und Pyrrha pon Saintsoip, das Mündel von Lagan und die Melanide des de la Chaussee.

Uhlig gieng im Jahr 1747 von Schuchen nach Ham. 1747. burg, und schrieb daselbst die Zeitungen. Vorher gab er noch die zweete Sammlung seiner Eustspiele heraus, nehmslich 1) den [127] verlornen Sohn von Voltaire in elende Verse übersetz; 2) Den Furchtsamen und die spuckende Wittwe, niedrige Possenssele aus dem Holländischen; 3) Die vertraute Mutter, aus einem Dichter, dessen seinheiten Uhlig gar nicht gewachsen war, aus Marivaux; 4) Den Schiffbruch, oder Krispins Eechen begängnis, von de la Jont, das oft deutsche Juschauer belustigt hat; 5) Die Irrthümer, von Brüves; 6) Den faulen Bauer, in einem Alte und in Versen, das einzige und schlechte Original dieses Cheils.

Eines höchst unbeträchtlichen Principals, Namens Kirsch, muß ich jeht gedenken, weil in diesem Jahre ein Schauspieler ber ihm debütirte, den ich künstig östers werde nennen müssen, nehmlich Herr Cowe. Seine Verdienste will ich dann anzeigen, da sie denkwürdig zu werden ansangen. Jeht spielte er noch, nebst einem gewissen Merschy, alle erste Rollen ohne Unterschied.

Die vor einem Jahre angezeigten Schauspieler unter Diedrichs oder vielmehr Ackermanns Direction beschlossen jeht ihre Vorstellungen zu Danzig im Advente 1747. mit dem Brutus des Voltaire, und sämmtliche Mitglieder begaben sich nach Aufland zu Hilverding.

[128] Beym Schönemannischen Theater verheurathete sich herr Kirchhoff mit einer Person aus hannover.

Unterdessen daß Schönemann in Brauschweig, Hamburg und der Orten spielte, war die Neuberinn zu Ceipzig. Hier gieng Herr Klohsch von ihr, und vorjeht auch ganz vom Cheater ab.

Jett spielte die Neuberinn zu Leipzig das erstemal den jungen Belehrten, ein Luftfpiel von Botth. Ephr. Seffing, einem Manne, der durch feine Derdienfte um unfer Cheater allein unfterblich mare, wenn er nicht auch so viele andre Unsprüche auf Unsterblichkeit hatte. Mit einer innigen Kenntnig der Menschen, hat er zuerft auf unfrer Bubne den Scharffinnigsten Observationsgeift perbunden. Bey aller ungezwungenen Simplicität feiner Ent. würfe, find feine Situationen fo angiebend, daß fie den Lefer und den Buhörer gleich hinreißen. Ihm haben wir die ächte komische Sprache zu danken. Natürlich und dennoch gewählt, familiär und dennoch witig, förnigt und dennoch geschmeidig, hat sein Dialog alle die vornehmsten Eigenschaften des dramatischen Stils, und erhält außerdem noch durch die mühlamste feile eine elegante Mettigkeit. - [129] Den jungen Belehrten spielte in seiner Neuheit Berr Wolf. ram mit allen dem Dedantismus und der individuellen Beziehung auf Ceipzig, die zu seinem Charakter gehören. — Mit dem Untergange der Neuberinn ift Dieses schöne Stud auch von unfern Buhnen verschwunden, außer, daß man es in Wien ein oder zweymal aufgeführt hat.

Diesem ersten Versuche, welcher Cessingen ankundigte, kommt ber weitem nicht ber das Nachspiel: Damon, oder die Freundschaft, welches in einer Hamburgischen Wochenschrift, die Ermunterungen, erschien, an denen er damals einige Zeit, nebst Fuchs und Mylius, Antheil nahm.

— Er hatte bereits an einem Trauerspiele, gereizt durch

die Neuberische Bühne, angefangen und es fast vollendet. 1747. Ullein er vernichtete es, als er hörte, daß Koch die Neuberinn verlassen wollte.

Joh. El. Schlegel, der nun als Professor nach Dannemark gekommen mar, hatte auch dabin die Liebe gu der Bühne seines Vaterlands mitgenommen, und gab zu Koppenhagen eine Sammlung von theatralischen Werken hier sehen wir sein tragisches Benie schon in größerer Reife. Denn zuerft gleich fteht der Kanut, ein Trauerspiel aus [130] der dänischen Beschichte, das pornehmlich durch die Rolle des Ulfo berühmt worden, und das um derselben willen viele Porftellungen erlebt bat. Zwar ift das zweyte Stud ein Luftfpiel, der Bebeimnig. polle, aber ichon viel beffer als der Muffigganger. Indeffen hat man die Wahl des Charafters getadelt, und ihn mehr läppisch als lächerlich finden wollen. Mur in Niedersachsen ift es zuweilen auf die Buhne gekommen. Das dritte Stud ift dasjenige Trauerspiel, das man durchgebends für fein Meifterftuck erkannt hat, die Trojanerinnen. Sie find in Miederfachsen aufgeführt, und neuerlich noch von der Döbbelinischen Gesellschaft gespielt worden. Den Beschluß machte eine poetische Uebersetung von der Eleftra des Sophofles, bey der man aber die lette Band vermift hat. Die Dorrede handelte von einer für die damaligen Zeiten febr interessanten Materie, pon der Würde und der Majestät des Ausdrucks im Trauer. Spiele.

Joh. Christ. Krüger, der sich wegen seines überaus mäßigen Gehaltes immer außerdem etwas durch Schriststellerey verdienen mußte, gab in diesem Jahre eine Sammlung etlicher Eustspiele des Marivaux heraus, die unter seinen vielen Uebersehungen, denen man [[31] sonst immer die dringende Noth ansieht, den Vorzug behält, besonders, weil er dabey immer die gehörige Rücksicht auf die Bühne nahm, für die er übersetzte.

3m Jahr 1748 ließ fich Berr Koch bev dem immer 1748. gunebmenden Derfall der Meuberinn pon den Wienern anwerben. Allein er engagirte fich fogleich nur für regelmakige Stude, ob er gleich fonft bey der Neuberinn auch in Burlesten mitgespielt hatte. Ihn begleiteten dabin Berr Bevderich, Madam Corenz, (welche ihrer Tochter wegen, die fich nach Wien gurudwunschte, die Sache betrieb, für ihre Derson aber dem Theater entsagte) und De. moif. Corenz. Berr Koch batte auch furz por feiner Reife pon neuem geheurathet, nehmlich eine geborne Merled. (geboren zu Leipzig 1731.) Als nach der Wiener Bewohnheit ein Stud zu Kochens Dortheil gespielt und gedruckt werden follte, aab er dazu eine eigne leberfegung des Wedip von Doltaire ber. Er felbft mar Bedip, und Chriftiane Ben. riette Kochinn betrat das Cheater als Konfidente diefes Trauerspiels. Gine lange Zeit beschäfftigte fie fich mit den Soubretten, in denen fie wegen der Mannichfaltigkeit des Spiels bewundert worden. In neuern Zeiten find ihr im [132] Komischen diejenigen Rollen am angemeffenften gewesen, welche eine auffahrende Munterkeit erfodern, 3. E. die eifersuchtige Chefrau. Im Cragischen hat fie als Marmood, Millwood, Jabelle (im Eduard III.) und Delopia (im Utreus) viel feuer gezeigt. 21s lettere bat fie die Ehre genoffen, von einem unfrer größten Mahler, Berrn Braff, gemablt, und von einem unfrer größten Kupferftecher, Berrn Baufe, geftochen ju merden, eine Ehre, welche zupor noch feine deutsche Schauspielerinn genoffen hatte. Ein Calent, das fie nur mit wenigen gemein hat, ift der Unstand, womit sie haranquiren tann, ein nütliches Talent für eine Principalinn, welche oft Prologe herzusagen Endlich spielt sie auch die in Mannspersonen verfleideten frauenzimmer.

Um einmal die Personen des Wiener Cheaters zu-sammen zu übersehn, will ich hier diesenigen nahmhaft machen, welche Herr Koch daselbst vorsand, nehmlich

Berrn Ceinhaas als Dantalon, Berrn Schröter als Lieb. 1748. haber, der aus Aufland hieher gekommen mar, herrn Orehauser als Bannsmurft, Berrn Weistern als Ulten. herrn Kurg und seine frau, die hauptmannin und ihren Sohn, Berrn Buber; alle diese habe ich bisher schon einzeln bekannt ge-[133]macht. ferner waren da der sogenannte Schlesische Müller nebft feiner frau, der alte Guber und feine frau, Berr und frau Schulg, die Eltern der nachmaligen berühmten Demoif. Karoline Schulzinn, und endlich eine frau Muth, von der ich noch einige Nachrichten hinzufügen will. Maria Unna Muth, (geborne Diertel) war die Cochter eines Wachtmeisterlieutenants. Sie wurde in Italien geboren, tam darauf mit ihren Eltern nach den Niederlanden, und endlich nach Böhmen. In Prag widmete fie fich dem Theater, und heurathete einen gemiffen Muth, der in der folge eine eigne Befellschaft Schauspieler anführte. Der Ruhm, den fie fich ju Prag erwarb, verursachte, daß fie nach Wien berufen murde, mo fie gleichen Beyfall fand. Da fie der italieni. schen Sprache so gut als der deutschen machtig mar, spielte fie mehrentheils in den Burlesten die Rolle der Kolombine. Nach dem Unfange regelmäßiger Stude übernabm sie auch tragische Rollen, unter denen ihr die Klytemnestra, vermoge ibres Cemperaments, am besten gerieth.

Schönemann erhielt jest den Herrn Joh. Eudwig Starke wieder, und seine Rücksehr war desto schätzbarer, da er in der Person sei-[134]ner Gattin ein junges Frauenzimmer mit zur Bühne brachte, welche sich bald einen unvergänglichen Ruhm erworben, und vornehmlich in der Deklamation große Verdienste erlangt hat. Keine Schauspielerinn ist ihr hierinnen gleich gekommen, als Madam Hensel. Ob sie gleich nie neben einander gespielt, so haben sie doch in der Kunst zu deklamiren große Lehnlichkeit, und man kann zwischen beiden nur so entscheiden, daß Madam hensel die Starkinn im herosschen Trauerspiel übertresse,

1748, von ihr aber in der bürgerlichen Cragodie und rührenden Komodie übertroffen werde. Johanna Chriftiane Star. finn (geborne Berbardt zu Breslau 1732) beurathete ibren Mann im sechszehnten Jahre ihres Alters, und mard frühzeitig eine große Schauspielerinn. Doll innigfter Empfindung in gärtlichen, voller Naivität in unschuldigen Rollen, bat fie frubzeitig gerührt und entzudt. So oft fie die leidende Unschuld spielt, werden alle Zuschauer durch. drungen. Ihre erste wichtige Rolle war Cottchen in den zärtlichen Schwestern. Nachmals hat man sie als das Ideal der Zairen, der Cenies, der Mig Saren, der Sophien (im hausvater) betrachtet. Jest, da fie die gartlichen Mütterrolen zu bekleiden angefangen, [135] beneidet man ihre Natur und Kunft in der Kapellet, in der Claudia Balotti, u. f. w. In feinem Charafter aber hat ihr der Berfall gang gefehlt, weil in allen Rollen die einsichtsvolle Schauspielerinn berporleuchtete.

herr Kirchhoff gieng vom Theater ab, nachdem ihm seine Frau im Wochenbette gestorben war.

Uhlig, nachdem er in Hamburg viel Schulden gemacht hatte, warf sich aufs neue Schuchen in die Urme, der für ihm bezahlte, und bey dem er wiederum fünf Jahre blieb.

Schönemann steng nunmehro an, die vorzüglichsten von den Schauspielen, die auf seine Bühne kamen, zu sammeln, und weil man daraus seine Wahl beurtheisen kamn, so will ich den Innhalt derselben anzeigen. Die beiden ersten Cheile erschienen jest. Der erste führte den Titel: Schauspiele aus dem Französischen übersett. Die Vorrede war satirisch, und klagte über den schlechten Geschmack der deutschen Juschauer. Die sechs Schauspiele heißen: Gedip von Voltaire, Mahomet von demselben, der verehlichte Philosoph des Destouches in Versen von Krüger, (eine von den Krügerischen Arbeiten, die Eilsertigkeit und Hunger verrathen,) der Spieler von Regesischen

nard [136] in Prosa, die Grazien von Saintsoix, Zeneide 1748. von Cahusac. Der zweyte Theil ist betitelt: Schauspiele, welche auf der von Sr. Königl. Maj. in Preußen und Sr. Hochfürstl. Durchl. zu Braunschweig privilegirten Schönemannischen Schaubühne aufgeführt worden. Hier sindet man: 1) Den Cid; 2) Den Posyenkt; 3) Die Kandidaten, das beste kustspiel von Krüger, worinnen man die meiste Anlage zu einem wahren Komiker bemerkt, welches auf dem Cheater, auf dem es sich noch immer behanptet, jederzeit gute Wirkung gethan, und welches noch mehr unterhalten würde, wenn der Derfasser die Kunst auszuhören verstanden hätte; 4) Den Falke von Delisse; 5) Den Teusel ein Bärenhäuter, eine kleine Posse in einem Alt und in Versen von Krüger; 6) Den Franzosen zu Condon von Boissy.

Nunmehr entschloß sich Gellert bereits, eine eigne Sammlung seiner Lustspiele herauszugeben. Außer den schon angezeigten erschienen jeht zuerst: Das Orakel, eine Operette nach dem Saintsoir, welche von Herrn fleischer komponirt worden, das Coos in der Cotterie, welches sich unter den Gellertschen Stüden auf dem Cheater wegen der beiden Charaktere, des trägen Orgon und des franzö-[137]sischen Simon, jederzeit am besten ausgenommen hat, und die kranke Frau, welche aus einer Erzählung zu einem Nachspiele ausgedehnt worden.

Joh. El. Schlegel suhr gleichfalls in seinem Eifer für die deutsche Bühne fort, und gab unter dem Citel: Beyträge zum dänischen Theater drey Lustspiele heraus, welche schätzbare Beyträge für das unsrige waren. Denn es standen darinnen: 1) Der Triumph der guten Frauen, dassenige Lustspiel, welches dem Verfasser dem neisten Ruhm brachte, und worinnen Charaktere, Handlung und Ausdruck ein Leben haben, das man bisher in deutschen Komödien noch nicht gewohnt gewesen war. Hingegen hat man das Urbild der Sitten, die darinnen herre

1748. schen, nicht für ächt deutsch erkennen wollen. In Wien, Berlin, Hamburg, Leipzig, — aller Orten hat man es applaudirt; 2) Die stumme Schönheit, in einem Aufzuge, welche unter unsern guten Nachspielen einen ansehnlichen Rang behauptet, und auf allen Theatern gespielt wird; es ist unsre einzige gute Komödie in Versen; 3) Die Langeweile, ein allegorisches Vorspiel, womit das Dänische Theater eröfnet worden war.

[{38}] Mylius schrieb ein musikalisches Zwischenspiel für die Neuberinn: Der Kuß. Es fanden sich Ceute, sagt Cesting, die es bewunderten, weil eine gewisse Schauspiele-

rinn die Schäferinn darinnen machte.

1749. Herr Koch konnte sich nach dem Geschmacke der Wiener, der damals noch kein Dergnügen an regelmäßigen Stücken sinden wollte, nicht bequemen, gab daher sein Dorhaben, das regelmäßige Cheater daselbst emporzubringen, auf, und gieng im Jahr 1749 mit seiner Frau von da zu Schönemann, welcher sich eben damals zu Göttingen aushielt.

Don Göttingen kam Schönemann im Herbst nach Leipzig. Lettere Stadt interessirte ihn jest so sehr, daß er sich ein neues Theater daselbst in Quandts Hose auf der Rikolaistraße erbaute; er weiste diese (kleine, aber bequeme) Bühne mit dem Cinna ein. Eine Uneinigkeit, die hier zwischen ihm und Herrn Koch entstand, 30g die wichtigsten folgen nach sich. Als Schönemann Leipzig verließ, blieb Koch zurück, und war eine Zeitlang unentschlossen, wohin er sich wenden sollte. Unerwarteter Weise warder von einigen dassen Einwohnern ermuntert eine eigne Truppe zu errichten. Er bewarb sich wirklich um das Pri-[139]vilegium, und ward noch in diesem Jahre Sächssischen Fostomödiant. Doch die völlige Ausssührung seines Unternehmens fällt in das solgende Jahr, und da werde ich diesen Principal näher anzeigen können.

Ceipzig gab Schönemann Gelegenheit das benachbarte 1749. Halle zu besuchen; hier erhielt er Herrn Kirchhoff wieder, bey dem die Lust zum Theater aufs neue erwacht war. Daß er in diesem Jahre auch zu Breslau gespielt, merke ich deswegen an, weil es das letztemal gewesen. Zu Breslau debütirte bey ihm ein Ceipziger Student, Namens Mylius, welcher in der Holge die Liebhaber und Chevaliers damasiger Zeiten nicht ohne Berfall gespielt hat.

Kochens Beyspiel reizte Herrn Heyderich und die Dem. Corenz nicht, Wien zu verlassen, vielmehr ist es von der Zeit an der beständige Ort ihres Ausenthalts geworden. Man macht in Wien einen Unterschied zwischen schauspielern, die sich nur wie auf Kapitulation engagiren, und denen die an der Entreprise selbst Theil nehmen, und von der letztern Art waren nun die beiden Personen. Demois. Corenz verheurathete sich mit Herrn Huber, und erlangte als Madam Huber den Namen einer vorzüglichen Schauspielerinn, [140] vornehmlich im Tragischen, worinnen sie als Merope jetzt eben so sehr gepriesen wird, als ehedem in den zärtlichen Rossen. Im rührenden Custspiel wünscht man zuweisen zu ihrer Kunst mehr Natur und Wahrheit.

Die Neuberinn bufte jett, als sie zu Dresden spielte, die Demois. Klefelderinn ein, welche sich noch nicht beym Cheater sigiren wollte; hingegen bekam sie den obgedachten Mylius von Schönemann.

Was die Schriftsteller anbetrift, so ward der deutschen Bühne durch den frühzeitigen Cod J. E. Schlegels eine reisende Hofnung entrissen. Die Opern hatten, wie gedacht, aufgehört, und noch nach ihrem Ende unterließen die damaligen Kunstrichter nicht aus allen Kräften als gegen ein Ungeheuer zu eifern. Ihnen zum Crotz unternahm es der dänische Kapellmeister J. A. Scheibe, die Möglichkeit einer deutschen regelmäßigen Oper zu zeigen.

1749. Er that es in seiner Thusnelde, einem Singspiele in vier Aufzügen. Es wäre zu wünschen, daß der Verfasser aus andern Absichten und mit größern poetischen Calenten daran gegangen wäre.

Der dritte und vierte Theil der Schönemannischen Schaubühne besteht aus lauter [141] Ubersetzungen, nehmsich 1) des Cinna von Corneille, 2) des Alexanders von Aacine, 3) des Cimon von Delisle, 4) des Momus von füselier, 5) der Heurath durch Wechselbriefe von Poison, 6) der Nonnen von einem Ungenannten, 7) des Regulus von Pradon, 8) des Cäsar von Voltaire, 9) des Demokrit von Regnard 10) der Familie von Casichard, 11) der Verstandsucherinn von favart, 12) des betrognen Kadi.

Die Wiener Bühne sieng damals zuerst an, die aufgeführten Stücke zu sammeln, wie sie nachher immer gethan hat. Aber die Menge von Burlesken, welche jeht noch darinnen mit den wenigen regelmäßigen Schauspielen abwechselt, macht eine Anzeige von dem Innhalte übersstüssige.

Herr Cessing sorgte in diesem Jahre eifrig für unste Bühne. Denn erstlich versertigte er sein Nachspiel, die Juden, eine vortreffliche Ehrenrettung eines verachteten Dolkes. Wegen seines sonderbaren Innhalts ist es sehr selten, und soviel ich weiß, nur von Döbbelin ausgeführt worden. Noch wichtiger ist der Freygeist, eines unster ausgearbeitesten Charakterstücke, welches nicht so oft und allgemein gespielt wird, als es verdient. Endlich habe [142] ich noch von ihm eine Farce, die alte Jungser anzuzeigen, die er selbst verworfen, welche aber Koch ehedem vorgestellt hat.

Christlob Mylius schrieb ein Stud, die Schäferinsel, in drey Aufzügen und in Versen, welches Lessing (in der Ausgabe der Mysiusischen Schriften) also beurtheilt: "Die Neuberinn hatte männliche Einsichten, aber in einem Stücke verieth sie ihr Geschlecht; sie tändelte unge- 1749. mein gern auf dem Cheater, und liebte Schäferspiele voller Put, voller Verkleidungen, voller festivitäten, wunderbar und schimmernd; nach diesem Schlage ist die Schäferinsel gemacht, die Mylius ein pseudopastoralisch-musikalisches Lust und Wunderspiel hätte nennen können."

Krüger gab den zweeten Theil feines Maripaur heraus. Doch noch merkwürdiger ift fein blinder Che. mann, ein Euftspiel in drev Aufzugen, welches in diesem Jahre ausgearbeitet, dann in der Schonemannischen Schaubuhne gedruckt, aber erft 1757 von der Schönemannischen Besellschaft aufgeführt worden, nachdem es porher schon fast alle deutsche Truppen gespielt hatten. Das feenmahrchen, welches dabey jum Grunde liegt, ift das erfte, welches ein deutscher Derfasser zum Stoffe [143] eines Euftspiels gewählt hat. Doch dergleichen Erfindungen scheinen fich beifer zu Machspielen und Operetten, beffer zu tomischen, als zu rührenden Situationen zu schicken. Einige Scenen dieses Studs erfoderten eine edle und pathetische Sprache, und hierinnen war Kruger nicht groß; in den fomischen Rollen bingegen schimmern viele lebhafte und feine Züge. Uebrigens bat Krüger auch zuerft den Krifpin ins deutsche Euftspiel gebracht.

Immer mehr näherte sich die Neuberinn ihrem Untergange. Indessen sind unter den Schauspielern, welche sie damals noch annahm, zwey, die sich einen Namen erworben haben. Herr Christian Witthöfft (geboren zu Leipzig 1729) debütirte 1750 zu Zerbst ber ihr, und hat nachher die Zuschauer in den gemäßigten komischen Bedienten und poltrichten Ulten vergnügt. Die Sanssacon, die Einfältigen, (z. E. der eine Menechme in Regnard) die Bauren gelingen ihm vorzüglich. Der andre war Karl Cheophilus Döbbelin, geboren zu Berlin 1720, ein Mann von besondern Schickslehen. Er hatte im grauen Kloster daselbst seine Schuljahre zugebracht, ward aus der

Name of Constant

1750.

1750. Schule unter die Soldaten genommen, nachdem er aber nicht so sehr wuchs, als man [144] gehofft hatte, wieder losgelassen, kehrte drauf ins Gymnasium zurück, gieng nach frankfurt an der Oder, um die Rechte zu studieren, dann nach Halle, und endlich wegen eines entstandnen großen Tumultes nach Leipzig. Jeht debütirte er zu Zerbst mit dem Cinna, und ist nachgehends ein brauchbarer tragischer Schauspieler geworden, der noch brauchbarer seyn würde, wenn er nicht zuweilen in ein allzu großes Emportement versiele. — Bald nach seinem Lussnamer aus Leipzig, einer gebornen Schulzinn. Diese seine erste Frau besaß, durch eine vortressliche Erziehung gebildet, sehr viel Sprachkenntniß und Lektüre, und ihr natürlich sanster Charakter unterstützte sie in Kollen, wie Taire.

Ju Terbst scheiterte endlich das Glück der Neuberinn ganz. Don nun an brachte sie ihr Leben in Kummer und Elend zu. Sie mußte herumschwärmen, und aus einer großen Principalinn, — die ein besseres Schicksal verdient hätte, — eine Budenkomödiantin werden. — Wolfram gieng zu Schuch, und wie man aus der kolge sehen wird, kurz darauf zu Koch. Suppig starb, ehe noch die Neuberinn Zerbst verließ.

[145] Diederich in Danzig konnte durch nichts abgeschreckt werden, aus neue eine Gesellschaft zu sammeln. Aus Außland waren Herr Ackermann, welcher unterdessen die Schröderinn geheuralhet hatte, und Herr Schröder zu ihm zurückgekehrt. Kerner entschloß sich Demois. Klefelderinn wieder aufs Cheater und hieher zu gehn. Sie begleitete Herr Klohsch, der seit 1747 außer dem Cheater gelebt hatte, und nach ihrer Ankunft zu Danzig verheuratheten sie sich mit einander. Endlich debütirte bey Diederich auch eine Anfängerinn, die künftig unter dem Namen Neuhosinn als Meisterinn erscheinen wird. Aus einer theatralischen Kamlie entsprossen seine Cochter Karl

Ferdinand Elendsohns, geboren zu Danzig 1733), ward sie 1750. jeht durch einen gewissen Bretting (Harlekin) und durch eine gewisse Hastinn (Kolombine) zum Cheater gebracht; aber noch gab sie keine Hoffnung, das zu werden, was sie geworden ist.

Nachdem Borossini und Sellier zu Wien abgegangen waren, übernahm die Impresa der Kolonel Baron von Copresti. Er bekam die Erlaubniß, gegen das Ende dieses Jahres, das Hostheater in den Stand zu setzen, wie es jetzo ist, und dirigirte, gleich seinen Dorgan-[146]gern, beide das deutsche und italienische Theater.

Schone mann besuchte diefes Jahr die Leipziger Meujahrsmesse, vornehmlich in der Absicht, fich mit Berrn Koch zu verföhnen, und ihn zu bereden, daß er von seinem neuen Privilegio feinen Gebrauch machte. diese Bemühungen waren vergebens. - Bu Leipzig debütirte bey Schönemann ein Schauspieler, den ich nicht mit Stillschweigen übergeben darf, nehmlich Berr Martini, eines Buchhandlers Sohn aus Ceipzig. Er ift ein brauchbarer Schauspieler in den drolligten Alten und Bauern geworden, und hat große praktische Kenntnisse des Cheaters erlangt. - Sonft faben diesmal die Leipziger den Schon angezeigten Teufel ift los zum erstenmale, denn damit Schon Schönemann feine Dorftellungen den 26ften Jenner. Er eilte nun nach Braunschweig. Uber bier hatte indeffen Berr Nicolini als Maitre des Plaisirs das Direktorium über alle Schauspiele erhalten, und wollte neben feinem eignen Cheater niemanden dulden, als der fich die Erlaubnig von ihm ertaufte. Ob fich gleich Schonemann auf sein Privilegium berief, so wurden ihm doch binnen acht Wochen, die er zu Braunschweig blieb, nur [147] fünf Porstellungen gestattet. Weil er dabey großen Derluft erlitt, und sich doch Nicolinis Willführ nicht unterwerfen wollte, begab er fich, von Braunschweig gleich. fam verbannt, den 26ften Merg nach Magdeburg, nur

1750. um Leipzig näher zu feyn, und nicht auch dieses zu ver-Einige feiner freunde machten ibm Boffnung. ibm. unerachtet des Kochischen Orivilegiums, eine Special. erlaubnik zu verschaffen. Er ließ feine Gesellschaft vom Iten bis jum 25ften Upril ju Maadeburg fvielen, und reifte indeffen nach Dresden, um, mo möglich, feinen neuen Nebenbubler noch zu besiegen. Uber alle seine Bemühungen maren pergebens. In Magdeburg mar auch der lette Ort, wo er das Preuffische Privilegium genoß, das nachdem Schuchen zu Theil mard. - Bleich nach der letten Dorftellung ließ er die Befellichaft des Nachts abreifen, um in Leipzig gleichsam einen Ueberfall ju magen. Er tam den 27sten Upril an, und hatte nun zwar ein haus, aber nicht die Erlaubniß zu fpielen. Da Berr Koch noch feine Gesellschaft beviammen batte, fo ließ er fich billig finden, vergonnte ibm die Oftermeffe, und nach derfelben noch fechs Dorftellungen. Mun mar er auch in Churfachsen das lettemal gewesen, er fuchte [148] Meflenburg wieder, und erhielt von dem regieren. den Bergog, Christian Ludwig, die Erlaubnig, gu Rostod ju fvielen. Der Bergog tam felbft dabin, und bier fiengen fich die Unterhandlungen wegen eines beständigen Engagemens am Medlenburgischen Boje an. Doch auch gu Roftod war der Aufenthalt furz, und feine Gefellichaft batte in diesem Jahre noch manche Reise zu thun. Don Rostod gieng sie nach Stralfund, von Stralfund nach hamburg. 21s jest Georg II, seine deutschen Stagten besuchte, mußte fie den Konig auf fein Jagoschlof Borde unweit Euneburg begleiten, und daselbit, so lange die Parforcejagd dauerte, alle Tage por dem Konig fpielen. Den Sten Oftober tam fie nach Schwerin, und endlich den 7ten nach Schleswig, mo fie den Winter über perweilte, doch fo, daß fie zuweilen mit Cubed abwechselte. Nach dem Aufenthalt zu Gorde nahm Berr Erler feinen Ubschied und etablirte fich zu Cuneburg als Cangmeister, wo er noch lebt. — Nachdem Krüger noch die erste Dor- 1750. stellung seines Herzog Michels (eines kleinen Nachspiels nach der bekannten Erzählung von Schlegel) den 19ten Jenner erlebt hatte, starb er den 27sten August zu Hamburg an der Hektik.

[149] Die Neuberinn verdarb, Schonemann mar in Roftod; jest magte es herr Koch mit glücklicher Kühnheit, der Unführer einer neuen Besellschaft zu werden. ökonomische Klugheit, die er von Natur benitt, mar ein porzüglicher Beruf zu diesem beschwerlichen Umte. auch noch andre aute Eigenschaften machen ihn dazu tüchtig; eine ausharrende Entschloffenheit, um alle die ungabligen Binderniffe, die einem deutschen Orincipale aufftogen, unverdroffen zu überfteigen, Ginficht in der Wahl der Schauspieler, fleiß und freygebigkeit bey der Bildung junger Ceute, Gifer nach boberer Dolltommenbeit. Strenge in Erhaltung auter Ordnung und auter Sitten, Biegfamteit, um alles zu versuchen, Sorgfalt für den äuffern Wohlstand der Buhne, Deforation, Barderobbe u. f. w. Mit einem Worte, er hat alles angewandt, um das Theater auf einen ftebenden fuß zu bringen, und alle Oflichten eines Principals mit Weisheit, Emfigfeit und Redlichkeit erfüllt. - Der Neuberinn geborte noch das Theater auf dem Blumenberge; Schonemann befaß noch das in Quandts Hofe. - Herr Koch, um nicht allzu große Koften aufzuwenden, fah fich genöthigt, feine Bubne pors erfte unter frevem [150] himmel, im Enoch-Richteri. ichen Kaffeegarten aufzuschlagen. Er machte seinen Unfang daselbst den 6ten Julius mit der wilden Insel des Saintfoix, und dem Harletin Hulla von Domenique und Ramanegfi. Doch bereits nach drev Monaten nahm er das Neuberische Theater auf dem Blumenberge ein.

Ein größerer Mangel als das Cheater waren anfangs die wenigen tüchtigen Schauspieler, die er zusammen bringen konnte. Daber mußte er vor der Hand fast nur

1750, Stude im italienischen Geschmad geben. Doch famen auch noch in diesem Jahre Schauspiele, wie die Mannerschule, der blinde Chemann, der verheurathete Obilosoph. der Unentschlüssige, Demotrit, der Mijantrop, der Braf Effer, Mahomet auf die Bühne.

Einer von Kochs allererften Schauspielern mar ein Mann, deffen Name bisher noch nicht genannt worden, Berr Ceppert. - Ceppert, geboren gu Ceipzig, der Sohn eines dafigen Raths. Saltfactors, mar erftlich Caufer bev dem Grafen Schmettau (der damals noch als Baron in Leivzig studirte), dann Hofnarr August des zwerten, nach deffen Tode luftiger Rath bey dem Grafen Bruhl, auf dessen Orivattheater er sich schon öfters in Rollen [151] geubt hatte. Schon seine überaus fleine Statur gestattete ibm nur komische Rollen, aber ein unmäkiger Bang gu Uebertreibungen und extemporirten Zusätzen machte ihn auch hier nur zu Karrifaturrollen, 3. E. zum Bourgignon des Marivaur, tüchtig. Die lächerlichste Parodie mar es, wenn er den Effer oder ähnliche Rollen fpielte.

Don Kochs ersten Schauspielerinnen merte ich eine gewiffe Schumannin an, welche die Betschwester und dergleichen Charaktere fehr gut spielte und eine brauchbare Uftrice hatte werden konnen, wenn fie fich nicht selbst vernachlässigt hätte. (Sie lebt noch, und ift neuerlich mit Ubbt herumgezogen.) Don schon bekannten Dersonen waren Untusch und seine frau bey Koch.

Don diesem Jahre habe ich eine portreffliche Bereicherung unfers Theaters, nehmlich Ceffings Modernifirung pon dem Trinummius des Plautus, unter dem Citel: der Schat, anzumerten. So fehr es der Lefer auch von der Seite bewundert, daß es ohne alle weibliche Rollen ausgearbeitet ift, so hat es doch eben deswegen auf den niederfächfischen Bubnen feinen großen Berfall finden wollen. - Einen fleinen Unfang machte eben diefer große [152] Mann bereits jest, fich der dramatischen Kritit anzunehmen. Er sammelte nehmlich, in Besellschaft von 1750. Mylius, die Beytrage gur Aufnahme und Siftorie des Cheaters, welche zu Stutgard herauskamen, und icon mit dem vierten Stude wieder aufhörten. vier Stude aber enthalten: 1) Einen febr überfluffigen und seichten Beweis, daß die Schauspielfunft eine freve Kunft fey, von Mylius nach Wolfischer Methode geführt; 2) Eine ausführliche Cebensbeschreibung des Plautus; 3) Corneillens Abhandlung von dem Nugen und den Theilen der dramatischen Bedichte; 4) Doltairens Betrachtungen über die Trauerspiele und Komödien der Englander; 5) Theatralische Neuigkeiten aus Paris; 6) Nachrichten vom frangofischen und Operntheater gu Berlin; 7) Eine Uebersetzung von den Gefangenen des Plautus; 8) Corneillens Ubhandlung vom Trauerfpiel; 9) Eine unbedeutende Untersuchung von Mylius, ob man im Custspiel die Charaftere übertreiben folle; 10) Beschreibung des Leipziger Operntheaters; [1] Die Klitia des Macchiavell von Mylius überfett; 12) Eine Kritif über die Befangenen des Plautus; 13) Werenfelfens Rede gur Dertheidigung der Schauspiele, aus dem Cateinischen übersett; [153] 14) Riccobonis Art du Theatre; 15) Corneillens Ubhand. lung über die drey Einheiten; 16) Nachricht vom Operntheater zu Stutgard: 17) Beschreibung eines frevberger Schuldramas.

3. G. Straube war jest immer nur noch Ueberseter und beschenkte — oder vielmehr beschimpfte unser Theater mit einer versisierten Uebersetung der Nanine.

— Nicht genug, daß Krügers Tod das gegenwärtige Jahr traurig macht, auch an Schlegels Verlust werden wir durch seine Uebersetung des Saintsoix erinnert, welche erst nach seinem Tode zu Leipzig herauskam.

Im Jahr 1751 tamen Schönemanns Traktaten mit dem Herzog von Meklenburg zustande. Dieser hatte zu Rostod einen geräumlichen Komödiensaal und darüber noch

1751.

1751. einen prächtigern Redouten und Koncertsaal bauen lassen. Das Cheater nahm die Schönemannische Gesellschaft den 11ten May, nach der Antunst von Lübeck, in Besit, und weihte es mit Schlegels Geheimnisvollen und Ross gesernter Liebe ein. In dem Kontrakte mit dem Hose hatte sich Schönemann ausbedungen, die vier Sommermonate zu einer Reise nach Hamburg frey zu behalten. In diesem Jahre aber blieb die [154] Gesellschaft nur vom 2ten August bis zum 3ten Oktober zu Hamburg, da sie wieder an den Schwerinischen Hos zurück kehrte. Die Erbprincessinn von Schwerin und die Princessinn Ulrika hegten eine große Liebe sür die Bühne und nahmen sich ihrer außerordentlich an. Ihre Einsichten trugen viel zur Vildung der Schönemannischen Schauspieler bey.

Berr Koch spielte nunmehr schon auf dem ehemaligen Schönemannischen Theater in Quandts Bofe und entzoa der Schuchischen Gesellschaft, als fie dieses Jahr in einer Bude por dem Grimmischen Thore spielte, die Berrn Wolfram und Brud. Don der Meuberinn giengen die Berrn Mylius und Witthöfft gu ihm über. ferner permebrte er feine Gefellichaft durch Madam Bartmann in und ihre Cochter, aus Sondershaufen gebürtig. Centere war damals etwa vierzehn Jahr alt und fpielte die Lieb. haberinnen mit vieler Cebhaftigfeit und Unlage, nur die Bewegung der Urme ausgenommen. Sie würde vielleicht eine gute Schauspielerinn geworden feyn, wenn fie nicht ein frühzeitiger Cod weggerafft hatte. Ihre Mutter flieg nie über die Mittelmäßigfeit und mar höchstens in den aang affektirten Müttern [155] leidlich. - Madam Untufch ftarb bey diefer Befellichaft, und Berr Untufch verheurathete fich pon neuem mit einer gebornen Leipzigerinn, die aber nie einen großen Ruhm auf dem Theater erlangt bat.

Die erste Reise, welche die Kochische Gesellschaft that, geschah im Upril dieses Jahres nach Wittenberg, wo sie den 30sten mit dem Demetrius, einem aus der Oper des

Metastasio gezogenen Trauerspiele, ihre Vorstellungen an- 1751. sieng. Drauf spielte sie abwechselnd zu Zittau, Pförten, Gera und Zerbst.

Unter Coprestis Direction wurden dies Jahr zu Wien sehr viele ausgenommen: Jos. ferd. Müller, dessen ich schon einigemal als Principal gedacht habe, und der nun hier den Scapin spielte; friedrich Wilhelm Elendsohn, der den Pantason machte, nebst seiner frau Monicke, einer Schwester von Kurz, die schon als Demois. Kurz 1742 einmal aufs Theater gekommen war, und im Komischen etwas geleistet haben soll; franz Albert Defraine, der einige Zeit zu Brünn Principal gewesen, Sohn eines Bayrischen Officiers, nebst seiner frau; Theresia Detschelin, frau eines Mahlers, und Katharina Meyerinn, [156] eine geborne Wienerin, die zuvor beym italienischen Theater gewesen war.

Gellert trat seine Professur mit einem Programm an, das desto eher hieher gehört, da die Materie desselben in Theorie und Praxis in Deutschland noch wenig bearbeitet war; es handelte de comoedia commouente, und ist doppelt ins Deutsche übersett worden.

Johann friedrich von Cronegk, ein Unspachischer Ebelmann, studierte um diese Zeit zu Leipzig, und ward durch Gellerts Unterricht und die Kochischen Vorstellungen gereizt, ein theatralischer Dichter zu werden. Bereits in Leipzig entwarf er den Plan zu einem Lustspiele, der Misvergnügte mit sich selbst.

Der allerenste Dersuch des Herrn Weisse: die Matrone zu Ephes, ein Lustspiel in einem Aufzuge und in Versen, welches der Versasser schon auf der Schule geschrieben, und das wider seinen Willen auf das Schuchische Cheater gekommen war, ward jetzt auf die Kochische Bühne gebracht, und wird nun allenthalben gespielt.

Im Jahr 1752 gab Copresti zu Wien die Unter 1752. nehmung wieder auf. Nun widerrief die Kayserinn alle

1752. porigen Privilegia, doch fo, daß die bisherigen Unternehmer ichadlos [157] gehalten murden, und übergab dem dafigen Magistrate die Aufsicht über die Schaubühne. Diefer ermablte eigne Commiffairs, fie gu beforgen, unter denen Leopold von Ghelen der pornehmfte mar. Die Bberaufficht von Seiten des Bofs betamen, die Brafen Efterhagi und Duraggo. Bugleich murde eine ansehnliche Summe angewiesen, um die Pracht bey den Schauspielen gu beftreiten, auch machte fich der hof anheischia, den Schaden. den die Stadt leiden fonnte, zu erfeten.

frau Muth ftarb den 11ten August Diefes Jahrs. herrn hubers Mutter, die hauptmannin, tam gum zweytenmal zum Wiener Theater.

herr Koch befam jest ansehnliche Derffarfungen. Die ebemalige Dem. Klefelderinn, jegige Madam Klogich. fam nebst ibrem Manne von Danzia zu ibm. Kurz bernach auch Berr Schuberth nebft Madam Steinbrecher und ihrer Tochter, die mahrend der Zeit große Progreffen in ihrer Kunft gemacht hatte. Dagegen dankte er im September Berrn Ceppert und Berrn Untuich nebit feiner frau ab. Die beiden letten giengen nach Dangig, und pon da in der folge gu Berrn Udermann.

[158] Indiefes Jahr fällt der Unfang eines Mannes, der jest unter die berühmten Schauspieler gehört. Berr Joh. Bottfried Brudner, der Sohn eines Oredigers gu Dame (geboren zu Ilmersdorf 1730), mar zu Lucke auf der dafigen Schule erzogen worden und wollte fich den Studien Aber auf Abrathen der Seinigen verließ er diefen Dorfat und erlernte ju Berlin bey Rudiger und dann bey Dog die Buchhandlung. hier bekam er durch einen vertrauten Umgang mit den vornehmsten frangofischen Schauspielern, mit Ceffing und Poltgire, Neigung gum Theater. 21s er drauf jest in die Bleditschische Bandlung nach Leivzig fam und bemerkte, wie viele der Kochischen Schauspieler das Spiel der frangosen hatten, ermachte

seine Eust von neuem. Weil er aber zu viel Besche iden heit hatte, um seine Kräste sogleich auf einem großen Theater zu versuchen, so gieng er im Oktober dieses Jahrs vors erste zu einem gewissen Stade, einem Manne, dessen Wamen sonst nicht gedacht worden wäre, der bey Kochen Schauspieler gewesen war, und jest zu Dresden einen Principal vorstellen wollte. Ja, herr Brückner trieb seine Schächternheit so weit, daß er sich so gar einen andern Namen gab, um seinem Glücke nicht zu schaden, [159] wenn sein Versuch mislingen sollte. Allein unter der Gesellschaft eines solchen Principals konnte er sich leicht ausnehmen, und in der That wollten es die Justauer nicht glauben, daß er jest erst das Theater betreten.

Die Entftebung der tomifden Oper muß man pon gegenwärtigem Jabre an rechnen, und ibre mabre Beneglogie ift diese: Berr Koch batte noch nicht so viele und fo aute Schausvieler, um den Juschauern das Undenten an die Neuberischen und Schonemannischen Gesellschaften aus dem Gedachtnig zu bringen. Der hang zu Burles. fen mar durch Gotticheds Bemübung erftict, oder menia. ftens idamte man fich, ferner ibn geradezu zu gefteben. Mur in einer fremden Sprache vorgetragen, tonnten fie noch geduldet werden. Berr Koch ließ daber ichon im porigen Jahr Intermeggos aufführen, durch welche man die Zuschauer - oft zwischen den Uften eines Craueriviels - aufzubeitern fuchte. Und wer batte nicht auch mischen den Uften eines Bottschedischen Katos die Erboblung durch eine serua Padrona annehmen follen? Man dente fich dazu, daß Wolfram tragifche Belden fpielte. und auf der andern Seite im Komischen ein Ufteur wie Brud da war, an dem fich die Zuschauer nicht satt [160] feben konnten. Brud's Mitspielerinn in den Kochischen Intermeggos mar die altre Demoif. Kornthalinn, zwar eine Schauspielerinn, aber doch eine aute Sangerinn nach dem damaligen mufitalischen Geschmad. Der Cenorift

1752. ju den Intermeggos bieg Aulich. Berr Weiffe, der damals zu Leipzig ftudierte, ward durch folche musikalische Zwischenspiele auf den Gedanken gebracht, den Deuil to pay des Koffey für die Deutschen umzuarbeiten. Teufel ift los tam den 6ten Ottober diefes Jahrs auf die Kochische Buhne und erhielt so außerordentlichen Bevfall, daß bald auch andre Truppen ihre Buschauer damit unterhalten wollten. Man fuchte von einigen Schauspielern Parthien zu erhalten, und die fehlenden erfette man aus eigner Erfindung. Um nicht auf die Urt den Unfinn Undrer tragen zu durfen, gab der Derfaffer vierzehn Jahre nachher das Stud in Drud. Die Neuheit der tomischen Oper, die Liebe der Deutschen gum Miedrigtomischen, die Geschicklichkeit, womit die Urbeit des Englanders auf deutichen Boden verpflanzt murde, die Kunft der Schauspieler - (Jobsen Zedel war Berr Brud, und Cenchen Demoif. Steinbrecherinn, welche lettere fo portefflich spielte, daß der Dichter [161] in der folge feine Stude auf fie arbeitete) herrn Standfußens Komposition, alles mußte dazu beytragen, die Zuschauer zu entzücken. Standfuß, Korrepeteur bey der Gesellichaft, hatte viele mufitalische Calente, besonders zur theatralischen Singfomposition, wie fein mehrentheils angemessener tomischer Ausdruck beweißt; allein es mangelten ihm die bobern Kenntniffe, die ein achter Komponist besitzen muß, und er ftarb zu frub, um fich diefelben zu ermerben. Daber tamen die nicht unbeträchtlichen fehler wider den reinen Sat in feinen Partituren, die anaftlichen Modulationen, die matten Bage, und daber auch einigermaßen die öftere Alebnlichkeit. Batte er von der harmonie Gebrauch genug ju machen gewußt, fo murde er den Ohren des Liebhabers meniastens die lettere zu entzieben gewußt baben. drolligten und niedrigkomischen Urien find ihm beffer gealudt, als die gesettern und ernsthaften. Den Con eines lustigen Schusters traf er besser, als den Con eines Berrn

von Liebreich. Er war indessen der erste, der unter den 1752. Deutschen diese Bahn mit Glüd betrat. Zwar hatten schon vor ihm Kaiser und Hosmann deutsche Opern komponirt, aber ihre Dichter waren zu schlecht, und das feld der [162] deutschen Singkomposition noch zu unbearbeitet, als daß diese etwas vorzügliches hätten leisten können, ob ihnen gleich ihre Verdienste in Ubsicht auf andre musikalische Kenntnisse nicht abzusprechen sind.

Ein fritisches Ungewitter erhob fich über diese neue Erscheinung, das uns von der damaligen theatralischen Kritit einen Bearif machen fann. Die Kunftrichter, welche gegen die Oper, gegen die Englander, gegen alle Unregelmäßigfeit und gegen allen fregen Scherg arge Dorurtheile hegten, glaubten, der Untergang des guten Geichmads nabe mit der neuen Operette beran, und bielten es für Pflicht, Cerm gu blafen. frau Gottichedinn schrieb eine biblisch weiffagende Satire unter dem Titel: Der fleine Drophetvon Bohmischbrodg. Einer ihrer Unhanger gab zwo Unmerkungen heraus. Bottiched Schrieb in der Bige feines fritischen Gifers einen frangofischen Brief an den damaligen Maitre des Plaisirs und Beschützer der Kochischen Besellichaft, herrn von Diestau, worinnen er, fraft seines kunftrichterlichen Umtes, so wohl gegen diese Operette, als gegen die furien in den Dresdner Opernballeten febr bittre Klagen führte. Zu Botischeds Unglud cirkulirte diefer Brief bald in [163] einer Menge von Kopien, und das geradbrechte frangofisch des deutichen Kunftrichters ward allgemein verspottet. Noch mehr, es tam zwischen ibm und den Schauspielern zur Klage, doch fohnte er fich mit diesen bald wieder aus. Inzwischen erschien ein poetisches Etwas, in Bestalt einer Devise gedruckt, worinnen eine matte Unspielung auf einen gewiffen Namen das Intereffanteste mar. Dies alles maren nur Dorboten einer Schmähichrift von vier und einem halben Bogen. Der Urheber derfelben mar ein gemiffer

1752. (noch als frangofischer Officier lebender) Berr Steinauer. der, pon Botticheden aufgebett, die feder ergrif. Allein feine Schrift: Schreiben an Berrn K. in 3. betraf nicht blos den Autor, sondern enthielt auch Anzualichkeiten gegen die Schauspieler, und er gerieth darüber in Urreft. Bierauf erschienen zwev Beantwortungen, eine pon einem Meifterfanger aus der Oberpfals in Derfen, und eine in Orosa. Ein Ungenannter aab ein elendes Ding beraus: Doefie und Orofe gur Rettung der Ebre des Leipziger Schauplates, ungefodert gemacht und gum Drud befodert pon einem der mannichmal gum Logen. mannichmal zum Parterrpobel gehört, und wollte darinnen Steinauern guchtigen. Diese Schrift [164] mard wieder pon einem Ungenannten unter dem Titel abgefertigt: Profe allein mider die Poefie eines Unge. nannten, im Jahr da der Teufel gebunden war. In Braunschweig tam endlich (im folgenden Jahr) ein Schreiben an den Berrn Director der Leipziger Schaubühne beraus. - Doch die einzige Schrift, welche ihre Veranlaffung überlebt hat, ift das launiate Schreiben des Teufels an B. Kunft. richter der Ceipziger Buhne in Knittelverfen (auch vom folgenden Jahre), welches einige Koften, andre dem Maa. Steinel bevlegen. Obaleich das lettere die unwahrscheinlichere Meinung ift, so ergreife ich doch diese Belegenheit, das Undenken eines Mannes 311 erbalten, welcher wegen perschiedner andrer Urbeiten gur Geschichte des Kochischen Theaters gehört. Er lebte gu Ceipzig von seinem Dermogen, und liebte die Schaubuhne eben fo fehr, als er ein Kenner davon mar. Er hatte Herrn Koch gerathen, Principal zu werden, und ibn so wohl mit Rath als mit Beld unterftutt. Doch außerdem war er auch noch der erfte, welcher anfieng, freyer zu überfeten und die frangofischen Redensarten mit aleichgeltenden deutschen zu perwechseln. Sein Blück in

der Einbildung, oder der vornehme Schwiegerschn [165] 1752. hat in der Chat einen originellern Dialog, als viele unster komischen Originale. Er gab sich ber seinen Uebersetzungen sehr ängsliche Mühe und hielt sich oft ber einem einzigen Ausdruck ganze Cage aus. Seine übrigen Arbeiten sind: die Crauer des Heauteroche, die Männerschule des Moliere, der weibliche Haupt mann des Montssteury. Er hat auch für die Kochische Gesellschaft eine große Menge von Prologen geschrieben.

Bey Herrn Schönemann zu Schwerin ward den 3ten februar Herrn Martinis erster dramatischer Versuch: die Heurath durchs Coos, in drey Aufzügen, auf die Bühne gebracht. Aitolini mußte die Schönemannische Gesellschaft nach Braunschweig verschreiben, wo sie aber nur vier Wochen verweilte, weil sie alsdann dem König von England nach Görde folgen mußte. In diesem Jahre spielte sie auch zu Güstrov im Meklonburgischen. Hier debütirte bey ihr Dem. Heydenschild, eines Schwedischen Ofsiciers Cochter, aus Ciestand gebürtig, die nachher einige tragische Vollen gut gespielt, nie aber sich von dem Fehler der Alsseltation ganz befreyt hat.

Johann Kuniger (ein geborner Leipziger, und Sohn eines Stadtsoldaten) kann von die-[166]sem Jahre unter diejenigen Principale gerechnet werden, die, wie Reibehand, um ihrer vorzüglichen Elendigkeit willen auszuzeichnen sind. In seinen jüngern Jahren war er ein berühmter Caschenspieler, Equilibrist, starker Mann und Jahnarzt. Drauf legte er sich Marionetten zu, und erwarb sich damit einige tausend Chaler. Hiervon kaufte er sich ber Nürnherg (von da seine erste Frau gebürtig war) einige Kunststüde. Seine Gesellschaft war zuweilen so stark, daß er mit lebendigen Personen allerley Burlesten spielen konnte. Us er in diesem Jahr seine zwote Frau (aus Delmenhorst) geheurathet hatte, die jung und von guter Bildung war, legte er seine Marionetten ganz

1752. beyseite und spielte mit lebendigen Personen burleste und regelmäßige Stücke. Durch Glücksfälle bekam er zuweilen gute Ceute, worunter Madam Amberg und Madam Kück (Herrn Kücks erste frau, aus Greifswalde gebürtig) besonders viel Calente zeigten. Wären diese beiden Aktricen in ihren ersten Jahren zu einer guten Gesellschaft gekommen, so würden sie Sierden unser Bühne geworden seyn. Joh Jak. Umberg (aus Henneberg im Thüringischen), ein Theatermahler, war bey ihm als komischer Akteur berühmt.

[167] Nur eine schriftstellerische Merkwürdigkeit dieses Jahres ist mir bekannt: Bierlings Uebersetzung des ganzen Moliere. Sie ist, so wenig man auch den Geist des Moliere darinnen wiederfindet, noch immer die einzige dieses unsterblichen Dichters.

1753. Das Berücht von Berrn Brudners Beschicklichkeit bewog Berrn Koch, ihn 1753 zu verschreiben. debütirte bev ihm als Bedienter im Bramarbas. Seine zweyte Rolle mar der Umerikaner in der Alzire. Allein seine Calente entwickelten fich so schnell, daß er es bald den Berrn Wolfram und Mylius, welche nach Berrn Koch die ersten Rollen batten, zuporthat, und bereits den 14ten Oftober den Derschwender machte. Er mard im furgen in allen den tomischen Rollen groß, welche ein außerordentliches feuer, Unftand und den Con der feinern Welt erfodern. Eine geläufige Sprache, eine aute Modulation der Stimme, eine mannichfaltige Dantomime unterftuten ihn darinnen. Im Tragischen find Tyranney und But die Ceidenschaften, welche er am lebhaftesten ausdrückt. Orosmann, Utreus und abnliche Rollen glanzen durch ihn doppelt. Wenige baranguiren mit größerer Suada.

[[68] Zu Frankfurth am Mayn starb Uhlig in sehr kümmerlichen Umständen, in Urmuth und in Raserey, nachdem er einige Zeit die Zeitungen daselbst geschrieben hatte. Zuvor war er noch in einem heftigen Streit mit den dasigen Cheologen, besonders mit dem Senior Starke, 1753. gerathen, weil sie ihm das Ubendmahl verweigert hatten. Er setzte bey dieser Gelegenheit die (nun gedrucke) Beichte eines christlichen Komödianten an Gott in Versen auf.

Diederich dimittirte die Elendiobninn (nachmalige Reuhoffinn), und fie begab fich (mit Barbrecht und feiner frau) gu Bilverding nach Rugland. Bier erft fieng fie an, fich allmälig zu bilden. Ein Berr von Melufino (jekiger Obrifter bey dem Ruffichen Ingenieurforps). ein großer Kenner und Liebhaber der Schauspielfunft, trug ungemein viel dazu bey. Ein Mann, der alle porzügliche englische, frangofische und deutsche Schauspieler gefehn, der oft gum Dergnügen unter Kavaliers felbst eine Rolle in jeder der drey Sprachen gespielt batte, dem fein Daterland den großen Schauspieler Mitreswty verdantt, eben derfelbe hat uns auch eine Neuhoffinn geschaffen und dadurch seinen Namen auch in der Geschichte der deutschen Bubne unvergeflich [169] gemacht. Ja. alle die Rollen, welche die Neuhoffinn von ihm erlernte, führt fie weit beffer aus, als die, welche fie nachher in Deutschland für fich felbst studierte. Unter jenen ift unstreitig die Ohadra des Racine die vornehmste. Ueberhaupt besteht ibre Stärke in allen beftigen und mutenden Charafteren. Sie ift gang Rosemunde, Kleopatra u. f. w. Bruft, Stimme, Musdruck des Besichts, Stellung, alles ift so beschaffen, daß es die höchste Illusion befodert. In allem aber, was mehr Studium als natürliche Unlage beischt, wird fie von andern übertroffen, vornehmlich in der Detlamation, die bev ihr nicht immer die richtigste ift. Außer ihrem faporitfache fpielt fie nur erträglich, und im Komischen misfällt fie beynabe. Ihre mannliche Stimme bat fie verleitet, zuweilen auch männliche Rollen, z. E. den Oros, mann, den Barnwell, den Krifpus u. f. w., zu übernehmen.

In diesem Jahr entschloß sich herr Adermann, Principal zu werden. Nachdem Diederich, auf dessen Un1753. kosten er sich bisher Ersahrungen erworben, zu Grunde gieng, ward er nun össentlich, was er bisher unter dem Namen eines andern gewesen war. Eiser, Einsicht und Klugheit haben ihn in seiner Direktion [170] stets begleitet. Herr Schröter blieb bey ihm. Sein Stiessohn Schröder (geboren zu Hamburg 1743) sieng jeht an, sich in Kinderrollen zu üben.

Herr Schönemann, der sich dieses Jahr zu Rostock verweilte, verlor Herrn Martini, der sich zu Kuniger begab. Seine Schauspieler errichteten jett ein sehr nütsliches Institut unter einander. Sie kamen nehmlich an festgesetzten Tagen wöchentlich zusammen, lasen gemeinschaftlich, unterredeten sich über ihre Kunst, und setzten Regeln sest, welche jeder auszuüben suchte. Allerdings muste dadurch unter andern auch das Ensemble sehr befödert werden, welches ein unterscheidendes Derdienst dieser Gesellschaft gewesen. Herr von Sonnensels will an den Mitgliedern derselben und denen, die aus dieser Schule gekommen, gewisse Maschinalbewegungen, etwas Steises im Unstand und einen Iwang in Geberden bemerkt haben. Wenigstens wird er doch in Ansehnung Echoss eine Ausnahme machen müssen.

Mit der Neuberinn war es endlich dahin gediehen, daß sie wieder unterthänig werden mußte, nachdem sie so lange geherscht hatte. — Don allen verlassen, sioh sie nach Wien, wo sie aufgenommen ward und ein allegori-[171]sches Dorspiel, die herb sie erer, drucken ließ. Unna Schröterinn, die wir 1726 kennen lernen, gieng vom Cheater, mit ihr Defraine nebst seiner Frau, ab. Ingleichen verließ herr Kurz Wien.

Wenig haben dieses Jahr die Autoren geleistet. — Frau Gottschedinn verdeutschte oder verdarb vielmehr die Cenie der Frau von Grafigny. — Herr Patte gab eine sade Uebersetung des ganzen Terenz heraus. — Tronegt beschäfftigte sich mit einer Menge von Ent-

würfen, noch unentschlüssig, welchen er zuerst ausführen 1753. wollte. Man sindet sie beysammen in seinen Wersen. Ich nenne darunter nur den französischen Plan: Les Desauts copiés, weil er nach seinem Code von zwey andern Verfassern, unter dem Titel Parodie, ausgeführt worden. Er schrieb auch jeht ein kleines Nachspiel, der erste Upril, welches nie gedruckt worden.

Im Jahr 1754 spielte Herr Schönemann zu Schwerin 1754. und Rostock. Hier verheurathete sich Herr Kirchhoff aufs neue, mit der oben angezeigten Demois. Heydenschild. Zu Rostock debütirte Demois. Schulz (nachmalige Madam Böck) aus Cauenburg gebürtig. Sie hat sich nachher als eine Schauspielerinn von [[72] Empsindung und Einsicht bewährt und in vielen heftigen Rollen, z. E. in der Marwood, Ruhm erhalten. Bey dieser Gesellschaft ersetze sie Bubbers Derlust in Unsehung der Chevaliers, die sie auch noch jeho beybehalten, und in denen sie in der Chat ein reiches Spiel zeigt. In der kolge bekam sie die Mädchen und die Coquetten der Echosinn. Vornehmlich die letztern, so wie alle assetzirte Damen gelingen ihr sehr aut.

Herr Koch hielt sich zwar die meiste Zeit zu Leipzig auf, doch war er auch einige Tage auf dem Candtage zu Altenburg.

Herr Klohsch gieng nebst seiner Frau von Kochen ab, und nach Berlin zu Schuch. Allein er starb bey dem letztern noch in diesem Jahre zu Breslau, im sechs und dreysigsten seines Alters; er agirte noch den letzten Cag vor seinem Ende. — Außer der Madam Klohsch gewann Herr Schuch auch sehr viel an Madam Mecour (einer gebornen Preisserinn, Bürgers Cochter aus Frankurt am Mayn), der Frau des Balletmeisters Louis Mecour, welcher noch zu Leipzig lebt. Madam Mecour ist eine ganz gute Schauspielerin, die jetzt vornehmlich in Soubretten gelobt wird. Ich nenne bey dieser Gelegenheit einige

1754. andre [173] Mitglieder der Schuchischen Gesellschaft. Nach dem Tode der Schleisnerinn ersetzte ihre Stelle bey Herrn Schuch eine Dem. Köhlerinn, die Tochter eines Schauspielers, geboren 1736. Ihr Dater Köhler lebte jest noch und machte zweyte Liebhaber. Ein gewisser Mayer, ein sehr mittelmäßiger Mann, machte alle erste Rollen. Im Trauerspiele war er ein mächtiger Schrever, und in Helden und Liebhabern gleich unerträglich; in Mantelrollen hingegen, 3. E. im Geitzigen, im Tartuffe, hatte er wirklich Dorzüge.

Noch einmal muß ich des Kirsches gedenken, der 1747 porgekommen ift, weil ber ihm zwer nahmhafte Schauspieler debutirten. Durch Berrn Come mard im Upril dieses Jahres zu Dresden Demoif. friederifa Sophie Sparmanninn gum Theater gebracht. war zu Dresden 1738 geboren, und die Cochter eines dafigen Beneralftabsmedifus. 3hre Eltern lebten in einer fehr misvergnügten Ebe, welche durch große Unglüdsfälle noch mehr perbittert mard. Sie ichieden fich endlich gar, und die Mutter begab fich nach mancherley Drangsalen in ein Stift. Sie übergab ihre Cochter in ihrem zwölften Jahre einem tyrannischen Oheim, deffen Derfahren ihr fo uner-[174]träglich fiel, daß fie aus feinem Baufe entfloh. Sie begab fich unter den Schutz einer weitläuftigen Derwandtinn, der frau eines Candpriesters, die fich ihrer mütterlich annahm. Allein sie verlor bereits in ihrem funfgehnten Jahre diefe ihre zweyte Mutter. Dem haß ihres Onkels aufs neue blosgestellt, und aus furcht vor einer heurath, ju der er fie zwingen wollte, faßte fie den Entschluß aufs Cheater zu aehen. - Sie hat fich nachher ju unfern größten Schauspielerinnen emporgeschwungen, und jest tommen ihr wenige in der Wahrheit und Burde der Deklamation, in der Recitation der Berfe, in der Mannichfaltigfeit der mablerischen Gesten und im Gebrauch der hoblen Tone gleich. In den majestätischen tragischen Rollen, als Kleopatra, Kypermnestra, Königinn 1754. in Richard u. s. w. wird sie am meisten bewundert. — Kirsch gieng in eine Stadt in der Oberlausit, wo sich ein junger Mensch, Namens Hensel, gleichfalls der Bühne widmete, nachdem er eine kleine Bedienung, die er daselbst bekleidete, verlassen hatte. Er hat in der Folge in einsfältigen und sich einfältig stellenden Bedienten und in solchen komischen Vollen gefallen, welche eine lächerliche Krapität ersodern.

[[75] Herr Döbbelin engagirte sich bey Herrn Adermann, der sich jest zu Königsberg aushielt, und spielte bey ihm die ersten Rollen. Aus Mangel tüchtiger Schauspieler (denn außer Döbbelin und seiner eigenen Frau hatte er niemand, als Herrn Schröter, Herrn Untusch und dessen Frau, und noch zwey oder drey unwichtige Ceute) führte er noch häusig extemporirte Stücke auf, wozu er einen eignen Harlelin und eine eigne Kolombine hatte.

Im Monat Junius dieses Jahres ward die Besoraung der Schauspiele gu Wien dem Grafen Duraggo allein übergeben. - Die Detschelin gieng wieder vom Theater ab. Dafür tehrte Berr Kurg ichon wieder gurud. Seine Stärke im Niedrigtomischen verleitete ihn, ein Nebenbubler von Orehauser zu merden. Als er einft in einer ertemporirten Rolle als Bernardon wohl aufgenommen ward, nahm er sogleich den Cheaternamen Bernardon an und mählte fich den Charafter der mit Spigbuberey verbundenen Dummbeit. Auf diesen Charafter arbeitete er, gleich dem Stranitfy und Prehauser, eine Menge Stude, 3. E. Bernardon, der drevfigjabrige 218Cichute. die eilf fleinen Euftgeifter, der Buben- und Weiberfrieg, Bernardon im Collhaufe, der feuerwedel der De-[176] nus, Bernardon, der faletutische Grogmogul, und dergleichen. Alle diese Stude murden ertemporirt: Maschinen, feuerwerte, bohmische Liedchen, Kinderpantomimen, Gaudeleven, fragen, Boten, dies maren ungefehr die In1754. gredienzien der Bernardoniaden, welche eine Bühne entweihten, die schon damals den Vorzug vor allen andern
hatte, daß sie nicht wandern durste. Dieser Unsinn fand
unglaublichen Beyfall, unerachtet zu gleicher Zeit französische Schauspieler daselbst waren. Prehauser sah sich
genöthigt, mit Bernardonen gemeinschaftliche Sache zu
machen, und nun durste kein Stück auf diesem Theater
erscheinen, worinnen sie nicht beide glänzten. Da sahe
man z. E. Bernardon, die getreue Prinzessin Pumphia,
und Hannswurst. der tyrannische Tartar Kulikan.

Herr Bodmer trat jeht zum erstenmal mit, zwey patriarchalischen Crauerspielen hervor, die ich blos anzeigen muß, weil er sie Crauerspiele genannt hat. Denn sonst wird man in dem erkannten Joseph und in dem keuschen Joseph keine Spur des wahren Cragischen sinden.

Schon jeht erschien zu hamburg eine Uebersetung von Hoadlys argwöhnischen Shemanne, die aber nie vorgestellt worden.

[177] G. E. Ceffing gab zu Berlin die vermischten Schriften des (zu Condon im Gefängniß) verstorbenen Mylius heraus, worinnen er von allen dramatischen Schriften dieses Verfassers nichts als die Schäferinsel ausbehalten hat. — In dem vierten Theil von G. E. Cessings Schriften erschienen der junge Gelehrte und die Juden zum erstenmal in Oruck.

Eben derselbe setzte die Beyträge zur Aufnahme des Cheaters nach einem etwas veränderten Plane, unter dem Citel: Theatralische Bibliothek, ganz allein sort, und gab noch in diesem Jahre die beiden ersten Stücke solgendes Inhalts heraus: 1) Chastirons und Gellerts Abhandlungen vom rührenden Lustspiel: 2) Thom son seben; 3) Auszug aus dem Schauspieler des Remond de St. Albin; 4) Auszug von einem spanischen Trauerspiele, Dirginia; 5) Eeben von Destouches; 6) Ein Brief von Mendelssohn über das Lustspiele die

Juden; 7) Ein meisterhafter Anfang einer Detaillirung 1754. von den Crauerspielen des Seneka; 8) Riccobonis Geschichte der italienischen Schaubühne; 9) Auszug aus der Sophonisbe des Crifino und der Rosennunde des Rucelai; 10) Auszug aus der Calandra des Bibien a.

[178] Cronegt schrieb sein versificirtes Vorspiel, die verfolgte Komödie, und machte den Plan zu einem Kustspiel: der ehrliche Mann, der sich schämt es zu seyn.

Im Jahre 1755 erschienen Schildereven der Kochi- 1755. schen Bühne, aus denen eine für Zeiten, die die dramatische Kritik noch so wenig geübt hatten, leidliche dramatische Kenntniß hervorleuchtet. Die Unzufriedenheit über einige Urtheile veranlaßte eine Gegenschilderung, deren Versassen aber nicht gleiche Kräfte mit seinem Gegner hatte. Besser waren die vernünftigen Gedanten über den Zustand der Kochischen Zühne. — Herr Koch erhielt die verwittwete Madam Klohsch von Schuch wieder, ingleichen den Balletmeister Mecour mit seiner frau, die aber nie auss Kochische Cheater kam, und that im Sommer die erste Reise mit seiner Gesellschaft außerhalb Sachsen, nach Hamburg; allein schon im September war er wieder zu Leipzig.

Die Neuberinn verließ Wien wieder und wollte lieber herumitren, als Subordination ertragen. Sie kehrte nach Oresden zurück und spielte in den umliegenden Bädern in den traurigsten Umständen. — Madam Kurzinn starb zu Wien. hingegen ward Unton Bren-[179]ner, ein geborner Wiener, für die zweyten Liebhaber, nebst seiner Frau, Cherese Brennerinn (einer gebornen Müncherinn) aufgenommen.

Kuniger übergab in diesem Jahre seine Gesellschaft und sein Cheater an Herrn Amberg, in der Absicht, sich zur Ruhe zu setzen. Er kaufte sich darauf zu Altona an und wollte eine Wirthschaft anfangen. Als dies aber nicht gelingen wollte, kehrte er nochmals zu den Mario1755. netten zurud, baute eine große Bude zu Altona, und schaffte sich endlich auch wieder lebendige Puppen an. Don Altona aus unternahm er Reisen ins Holsteinische, die ihm aber sein ganzes Vermögen verzehrten.

In Aufland heurathete die Elendschninn einen Schauspieler, Namens Neuhof, der nach Hilverdings Tode das Orivilegium erhalten hatte.

Drey Reisen des Herrn Schuch in diesem Jahre mußich aus verschiedenen Ursachen bemerken. Zu Halle 30g sich seine Gesellschaft eine Beurtheilung zu, unter dem Titel: Kritische Nachricht von der Schuchischen Schauspielergesellschaft. Die Reise nach Brünn in Mähren zeige ich der Entsernung wegen an. Zu Ende des Jahres war er zu Breslau; hier debütirte bey ihm Herr Christian [180] Gottlob Stephanie (der ältere, geboren zu Breslau 1734) der auf dem Gymnasio daselbst studiert hatte. Ich werde weiter unten mehr zu seinem Ruhme sagen können, da er sich als Schauspieler und Schristseller bekannt gemacht hat. Uebrigens ward jeht ein gewisser Köppe bey Schuch Alteur, der künstig unter den Orincipalen vorkömmt.

Demois. Sparmanninn verheurathete sich gegen Oftern mit Herrn Hensel. Kirschens Truppe war sehr klein; der Principal taugte nur zum Harletin, und nur selten ward ein regelmäßiges Stüd aufgeführt. Daher giengen Herr und Mad. Hensel noch im December zu Schuch nach Breslau.

Als Herr Nicolai es in diesem Jahre unternahm, den ganzen Sustand der schönen Wissenschaften in Deutschland zu schätzen, widmete er in seinem Werke auch einen Brief der Bühne, und empfahl bey dieser Gelegenheit uns die Britten hierinnen zu Mustern.

herr Cessing schloß bereits seine theatralische Bibliothek mit dem dritten und vierten Stücke, worinnen er folgendes mittheilte: I) Dübos Betrachtungen

über die theatralischen Vorstellungen der Alten; 2) Ein 1755. chronologisches Verzeichniß der englischen dramati-[181]schen Dichter; 3) Orydens Versuch über die dramatische Poesie; 4) Entwürfe ungedruckter Custspiele des italienischen Cheaters.

Der fünfte und sechste Theil von Cessings Schriften muß nicht nur wegen des Freygeists und Schatzes angezeigt werden, die darinnen zuerst erschienen, sondern auch zwey neuer Stücke. Der Misogyn bestand damals nur aus einem Ust und zeigte diesen Charakter von allen seinen lächerlichen Seiten. Derselbe Dichter aber, der uns im Custypiel so sehr entzückt, gab uns in seiner Miß Sara Sampson das erste bürgerliche Trauerspiel, das er nur selbst hat übertreffen können, und bewies, wie mächtig er sey, durch Situationen und Sprache die Juschauer und Ceser zu rühren. Alle unsre großen und kleinen Truppen spielen Miß Sara, und sie hört nicht auf zu gefallen.

Berr Karl frang Romanus, welcher fich damals in Ceipzig aufhielt, entschloß sich, für die Kochische Buhne ju arbeiten, und zeigte große Calente zu Intriquenstuden. Jett murden von ibm aus dem Manuscripte aufgeführt: 1) Die unerwartete Deranderung in fünf Aufgugen, ein Stud, das er noch nicht drucken laffen; 2) Die Bruder, eine gludliche Modernifirung von den Udelphen des Tereng, [182] die auch auf die Wiener Bubne gebracht worden; 3) Das Carof, ein fleines Nachspiel; 4) Die Wechselschuldner in einem Uft; 5) Die Schwie. germütter in einem Uft, die der Berfaffer in der folge zwar zu drey Uften ausgedehnt, aber bis jeho noch nicht öffentlich bekannt gemacht hat. herr Magister Steinel hatte zu diesem letten Stude eigentlich die erfte Idee entworfen, und Romanus führte fie nur aus, als fie jener aufgab. Die drev Schwiegermütter waren damals Madam Schumann (die Betschwester), Madam Klotich (die Bankifche), Madam Steinbrecher (die Koquette).

1755. Rhynfolt und Sapphire war eine der frühesten Nachahmungen der Miß Sara. Es rührt vom Herrn Martini her und ist auf verschiednen Bühnen gespielt worden.

1756. Der Tod des Herzogs von Medlenburg nöthigte Schönemannen, dessen Lande zu verlassen und sich nach hamburg und Lübed zu wenden. Herr Kirchhoff vertauschte diese Gesellschaft mit der Schuchischen. Seine Stelle ersetzt Unton Gantner (aus Wien gebüttig), der zu Ende dieses Jahres in Lübed debütirte. Er hatte sich schon ehedem in seiner Vaterstadt, dann auf verschiednen österreichischen Provincialtheatern im Extemporiren ges [183] übt, hatte darinnen Bernardonen sehr gut kopirt und war jeht unter Unführung des Hanswurstes Quartal auf das Nicolinische Theater nach Braunschweise Quartal zu schieden, daß er in ernschaften Liebhabern und in verschiednen Charasterrollen ein beliebter Usteur wurde.

Im April dieses Jahres kam Miß Sara zuerst auf die Kochische Bühne, und Dem. Steinbrecher erhielt in der hauptrolle Beyfall. herr Weisse verkürzte dies Crauerspiel, weil es für die Aufführung ein wenig zu lang ist und der Verfasser die Mühe nicht übernehmen wollte.

Herr Brückner heurathete im Jenner die verwittwete Madam Klotzsch, ehemalige Dem. Klefelderinn. — Aber der im Herbst ausbrechende Krieg verscheuchte die theatralischen Musen, und Herr Koch sahe sich genöthigt, seine Gesellschaft zu Leipzig auseinander gehen zu lassen.

Herr und Madam Brückner begaben sich zu Schuck nach Berlin und blieben zwanzig Wochen bey ihm. Hier trasen sie einen Herrn Märch ner als Hauptakteur. Märchner besaß ungemein viel Calente, aber desto weniger [184] Studium, welches desto begreislicher ist, da er zuvor nur ein Goldschmids Geselle gewesen war. — Da nun

Brudner alle seine facher schon besett fah, so verglich 1756. er fich mit Schuch dabin, daß Marchner und Brudner dieselben Rollen wechselsmeise spielen sollten, je nachdem fie die Zuschauer von diesem oder jenem verlangen würden. freilich spielte Brudner auf diese Urt eine Rolle viermal, ebe fie an Marchner nur einmal tam. - Eine Kleinigfeit merte ich bier an, um ein Talent von Brudner anguzeigen, deffen ich noch nicht gedacht habe, nehmlich das Talent, alle Schauspieler, sobald er will, aufs genaueste ju topiren. Er machte bier einmal den Strabo im Demofrit, und wer Kochen in diefer Rolle gesehn hat, konnte nicht genug erstaunen, zumal da fie außer Berrn Brudners Sphare lag. - Ueberhaupt mar Schuchs Gesellschaft jett in ziemlich blübenden Umftanden. Madam Benfel fiena fich an durch die Rathe derer Berren Stengel und (des altern) Stephanie gu bilden. Cetterer mar zwar damals noch ein febr junger Schauspieler und in der Praxi noch nicht groß. Mur die einzige Rolle des Waitwell spielte er vortrefflich. Aber er besaß übrigens mehr als gemeine Ginfichten. Madam Benfel erhielt bier aus Man-[185]gel guter Schanspielerinnen fehr bald die wichtigsten Rollen, und, von Beyfalle ermuntert, that fie durch unermudeten fleiß geschwinde Schritte gur Dolltommenheit. - Der jungere Schuch, damals ungefehr funfzehn Jahr alt, fieng an, fleine Rollen gu versuchen. Und endlich war der größte Balletmeister, welcher je bey einem deutschen Theater gewesen, Curioni, damals bey diefer Befellichaft.

Doch, um wieder auf Herrn Kochs auseinander gehende Truppe zurückzukommen, so gieng Herr Mylius von ihm zu Ackermann, bey dem er auch sein Ceben beschlossen hat. — Madam Steinbrech er und ihre Tochter flüchteten zu Schönemann.

Noch vor Unbruch des Kriegs war ein ganz neuer Principal entstanden. Herr Döbbelin nehmlich hatte 1756. ein Kapital von sechs tausend Thalern durch einen Blückscoup zusammengebracht und darauf einen Olan zu einer großen Reise durch Deutschland, Frankreich, Italien und England gemacht, um alle große Schauspieler Diefer Eander kennen zu lernen. Er mar in der Idee nach Leipzig gekommen, als ihn Gottsched ermunterte, Principal gu merden. Gottsched, der so mohl megen des Teufels als auch noch von den Zeiten der Neuberinn ber, [186] einen beftigen Groll gegen Berrn Koch hegte, glaubte diesen nicht beffer zu franken, als wenn er ibm in der Derson des Berrn Dobbelin einen neuen Mebenbuhler ent. gegenstellte. 2luf dies Zureden errichtete Dobbelin eine Truppe im Upril, und mablte por der Band Erfurt gu feinem Schauplat. Er nabm zu Dresden funfgehn Derfonen an, welche der Italiener Moretti dafelbft verlaffen hatte. Die erste Dorstellung war der Bedip des Poltaire, wozu die Garderobbe in vier und zwanzia Stunden fertig ward. Allerdings kann ihm der Ruhm nicht streitig gemacht werden, daß er, vom ersten Unfang feiner Principalichaft an, meistens gesittete und ausgearbeitete Stücke, porzüglich aber deutsche Originale gespielt Man machte in Erfurt bereits allerley Olane, ibn auf immer daselbft gu firiren. Allein der Krieg brach ein, und er mandte fich mit feiner Truppe nach Weimar. In Weimar tamen die Berrn Brud, Witthöfft, nebst denen, welche Berr Koch zu seine Intermeggos gebraucht hatte, ju ibm; ingleichen Madam Mecour, welche hier die Cene im Teufel ift los fpielte. Mever nebst seiner frau tamen von 5 du ch bieber und spielten auch hier die Bauptrollen. Endlich hatte Dobbelin noch einen gemiffen Rich . [187] ter, frau und Coch . ter, worunter die Cochter noch die leidlichste mar, andrer unwichtigen Ceute zu geschweigen.

Su Wien murden einige neue Schauspieler aufgenommen, nehmlich Johann Georg Schwager, (geboren zu

Bamberg) für die zweyten Liebhaber, (fleht jeto zu Grät) 1756. nebst seiner Frau (Katharina, geboren zu Aurnberg) für die Soubretten, ingleichen Herr Franz Vetterlein (geboren in der Oberpfalz) nebst seiner Frau Mariane. Hingegen giengen Herr Mayberg und seine Frau ab.

Krispin als Vater, diejenige farce, aus welcher man vornehmlich das Genie des Herrn Romanus beurtheilen muß, kam im April auf die Kochische Bühne, und hat sich nachdem auf alle Cheater verbreitet.

Herr Pfeil war der zweyte mittelmäßige Nachahmer von Cessing im bürgerlichen Crauerspiel, indem er eine Cucie Woodwil herausgab. Herr Udermann spielte es noch dies Jahr zu Danzig.

Ju Leipzig erschien eine Uebersetzung von Chomsons Trauerspielen mit Lessings Vorrede. — Eine viel schlechtere von Youngs Trauerspielen, gleichfalls in Prosa, kam zu Hamburg heraus. — Zu Verlin ward eine [188] höchst mittelmäßige Uebersetzung des ganzen Destouches gedruckt. — Aber nicht einmal so gut ist diejenige von Kontenellens Schauspielen, welche zu Hamburg gedruckt wurde.

Bu Unfang des Jahres 1757 erhielt Schonemann 1757. einen neuen Schauspieler an Berrn Johann Christian Er war zu Stettin 1738 von Eltern geboren, Brandes. welche einen Holzhandel trieben. Sie hatten ihn in der öffentlichen Schule daselbst mit gutem Erfolg unterrichten laffen, und wollten ihn den Studien widmen. Allein fein Dater mard banterott, fturgte nachher einen Edelmann, der ihm eine frevstätte por feinen Gläubigern gewährt hatte, in gleiche Umftande, und ftarb vor Gram. Die Mutter kaufte fich in ein Stift, und der junge Brandes ward nun gur Kaufmannschaft bestimmt. Allein er hatte ju diesem Stande nicht die geringste Reigung, und sette oft die nothiaften Oflichten deffelben der Cefture nach. Linige harte Züchtigungen, eine unüberwindliche Begierde

1757. zu reisen, die furcht vor einer noch vieljährigen Sklaverey, fuße Traume von einer unumschrantten freybeit, furg Leichtsinn und Unbesonnenheit verleiteten ibn, in seinem achtzehnten Jahre heimlich davon zu gehen. Das Unaes fehr führte ihn zuerst nach Pohlen. [189] Krantheit, Hunger, Bloke, alles, was die Urmuth Schreckliches hat. waren die folgen dieses übereilten Entschlusses. ward er nach hamburg verschlagen. Ein holsteinischer Kavalier nahm ihn in feine Dienste, und mit auf feine Guter. 3hm folgte Brandes diefes Jahr nach Lubed, bot fich bier Schönemannen an, und ward angenommen. 21s Autor werden wir ihn in der folge kennen lernen. 2115 Schauspieler ift er bis jeto nicht groß, aber brauchbar. Rollen, mit denen fich einige Kälte verträgt, den gefetten Mann, den raisonnirenden Alten spielt er am besten.

Johann Heinrich Friedrich Müller (ein geborner Sachse, dessen eigentlicher Name Schröter seyn soll) betrat auf einige Monate die Schönemannische Bühne, nachdem er schon vorher bey Schuch debütirt hatte. In Wien werden wir ihn künftig nach seinen Verdiensten kennen sernen

Ju kübeck verweilte sich Schönemann von Weihnachten bis Ostern. Hieher kam Herr Martini von Umbergen zu ihm zurück. Aber die immer zunehmenden Kriegsunruhen machten auch ihm es bedenklich, eine so große Gesellschaft zu unterhalten, wie er jeht hatte, und wie er sonst nie zu unterhalten gewohnt war. [190] Dornehmlich glaubte er mit Frauenzimmern allzu start versorgt zu seyn, und gab daher der Madam Steinbrecher und ihrer Tochter zu Pfingsten den Abschied. Herr Eckhof hielt sich dadurch beleidigt, und gieng gleichfalls ab. Unerachtet aller Mühe, die man sich gab, ihn zurückzuhalten, begab er sich im Junius nach küneburg, und nach einem kurzen Lusenthalte von da zu Schuchen nach Danzig. Dazu kam noch der Verlust der Madam Spiegel-

berg, welche zu Bamburg ftarb, nachdem bereits ihre 1757. Kinder abgereift maren. So murden plotlich fast alle reaelmäfige Stude Diefes Theaters gerriffen. Der Gifer für das gemeine Beste trieb die Schauspieler an, ihr Meufferites zu thun. Dem. Schonemann, Madam Startinn, Dem. Schulz (jegige Madam Bod), Dem. Rainer, und die Berren Gantner, Starte und Martini. jeder lieferte mochentlich eine neue Rolle. Berr Schonemann mußte felbit diejenigen, die er weiland gespielt hatte. in fein Bedachtnig gurudrufen. Sogar Berr Miert, der Balletmeister, übernahm einige Rollen. Ja man nahm fogar feine Buflucht zu Burlesten. 2lus dem Dorrathe, den Berr Gantner aus Bernardons Magazine mitgebracht batte, murde möchentlich eine gegeben. Ueberdies hatten die [191] meiften Personen schon ehedem ber Schonemannen und auf andern Theatern Gelegenheit gehabt, fich im Ertemporiren zu üben. Mur die einzige Dem. Schulg mar erft zwey Jahre bey dem Theater, allein fie mußte fich jo aut darein zu ichiden, daß fie meiftens die Soubretten, welche doch in den ertemporirten Studen eine Bauptrolle find, mit vieler Caune fpielte. Einige von diefen Studen murden fo ausgearbeitet, daß fie die meiften Suschauer für studierte hielten. So schlecht daber bis Pfingsten die Einnahme gewesen war, so gut ward sie jett. Noch mebr, ein hamburger Kaufmann, Meng, perfertigte ein Schauspiel mit Cotalfitten: der Kaufmann ein Menschenfreund, welches in acht Dorftellungen febr viel Geld einbrachte. Diele reiche familien und Officiers, welche jest nach hamburg flüchteten, halfen die Einnahme vermehren. Man sollte also nichts weniger, als das Ende der Schönemannischen Gesellschaft erwarten, das ich in Diesem Jahre anzuzeigen babe. Allein es percinigten fich auf der andern Seite perschiedene Umftande, welche Schönemannen bewogen, seine Direktion aufzugeben. herr Cowen drang mit Ernft darauf, feine verfprochne

1757. Braut, die Dem. Schönemann, heimzufüh-[192]ren. Dem. Schulz ward durch anderweitige vortheilhafte Aussichten gereizt, das Theater zu verlassen. Endlich machten die kriegerischen Aspekten alle Hossnung für die Tukunst unsicher. Kurz, herr Schönemann war der Principalschaft müde. Die Liebe der Hamburger für die Bühne zeigte sich sehr lebhaft, da der Dem. Schönemann, als eine Beysteuer zu ihrer Heurath, eine Benesitsomödie zugestanden ward. — Den 2ten December bestimmte Schönemann zu seinem Abschiede, welcher seyerlich mit dem Schlegelschen Hermann und einem Epiloge geschah, welchen Madam Schönemann recitirte. — Schönemann ward hierauf durch Köwens Kürsprache Rüssmeister bey dem Berzoge von Mecklenburg, in welcher Station er noch lebt.

Ju Weimar siel herr Döbbelin in Ungnade, doch hatte dies auf seine Truppe keinen Einstuß. Der hof übernahm sie selbst und war auf ihre Verbesserung bedacht. herr und Madam Brückner wurden an Döbbelins Stelle verschrieben und kamen zu kasten von Schuch aus Breslau an. Auch Madam hartmann mit ihrer Tochter verfügte sich hieher. Doch starbletzere bald, und die Mutter entsagte dann dem Theater ganz.

[193] Nachdem Herr Döbbelin Weimar verlassen hatte, gab er damit seine Principalschaft nicht auf, sondern sieng vielmehr an, eine neue Truppe zu errichten. Von schon bekannten Schauspielern erhielt er Herrn Schubert in dus Leipzig, und Madam Steinbrecher wir ihrer Tochter von Schönemann. — Unter den Unfängern war eine junge hossinungsvolle Schauspielerinn Dem. Karoline Schulzinn (beym Wiener Theater 1742 geboren), die jeht von Oresden zu ihm kam. Sie machte ansangs die Soubretten mit guten Erfolg, hat aber nachher auch in größern Rollen die Ausmerksamteit des Publikums aus sich gezogen. Munterkeit, Naivität, Drolligkeit, Muthwille auf der einen, der Enthusiasmus der Liebe

und der höchste Schmerz des Trauerspiels auf der andern 1757. Seite sind als ihr Eigenthum betrachtet worden. Durch einsichtsvolle Deklamation und lebhafte Pantomime wußte sie auch die unwichtigsten Rollen zu beseelen.

Madam Benfel vertauschte jeht herrn Schuch mit herrn Adermann, welcher in diesem Jahre unter andern auch zu halle spielte.

Ju Wien heurathete Herr Huber die Dem. Corenzinn.

— Don den österreichischen Pro-[194]vincialtheatern muß ich hier Grät nennen, weil ein dasiger Principal Wittmann mit der Alzire der Gottschedinn den ersten Grund zu einer regelmäßigen Bühne legte.

Herr Gottsched hatte sich aus litterarischer Neugierde alles gesammelt, was je ein Deutscher unter dem Citel Schauspiel hatte drucken lassen. Er brachte dies mühsam in ein chronologisches Verzeichniß, unter dem Citel: Abthiger Vorrath zur Geschichte der deutschen dramatischen Dichtkunst.

Ju Wien machte man eine ähnliche litterarische Urbeit bekannt, nehmlich ein trocknes Register von allem, was zu den dasigen Cheatern gehörte, unter dem Citel: Repertoire des Theatres de la Ville de Vienne. Die Urtheile über die Schauspieler sind darinnen sehr allgemein und schwankend.

Um der dramatischen korm, und zum Theil auch um der dramatischen Wirkung willen, gedenke ich des Cod Udams von Klopstock, welchen einige mit dem Gedipus des Sophokles verglichen haben.

Der Uebersetzer des Destouches lieferte nun auch den Regnard.

Den Anfang von der Bibliothek der schönen Wissenschaften darf ich nicht übergehen, [195] da Herr Nikola i theils dieselbe mit einer Abhandlung über das Crauerspiel eröfnete, welche richtigere Begriffe davon ausbreiten sollte, als bisher unter dem großen Hausen

1757. geherrscht hatten, theils den patriotischen Entschluß faßte, dem Mangel an guten Trauerspielen durch eine Prämie von funfzig Thalern abzuhelsen.

Nachdem die Schonemannische Gesellschaft ihr Ober-1758. haupt verloren hatte, gieng sie darum noch nicht gleich auseinander. Edhof fehrte, nachdem der Gegenstand feines Unwillens hinmeg mar, gu ihr gurud. Er, Starte und der Balletmeifter Miert entschloffen fich, die Beiellschaft fortzuführen, und giengen mit ihr, von einigen Samburger Kaufleuten unterftutt, nach Kiel auf den Um. ichlag. Sie erhielten Bevfall und perdienten Beld. Dennoch Sauerte ihre jetige Verfassung aus mancherley Urfachen nicht lange; es fehlte 3. E. an einem auten Theater, an einer vollständigen Garderobbe. Um fich aber doch nicht ju zerstreuen, luden sie Berrn Koch von Leipzig ein, ihr führer zu merden. Er fam nach Subect und übernahm die Truppe daselbst zu Oftern. Die porzüglichsten Mitglieder dieser nun (zweyten) Kochischen Gesellschaft maren herr und Madam Edhof, herr und Madam Starte, Dem. [196] Rainerinn, die herrn fabri. jius, Bantner, Martini und Berlit. Cetteren wurde ich nicht nennen, da er jett nur noch Tänzer war, wenn er fich nicht nachber, vornehmlich durch Berrn Echofs Unterweisung, ausgebildet hatte. Sein Daterland ift Schwerin. - Im May führte nun herr Koch feine neue Truppe nach hamburg; doch fehrte er noch am Ende des Jahres nach Cubed gurud. Dieses Jahr war außerordent. lich glücklich für ihn, indem ihm ein anderer Bufall auch noch den größten Theil seiner ehemaligen Schauspieler wieder verschaffte; und von diesem Jahre an muß man den glänzenoften Zeitpunkt der Kochischen Principalschaft rechnen. Der Cod des Bergogs von Weimar hatte dieser Bubne ploklich ein Ende gemacht. Sogleich febrten die Berrn Witthöfft, Brud, Brudner, letterer mit seiner frau zu Koch gurud. Auch die Intermeszisten

kamen wieder, den einzigen Tenoristen Aulhorn ausge. 1758. nommen, welcher sich zu Weimar als Hostanzmeister niederließ. — Als Herr Brückner nach Hamburg kam, fand er Herrn Eckhosen in vielen seiner Rollen und übernahm daher aus freundschaft für Herrn Koch statt der Charakterrollen die Marquis. — Zu hamburg sieng Herrn Brückners Stiessohn, der junge Klohsch [197] (geboren zu Danzig 1751), an, sich in Kinderrollen zu üben.

In der Nähe des Kochischen Theaters zu Altona formirte sich unvermuthet noch eine andre Bühne. Herr Kirchhoff nehmlich verließ Schuchen, um hier Principal zu werden. Seine ersten Mitglieder waren die ihm von Schuch nachfolgenden herr Stephanie (der ältere), Herr Cembke und dessen (erste) krau, Herr Hensel, einiger Anfänger zu geschweigen; hierzu schlugen sich noch: Madam Schumannin, Herr Amberg nehlt seiner Krau, und Herr Kirchhöfer, welche sich eben damals in Altona besanden. Herr fabrizius, Herr Gantner, der kurz zuvor die Dem. Kainer geheurathet hatte, und dessen Schwiegereltern wandten sich von Koch hieher. Herr Koch war so großmuthig, Kirchhossen in Theater und einen Theil seiner Garderobbe zu schesten.

Außer den Schauspielern, welche Herr Koch durch die Kirchhofsische Gesellschaft verloren hatte, dankte er eine Madem. Blüherinn, welche keine Calente äußerte, und Herrn Brandes ab. Dieser sand seinen Unterhalt in einer neuen Zeitungsexpedition des Sekretair Drever, die aber bald ihr Ende erreichte. Er gieng da-[198]her am Schluß des Jahres mit dem Dänischen General von Schenk nach Dännemark.

Außer den Personen, die, wie schon angezeigt, der Schuchischen Gesellschaft entgiengen, verlor sie auch Herrn Märchner, der das Cheater ganz verließ und jest noch als Bürger zu Berlin lebt. Herr Löwe kam dagegen von Kirsch hieher.

1758. Herr Döbbelin wollte mit seiner neuen Truppe in Maynz und Koblenz spielen, ward aber durch allerhand fatalitäten daran verhindert. Aun versuchte er sein Glück in Kölln, und alles schien hier ansangs besser von statten zu gehn. Allein, als er von da nach Düsseldorf berusen ward, zwang ihn das Geräusch der Wassen, sein Direktorium zum zweytenmal niederzulegen. — Don ihm kamen nun auch herr Schuberth, Madam Steinbrecher und ihre Tochter, wieder zu herrn Koch, und so schwett ihm das Glück eine der vollständigsten und auserlesensten Gestellsbatten.

Herr Döbbelin selbst ward wieder aus Principal Schauspieler, und gieng in Begleitung der Dem. Schulzinn zu herrn Ackermann, den der Krieg nach Jürich getrieben hatte. Bey ihm sieng jeht seine alteste Tochter, (geboren zu Danzig 1752), welche jeht unter unsern jungen [199] Schauspielerinnen das meiste geleistet hat, an, sich in Kinderrollen zu üben.

Wenn ich oben anzeigte, daß Umberg zu Kirchhoff gegangen fey, so muß ich doch nun auch die Schicksale der bisherigen Umbergifden Truppe bemerten. Er überaab fie nebmlich aufs neue an Kunigern. Unter perschiednen guten Schauspielern, welche Kuniger erhielt, verdienen vornehmlich Berr und Madam 5chmels eine nähere Unzeige. Herr Samuel Schmelz (geboren gu Mannbeim 1735) hatte bereits 1754 auf Quartals extemporirendem Theater zu Braunschweig, das unter Nikolinis Direktion ftand, debutirt. Er bildete fich nach und nach zu ernsthaften und melancholischen Charafteren, und erwarb fich Wurde und Energie in der Deklamation, pornehmlich von Dersen. Damals spielte er noch viele Lieb. haber, zu denen es ihm an feuer und fertigem Bedachtnig fehlte. Reuerlich ift Tellheim feine forcerolle geworden. Madam Schmelz (geborne Bedlerinn aus frankfurt am Mayn) war 1752, gleichfalls ber Quartal, jum Theater gekommen, und bekleidete jeht alle erste Rollen in 1758. regelmäßigen so wohl als extemporirten Stücken. Die alten komischen Damen sind nachher ihre Sphäre geworden; in allen Rollen [200] aber zeigt sie Routine und richtige Uccentuation. Sonst war auch noch herr Schröter zu Kuniger gekommen.

Die Gegenwart der Adermannischen Gesellschaft 3u Surich veranlaßte Herrn Wieland, nach dem Muster von Rowe ein Trauerspiel in Versen, Cady Johanna Gray, 3u schreiben.

In diesem Jahre fronten die Derfasser der Bibliothet der ichonen Wissenschaften ein Trauerspiel des Berrn von Cronegf, Kodrus, das er bereits in feinem zwanzig. ften Jahre angefangen hatte, und welches die Boffnung erregte, durch ihn Schlegels Derluft erfett gu fehn. Allein, auch er ward durch einen frühzeitigen Tod hingerafft und erlebte selbst die Krönung seines Studes nicht. ftarb im acht und zwanzigsten Jahre seines Allters. hatte sich gang nach den frangosen gebildet und daher auch den Kodrus nach ihrer form gemodelt. Der Plan hatte große Sehler, welche der Verfaffer zum Theil selbst einsah; die meiste hoffnung erregten einzele Schönheiten, vornehmlich die Sittensprüche, welche eine glückliche Derfifitation unterstütt. In einem Unbange gur Bibliothet erschien der Kodrus zum erstenmal im Druck und hat durch die häufigen Dorstellungen, die er aller Orten gehabt, doch [201] manche schlechte Uebersetung aus dem franjöfischen verdrungen.

Das Probestück eines andern (vielleicht noch größern) jungen Genies, das auch in seinem zwanzigsten Jahre verblühte, der Freygeist, ein bürgerliches Trauerspiel von Johann Wilhelm von Brawe, hatte mit dem Kodrus um den Preis gestritten. Plan und Sprache, so sehr sie noch die Spuren des Anfängers an sich tragen, verrathen Talente, die unsere Bühne Ehre gemacht haben würden.

1758. Ju Basel machte man das erstemal eine große Sammlung von übersetzten englischen Schauspielen, unter dem Titel: Neue Probestücke der englischen Schaubühne, worinnen in rauhen Versen travestirt erschienen: die Rache und Busiris von Noung, Kato von Uddison, Gedipus von Oryden, die Wayse von Otway, Romeo von Shakespear, die Braut in Trauer von Congreve, Elfride von Mason, Kalliste von Rowe.

Merkwürdiger ift die Uebersetung der Sophonisbe des Thomson von Johann Heinrich Schlegel, weil der Uebersetzer darinnen zuerst die fünffüßigen Jamben im Trauerspiele versuchte.

[202] Kleist schrieb seinen Seneka, der aber, so wie er daliegt, nur als das erste Skelett betrachtet werden kann.

Lieberkuhn, welcher keine Gattung von Poesie unangetastet ließ, verfertigte ein bürgerliches Crauerspiel: die Lissabonner, und eine Kopie des Marivaux: die Insel der Bucklichten.

1759. Den 18ten Jenner des Jahres 1759 fam gu Lubed der zwerte Theil des Teufels ift los, oder der luftige Schufter auf die Kochische Bubne. Der Merry cobler kommt dem Deuil to pay weder im Englischen noch im Deutschen gleich. Bingegen übertraf fich der Komponist bier, mohl zu verftehn in den fomischen Befangen. Denn wenn es gleich Berr Standfuß empfand, daß er den herrn von Liebreich anders muße fingen laffen, als Jobfen und Cenen, fo mangelten ihm doch die Kräfte gum edlern Ausdruck. - Die Nachahmungen, die, nach deuticher Bewohnheit, auch hierinnen fehr gahlreich geworden, werde ich nicht alle anzeigen. Aber der ersten gedenke ich blos allein, weil sie die erste gewesen. Ein damaliges Mitglied der Kochischen Gesellschaft, Berr Uft, verfertigte den Jochem Crobs, welcher gleichfalls von Berrn Standfuß tomponirt und noch in diesem [203] Jahre

gespielt ward. — Zu Ende des februars kam Herr Koch 1759. wieder nach Hamburg und blieb nunmehro beständig bis zu Ende des Kriegs, das heißt bis in die Mitte des Jahres 1763, daselbst. Keine Gesellschaft hatte vorher so lange zu Hamburg ausgedauert, keine so viel Veyfall eingeärndtet, keine so viel Ehre genossen, und keine ist so sehr vermißt worden, als sie.

Schon jeht gieng das Kirchhoffische Theater zu Altona wieder ein. Herr Kirchhoff selbst begab sich mit seiner frau und Herrn Stephanie (dem ältern) nach Mitau. Herr fabrizius gieng vom Theater ganz ab und ist zuleht als Gastwirth im Holsteinischen gestorben. Herr und Madam Rainer entsagten dem Theater gleichfalls und blieben zu Hamburg, wo sie vor einigen Jahren verstorben sind. Herr Gantner und Herr Amberg mit ihren Frauen giengen zu Schuch.

Aldermann war wieder aus der Schweitz zurückgekommen und spielte unter andern zu Mainz. Hier hatte
er so viel Frauenzimmer bey seiner Gesellschaft, daß ihm
jemand den Einfall an die Hand gab, einmal zum Scherz
eine Komödie mit lauter Frauenzimmern zu besetzen. Er
wählte dazu den Krispin als Urzt, [204] und Demoisell
Schulzinn machte darinnen den Krispin.

Unter den Uebeln, welche der Krieg erzeugte, war auch ein neuer Principal, Josephi genannt. Er war aus Mannheim gebürtig und hieß eigentlich Joseph Rörbs. Schon im Mutterleibe ward er zu einem Jesuiten bestimmt, aber der geistliche Beruf gesiel ihm nicht, und er vertauschte ihn mit einer Kammerdienerstelle bey einem hessichen Grafen. Er verließ dessen Dienste und machte lange Seit den Hannswurst unter kleinen herumziehenden Cruppen. Nach mancherley Zwischenbegebenheiten raffte er, durch einige Glücksfälle gereizt, eine Gesellschaft zusammen, um bey der hannöverischen Urmee, bey der er verschiedentlich als Marketender gewesen war, nun als Principal zu

1759. erscheinen. Er selbst erschien nie, als nur in der Rolle des Hannswurstes, besaß aber übrigens, was zu einem Avantürier gehört, einen offenen Kopf und eine Kenninis vieler Sprachen. Seine Garderobbe war sehr prächtig und seine Gagen groß. Er hatte unter andern die Herrn Meyer, Hensel, welcher sich von seiner Frau getrennt hatte, und Schmelz mit seiner Frau. Herr Steinbrecher, welcher seine Frau ehemals in Rusland gelassen hatte, war auch bey dieser Gesellschaft, spielte aber nie mit.

[205] Das Jahr 1759 ift durch die Erscheinung des erften Theiles von dem Beytrage gum deutschen Thea. ter des herrn Weiffe unvergeklich. Diefes fruchtbare Benie bat unfrer Bubne mannichfaltige und wichtige Dienste geleiftet. Er war der erfte, welcher einen gemiffen Mittelmeg zwischen der frangofischen Kälte und der brittiichen Schwärmerey, zwischen der brittischen Ungebundenheit und der frangofischen Delitateffe einschlug. haben wir zuerst im beroifchen Crauerspiel bergerschütternde Situationen und den boben tragischen Ausdruck zu danken. In Unsehung des lettern vermied er die sententiofen Deklamationen seiner Dorganger und fette Empfindung und Bilder an deren Stelle, welche ihn zuweilen gu lyri. schen Tiraden hinreißen. Im Eustspiel hat er fich reich an Erfindungen bewiesen und verschiedne Urten deffelben versucht; seine Sprache ift hier mehr energisch als gefeilt. Der Inhalt des erften Cheiles mar: Eduard der dritte, das Bild eines fürften, der jum Werkzeuge fremder Bosheiten gemacht wird (ift erft fpat auf die Buhne gefommen); Richard der dritte, eines der berühmteften Tyrannenstücke, welches alle Theater aufführen, und die Doeten nach der Mode, diese treffende Satire auf [206] die ehemaligen Partheyen unfers Parnaffes, welche ichon por einem Jahre von der Kochischen Gesellschaft aus dem Manuscript gespielt worden mar. Berr Brückner machte den Reimreich, und herr Gantner den Duntel

vortrefslich. Und auch denen, welche sich sonst für den 1759. Gegenstand dieser Satire wenig interessiren, gefällt sie wegen des Anlasses, den der Schauspieler darinnen sindet, sich zu zeigen. — Schon in diesem Jahre schrieb Herr Weisse zu Paris eine freze Nachahmung von dem Blaise le Savetier, unter dem Titel der Dorfbarbier, welchen er erst 1770 aus Freundschaft für Herrn Koch (als dieser von dem Heishunger des Publikums nach Operetten prositieren wollte) von neuen bearbeitete und um der hillerischen Komposition willen auch bekannt machte.

Eine außerordentliche Erscheinung, ein Trauerspiel in einem Aufzuge in Prosa, dessen Helden ein Kind ist, und worinnen sich der Verfasser Einfälle des Wites erlaubt hat, ein Stück von Lessing — kurz Philotas kam heraus. Die Schweiher parodirten es unter dem Citel: Polytimet.

Die Citteraturbriefe nahmen zu Berlin ihren Unfang und trugen ungemein viel bey, durch Kritik und Rath den theatralischen Ge-[207]schmack zu verseinern. Dornehmlich wiederholten sie bey allen Gelegenheiten die Empfehlung der Britten. Don diesem Jahre gehören die Briefe über Gottscheds Vorrath und Wielands Johanna Gray hieher.

herr Schrader, ein Schüler des herrn Straube, gab ein sehr mittelmäßiges komisches Theater heraus und begleitete es mit drey philosophisch seyn sollenden Abhandlungen über die dramatische Dichtkunst. Unter seinen Stücken ist die Liebe in der Grotte noch das leidlichste und auch zu Leipzig und Wien gespielt worden. Die übrigen heißen: Klementine, oder das Mädchen in der Einbildung (welches Ackennann einmal aufgeführt) und Pygmalion und Themire.

Herr Schiebeler interessirte sich schon jeht zu hamburg für die Bühne und versertigte insgemein die Prologe für die Kochische Gesellschaft. Jeht machte er unter andern ein Vorspiel: der Schatten Karls des Großen. 1759. Herr Breithaupt hatte den Verfassern der Bibliothek der schönen Wissenschaften ein Trauerspiel: der Renegat, eingesandt. Weil sie es nicht hatten krönen wollen, ließ er es drucken.

3m Jahr 1760 machte Wien perschiedne 1760. [208] wichtige Ucquifitionen. fürs erfte fam Berr Stephanie (der altere) von Mitau, in Begleitung des Berrn Kirch. boff dabin. Einige Zeit tonnte Berr Stephanie feinen Beyfall erlangen, aber nach und nach drang er bis gur erften Stelle unter den dafigen Schauspielern empor. In tragischen Rollen, wie Mellefont, Zamor, Urfaces u. f. w. bewundert ihn Wien am meiften. Er befitt viel Studium, eine mannliche und mannichfaltige Stimme, ungemeine Kunft in Deklamation der Derfe, viel geuer, und eine lebhafte Beberdensprache. ferner mard die Jaquetische familie aufgenommen, welche von dem Brager Theater bieber tam. Berr Jaquet debutirte mit dem Uchill in der Iphigenia. Jest fpielt er Dater, militairische Charaftere (den Daul Werner, den Korporal in den Werbern), Juden und tomische Bauren. frau Theresia Jaquet (geboren 1727) betrat das Theater in der Klitemnestra, und hat nachber pornehmlich in Müttern von der bürgerlichen Battung gefallen. Dem. Jaquet hatte nur noch Kinderrollen. - Madam Buber verlor ihren Mann durch den Tod, da er erst 34 Jahr alt war. - Statt des ehmaligen Wittmanns, welcher zu Insprugg verdorben [209] mar, hatte Brat einen gemiffen Mofer, der den Lipperle zu seinem Bauptgegenftande machte.

Herr Josephi gieng im Januar mit seiner Gesellschaft in das Hauptquartier des Herzog ferdinand nach Paderborn. Hier kam Herr Brandes zu ihm, welcher indessen wieder einige Zeit bey Drevern gewesen war. Um Pfingsten gieng die Urmee ins feld und die Schauspieler wurden abgedankt, besonders, da auch Josephi

durch Krankheit am Gebrauch der Augen gehindert wurde. 1760. Nachdem er aber kurirt war, nahm er die Gesellschaft nach sieben Monaten von neuem an. — Herr Brandes aber war zu Dreyern zurückgekehrt. Hier schrieb er einen kleinen Roman: die Folgen der Großmuth und Redlickkeit, oder die Geschichte des Herrn B. S., wozu Dreyer eine Vorrede machte. Dies war sein erster Ausstug in die schriststellerische Welt, welchen ich ansühre, weil mir dergleichen kleine Erzählungen nühliche Vorübungen zu seyn scheinen. Dreyer unterstühle Herrn Brandes so lange, bis er im September bey Schucken zu Stettin engagirt ward. Hier schrieb er seinen ersten dramatischen Versuch, der Zweisler, aus welchem man aber seine nachherigen Verdienste noch nicht errathen kann.

[210] Don Schuch gieng Berr Come jett nach Drag zu Kurg, welchen er aber das Jahr darauf mit Moretti vertauschte. - Bey der Schuchischen Besellschaft erlangte jest eine Madam Therese Schulginn (frau des Korrepetitors) einen Namen. Sie war ber dieser Gesellschaft (ungefehr 1738) geboren und nachher auch erzogen worden. 3hr Dater, Namens Meingner, hatte die Stelle ihres Mannes bekleidet, ihre Mutter war eine geborne Rademininn, eine Schwester von Schuchs frau. Ledig tam fie nur als Cangerinn in Betrachtung und war als solche auch (1756) eine kurze Zeit bey Koch ge-Mun aber that sie sich als Soubrette hervor, und da Schuch öfters Burlesten spielte, als Kolombine. Sie befaß von Natur viel Talente, aber allzu wenig Studium. Daber fpielte fie nur diejenigen Rollen porzüglich, welche sie von einsichtsvollen Schauspielern gesehn, oder die sie unter der Aufsicht eines fritischen freundes erlernt hatte. Unter ihren Soubretten war die Francista in der Minna die vornehmste; aber auch in einigen heftigen tragischen Rollen gefiel fie.

1760. Herr Udermann spielte einige Zeit in Kaffel.

[211] Die Litteraturbriefe dieses Jahres gaben eine Beurtheilung von Weissens Beytrage, Bemerkungen über den Eckel und die Pantomime im Crauerspiel, und eine Prüfung der Wielandischen Klementine, bey welcher Belegenheit sie nachdrücklich gegen die vollkommnen Charaktere eiserten, deren Verbannung wir vorzüglich diesen Briefen zu danken haben.

Herr Freisleben vermehrte Gottsches Dorrath zur Beschichte unser Buhne mit einer unbedeutenden Nachlese, welche fast nur Gothaische Festivitäten betrift.

herr Gellius ertühnte fich, Briefe über die Einführung des englischen Geschmads in Schauspielen zu schreiben, welche außer Gottscheden niemanden gefielen.

Cronegk hatte in einem zum Kodrus gelegten Zeddel die Geldbelohnung verbeten, und daher war das zweytemal ein doppelter Preis ausgesetzt worden. Allein die Derfasser der Bibliothek waren diesmal unglücklich und mußten einen Mann krönen, den sie das vorigemal zurückgewiesen hatten, Herrn Breithaupt. Sie ließen seine Barberuße und Zephire nebst einem andern noch geringern Stücke eines Ungenannten als einen Unhang zu ihrem Journale drucken.

[212] Herr Bodmer fand es für gut, abermals zwey Dramata nach seiner Manier, Ulysses und Cicero, drucken zu lassen.

Cronegks Schriften erschienen durch Herrn Uzens Bemühung gesammelt, und darinnen zum erstenmale in Druck: (1) der Mistrauische, ein sehr mittelmäßiges Custspiel; 2) Glint und Sophronia, ein unvollendetes Trauerspiel in vier Aufzügen, welches den Kodrus weit übertroffen haben würde, und das, bey allen Unvollkommenheiten, zu Wien und hamburg gefallen hat. für ein Privattheater supplirte herr Gotter den fehlenden fünsten Akt, welchen er aber zur Zeit der Welt noch nicht

mitgetheilt hat. Cronegk machte in diesem Stücke einen 1760. merkwürdigen Versuch, die Chöre der Alten auf der deutschen Bühne einzuführen, welches aber bloß ein Verluch für die Leser geblieben ist.

Herr Gleim suchte sich um den Philotas durch Hinzufügung desjenigen verdient zu machen, das einige vermist hatten, die Versifikation.

Herr Schlegel fuhr in seiner Uebersetung des Chomson fort, und gab jett den Agamemnon und den Koriolan dieses Dichters heraus.

[213] Herr Wieland verwandelte die berühmte Episode von der Klementine im Grandison in ein Drama, welches erst neulich bey Herrn Schröder auf die Zühne gekommen ist.

Herr Cessing gab in seiner vortrefflichen Uebersetzung des Diderot ein Muster, wie dramatische Uebersetzungen gemacht werden sollten.

Don Wien aus habe ich das erstemal Autorschaften anzuzeigen. Ein Gottschedianer, Magister Heyden, verfertigte das erste Original: Graf Unhold genannt, und eben derselbe gab auch zufällige Gedanken über die dasse Schaubühne heraus, worinnen er es zuerst, aber aus Gottschedischen Gründen, wagte, den Kannswurst zu misbilligen. Brenner, ein dasiger Schauspieler, ward auch zugleich Autor und verfertigte Stücke voller Teufel.

Im Jahr 1761 verließ herr Gantner die Schuchi 1761. iche Gesellschaft, um Setretair bey einem Grafen Kissa unweit Stargard im Pommerischen zu werden. Als die Liebe des Cheaters bald darauf wieder bey ihm erwachte, gieng er wieder zu Schuch, und von da zur deutschen Gesellschaft in Petersburg, wo er noch lebt.

[214] Ju Wien ftarb Herr Undreas Schröter, und die Seinigen erhielten vom Hofe eine Pension. — Herr Preinfalt debutirte als Liebhaber in den eifer-

1761. suchtigen Schwestern; jett sind zweyte und dritte Alte, auch Bediente seine Rollen.

Johann Joseph von Bruninn stiftete zu Prag eine Truppe, damals ganz im Geschmacke von Bernardon. Auf den äußern Glanz der Bühne, auf Kleider und Ballette war er jederzeit mehr, als auf Wahl der Stücke und der Schauspiele bestissen. Er selbst taugt nur zu einigen Karrikaturrollen. Zu ihm kam jeht Herr Kirchhoff.

Franz Sebastiani, der schon einige Zeit das Reich durchwandert hatte, kam bis nach Brünn in Mähren, wechselte mit Burlesken, Kinderpantomimen und regelmäßigen Stücken ab, und brachte die ersten Ballette nach Mähren.

Kuniger starb zu Ihehoe im Dänischen in traurigen Umständen. Nach seinem Code giengen seine besten Ceute, 3. E. Herr Schmelz und Madam zu Josephi. Bey lehterm starb jeht Herr Steinbrecher.

Die zweyte Probe des Herrn Brandes war ein Nachspiel: der lächerliche Irrthum oder [215] die Entführung, die aber wider seinen Willen gedruckt ward.

Johann Heinrich Schlegel schritt endlich zu der lang erwarteten vollständigen Sammlung von seines Bruders Joh. Elias Schlegels Werken. Der erste Theil, der jetzt erschien, begriff 1) Orest und Pylades, welches eigentlich nichts anders ist, als die umgearbeiteten Geschwister in Caurien, die hier zum erstennal gedruckt wurden und nicht zu den besten Werken dieses Dichters gehören; 2) Dido, 3) die Trojanerinnen, 4) Hermann, 5) Kanut, 6) die Elektra des Sophokles. Dor jedem Stücke steht ein historischer Vorbericht.

Auch erst in diesem Jahre ließ Herr Romanus einige seiner Eustspiele, unter dem Titel Komödien, zusammendrucken, nehmlich die Brüder, Krispin als Dater, der Wechselschuldner, das Tarokspiel und den Dormund.

So wie felten ein Mensch, der mit zu großer Beftig: 1761. feit perfolat wird, ohne Dertheidiger bleibt, fo fand auch jett Barlefin einen witigen und launvollen Upologeten an Berrn Mofer. Bitige Streitigkeiten geben insgemein dem Ohilosophen Gelegenheit, die [216] Wahrheit tiefer zu ergrunden. Dies geschah auch hier, und die Philosophie über das Burleste konnte nicht angenehmer eingekleidet werden, als da er fie dem Barlefin felbft im Mund gelegt Die feinsten Bemerkungen und die ausgebreitefte Belesenheit machen diese fleine Schrift anziehend. Barlefin murde damit por jedem Darlamente feine Sache gewonnen haben, aber in Deutschland hat er demunerachtet bis jeto Die Restitution noch nicht erlangen können. Berr Moser nahm fich vor, seine Theorie auch durch ein Beyspiel gu empfehlen, und verfertigte ein Euftspiel in einem Ufte: die Tugend auf der Schaubuhne, oder Barlefins heurath, welches noch im Manuscripte herumgeht und bishero eben fo menig gespielt worden ift, als fein Trauerfpiel Urminius. Jene fleine Schrift aber ift ins Danische und ins Englische überfett morden.

Herr Pfeffel trat zuerst mit einem Crauerspiele in einem Akte und in Dersen, der Einsiedler, auf, wobey die Absicht die beste war, nehmlich, daß es zu einem Nachspiel nach Cragödien gebraucht werden sollte. Man hat es in Hamburg und Berlin zuweilen aufgeführt.

herr Bodmer ließ sich auf seiner tragischen Laufbahn nicht irre machen und überhäufte [217] das Publikum mit drey neuen angeblichen Trauerspielen Friedrich von Todenburg aus der Schweitergeschichte, und zwey Stüden nach einem neuen Grundrisse, Lady Johanna Gray und Elektra.

In den Citteraturbriefen dieses Jahres steht ein Brief über die vollkommnen Charaktere, eine Betrachtung über die Kindheit der deutschen Bühne, und Beurtheilungen

1761. von Cronegt's Werten, Mösers Harletin und einigen Wiener Schriften.

Magister Heyden suhr in der Resormation des Wiener Geschmacks sort. Allein er glaubte verthan zu haben, wenn er ihnen ein paar mechanische Regeln vorbetete und sie mit einem schlechten Beyspiele, der Penelope, einer Uebersetzung aus dem Cateinischen des Pater Frig, ersäuterte.

Bernardon hatte 1762 Wien verlaffen, allein noch 1762 gewann der gute Beschmad dadurch nicht viel. Ein andrer burlester Schausvieler wollte unter dem Mamen Burlin in seine fußtapfen treten, aber meder Uttion noch seine Stude hatten Bernardons Blud. - Eine Wochenschrift, die Welt, welche damals zu Wien ausgegeben ward, munterte die Besterreicher nicht allein gur Ceffure auf, sondern [218] suchte auch das Theater zu verbessern. Sie leate den Grund ju den Theaterfriegen der Burlesten mit den regelmäßigen Studen, wodurch eine gludliche Bahrung erzeugt ward. Einer der hauptverfaffer mar Berr Christian Bottlob Klemm (geboren gu freyberg in Sachsen 1730), welcher zu Leipzig und Jena die Rechte studiert hatte. Seinem Gifer entsprachen feine Krafte nicht. Er besitt mancherley, aber unverdaute Kenntniffe, feine Schreibart foll ichon feyn, ift aber bunt und affettirt, feine feder ruftig.

Bey Udermann debütirte zu Maynz ein neuer Schauspieler Böck (geboren zu Wien 1743), welcher neuerlich durch Herrn Eckhofs Unterricht eine gute Deklamation, Lebhaftigkeit in heftigen Stellen, und Würde in kalten philosophischen Rollen erlangt hat.

Herr Cepper übernahm in diesem Jahre Herrn Josephis Gesellschaft, welcher sich verheurathet hatte und Gastwirth geworden war. Hier trat ein Afterprincipal an die Stelle des andern; er 30g, gleich Josephi, von Städtchen zu Städtchen, und Burlesten und Meisterstücke galten ihm gleich. Herr und Madam Schmelz, Herr 1762. Hensel und Herr Meyer kamen auf die Art zu ihm. Außerdem hatte er [219] einen Herrn Regel und einen Herrn Ab bt. Ersterer hätte in komischen Alten brauchbar werden können, wenn er sich nicht selbst vernachlässigt hätte. Letterer (aus Memmingen gebürtig), ein Mann von Verstand, macht den Cartüsse ganz gut, hat aber zu andern Vollen zu viel Kälte. Herr Schröter der ältere starb bey Lepper zu Vasel in seinem siebenzigsten Jahre, nachdem er noch acht Cage vor seinem Ende agirt hatte.

Herr Wieland hatte den Muth, und nur er konnte ihn haben, die sämmtlichen Werke des Shakespeare zu überseten. In dem ersten Cheile, welcher dies Jahr erschien, gab er sich besonders mit dem Johannisnachtstraum außerordentliche Mühe.

Der zweete Theil von Schlegels Werken lieferte die Eustspiele des Verfassers, nehmlich den geschäftigen Müßiggänger, den Geheimnisvollen, den Triumph der guten Frauen, die stumme Schönheit, die Cangeweile und den guten Kath, ein dramatisches Gespräch aus der Wochenschrift der Fremde. Ausgerdem wurden uns eine große Menge von Fragmenten mitgetheilt, wortunter der vollständige und prosaische Entwurf zu einem Trauerspiele Eutretia das merkwürdigste ist. Schlegel psiegte [220] nehmlich seine Trauerspiele zuerst ganz in Prosa aufzusetzen, bevor er sie versificirte.

Herr Gegner schweiste auch ins dramatische Gebiet aus und schrieb zwey Schäferspiele: Evander und Alcimna, und Erast, wovon sich vornehmlich das letztere von den gewöhnlichen Gedichten dieser Art merklich unterscheidet. Hier sindet man statt tändelnder Gesinnungen die wahre Sprache des Herzens, und statt romanhafter Begebenheiten rührende Situationen. Zwey Franzosen haben es der Aachahmung gewürdigt, und verschiedene Dorstellungen davon sind mit Beysall gemacht worden.

1762. Aus den Litteraturbriefen dieses Jahres kann ich nichts als die Beurtheilung von Lindners Schulhandlungen auszeichnen.

Die Bibliothet der schonen Wissenschaften lieferte ein angenehmes, aber wenig entscheidendes Schreiben über die Sittlichkeit der Schaubühne.

herr Bodmer schrieb einen Julius Casar, welcher vorzüglich von Bombast und schaalen Reden voll ift.

Ein Buchhändler zu Berlin hatte den Einfall, ein Cheater der Deutschen anzufangen, worinnen er alle unsre Originale ohne Rück-[221]sicht auf ihren innern Werth nach Gutdünken abdruckt, und das nunmehr aus vierzehn Cheilen besteht.

1763. Nach wiederhergestellten Frieden wollte Herr Koch sogleich wieder nach Leipzig zurücksehren, allein sein Cheater war während des Kriegs zu einer Niederlage von Waaren gebraucht worden und mußte daher erst wieder in vorigen Stand gesetzt werden.

Während dieser Zeit raffte der Italiener Moretti in Dresden eine fleine Cruppe gusammen, tam damit gur Oftermeffe nach Leipzig und spielte fechs bis acht Wochen im Reithause daselbst. Er gab ertemporirte Komödien, ungefittete Burlesten (3. E. die Gouvernante, Singspiel eines Berrn von Ruth in Wien), aute Schauspiele, Pantomimen, italienische Intermezzos, alles durch. einander. Das meifte Geld verdiente er mit den lettern, als in welchen Berr Burgioni und Signora Rofa fangen. Don seinen deutschen Schauspielern nenne ich nur einige. herr Berger mar ein guter poffenhafter Ufteur, der heute den harletin in der Pantomime, und morgen nach Belegenheit den Baron im Befpenft mit der Trommel machte. Berr Merschy mar ein guter Dierrot und spielte auch die Valets. Der schon [222] einigemal angeführte Köppe mar der beste unter diesen Ceuten. Berr Come spielte bier Marquis und tragische Belden, wie Effer und Orosmann. Die übrigen, so wie die Frauenzimmer bey 1763. Moretti, waren ganz elend, desto besser aber seine Garderobbe. — Seine Cruppe gieng nach Pfingsten wieder nach Oresden, und wegen Ubsterbens August des dritten daselbst auseinander. — Herr Löwe begab sich zu Ackermann und debütirte bey ihm mit dem — Barnwell.

Herr Koch kam endlich zur Michaelismesse nach Leipzig; allein die doppelten Todesfälle des Königs und des Churfürsten trieben ihn bald wieder nach Hamburg zurück. Er schloß seine Bühne mit dem Kodrus.

Bu Wien erschienen nun zuweilen Stude pon Croneat und Ceffing auf der Buhne, aber abwechselnd mit Grimms Banise und mit Burlesten. Dazu pfleaten dann noch diejenigen Schauspieler, welche (um die Theatersprache gu reden) jene guten Originale bergaben, fie gu überarbeiten, das heift nach Belieben gu verfürgen und zu vermehren. So hatte ichon ehemals Herr Huber Mig Sara Sampson überarbeitet. - Der schon angeführte Johann Beinrich friedrich Müller mard jett bier auf-[223]genommen. Er spielte zuerst im Polyeuft den Sever, und bald darauf in der Pamela den Chevalier Ernold, und ward zu jungen helden und muntern Liebhabern gebraucht. Begen Ende des Jahres debutirte Berr Bottlieb. Bediente, Bauren und niedriakomische Charaktere find fein fach. So lange noch ertemporirte Stude blübten, mar fein Theatername Jaderl. Er übertreibt die Bedienten gu fehr, und das schlechte Memoriren hängt ihm aus den extemporirten Studen an. - Als durch einen Brand das alte Stadt. theater verzehrt worden war, erhielt Wien ein neues deutsches Schauspielhaus neben dem Kärntherthore erbaut, 3u deffen Einweihung am 9ten Julius herr Weistern ein abentheuerliches Dorfpiel verfertigte. Den Grundrig dazu hatte der kavserliche Bofbaumeifter frevberr von Paccafi entworfen. Außer zwey geräumigen Parterren, die zusammen 46 Schub lang find, und dem Orchester,

1763. welches 7 Schuhe breit und 44 lang ist, faßt es fünf Stockwerke. Das Cheater an sich selbst ist 44½ Schuh tief, 62 breit und 42½ hoch. — Wien machte eine wichtige Eroberung an Madam Hensel, welche sich auf ein ganzes Jahr engagirte. Aber der daselbst noch herrschende Geschmack an Burlesken be-[224]leidigte sie so sehr, daß sie schon nach drey Monaten wieder abgieng, obgleich der damalige Direktor, der Graf Durazzo, sich alle Mühe gab, sie zurückzuhalten. Sie saste drauf, vornehmlich durch Kränklichkeit bewogen, den Entschluß, dem Cheater ganz zu entsagen, und reiste in dieser Absicht nach Frankfurt am Mayn, wo sie sich niederzulassen gedachte. Allein ihre Genesung, die Liebe zu ihrer Kunst, und ein Auf nach Hildburg hausen änderten diesen Vorsat bald.

Ungefehr in diesem Jahre endigte die Neuberinn ihr muhseeliges Ceben. Sie wollte immer selbst eine Biographie von sich drucken lassen, aber die Nahrungs-

forgen hinderten fie daran.

Einen Schauspieler muß ich jest nennen, der fünftig als Principal durch seinen Streit mit Berrn Koch Auffeben machen wird. Johann Chriftian Wafer (geboren zu Dresden 1743) mar im Jahre 1757 von Königsftein aus dem hause seines Daters, der einen Dienft ber dem Dresdner Zeughause bekleidete, zu einer gewissen frau hochbrudnerinn gegangen, welche mit Kindern umberzog und Pantomimen spielte. Jest gieng er mit feiner jegigen frau (damaligen Dem. Schmidtschneider, [225] geboren zu Murnberg 1750), welche bey diefer Befellschaft die Kolombine gemacht hatte, nach Detersburg ju Neuhoffen. Wafers größter Beruf jum Schaufvieler ist seine Sigur, dagegen fehlt ihm eine reine Stimme und eine hinlängliche Kenntnig seiner Rollen. Er spielt im Nothfall alles, aber am liebsten die Chevaliers. Er und fie debütirten zu Detersburg als Zamor und Alzire, aber ohne großen Beyfall gu finden. Die Waferinn befitt weit mehr Talente zum Theater als ihr Gatte. Sie hat, 1763. außer der vortheilhaften Vildung, eine männliche Stimme, welche sie aber nicht genug abzuändern weiß. Derbände sie damit Studium, Deklamation und gefühlvollen Ausdruck, so würde sie nicht, wie jeht, eine blos brauchbare, sondern eine vorzägliche Schausvielerinn beißen können.

Mit der deutschen Gesellschaft in Außland ereignete sich eine große Veränderung. Neuhoff starb, und Scolary brachte die Wittwe ums Privilegium. Daher wendete sich hernach Madam Neuhoff zu Schuch, wodurch sie nun in Deutschland berühmt zu werden ansieng. — Scolary verpachtete das erlangte Privilegium an einen Schauspieler, Namens Mende, der ehedem ber Schuch nach Brettingers Ubgang [226] den Karlesin gespielt hatte, und dessen stau die Mädchenrollen (ihre heißere Stimme ausgenommen) recht gut macht. Herr Gantner war die vorzüglichste Zierde der Mendischen Gesellschaft. Sieher kam und auch Madam Untusch (die zweyte). Sie trennte sich von ihrem Manne, und gieng von Königsberg heimlich mit einem Herrn Lembke durch, den sie drauf in Außland beurathete.

Herr Steinbrüchel, welcher schon einzeln einige griechische Trauerspiele übersetzt hatte, gab die beiden ersten Theile eines Theaters der Griechen heraus, welches vor dem griechischen Theater des Brümoy merkliche Dorzüge hat. Steinbrüchel übersetzt in fühne und stafte Prosa, der es zuweilen an Treue und Geschmeidigkeit sehlt. Dom Sophokles hat er die Elektra, den Oedip, den Philoktet und die Untigone, vom Euripides die Hekuda, die Iphigenia in Aulis, die Phönizierinnen und den Kyppolit übersetzt.

Herr Pfeffel schrieb ein Singspiel Baucis und Philemon, und ein kleines Schäferspiel, der Schatz, welche beide verschiedentlich aufgeführt worden find.

[227] Erst jeto erschienen die Werke des seligen Krüger durch Cowens Sorgfalt in einer eignen Sammlung. 1763. Doch die wichtigste Bereicherung der Bühne waren die neuen Beyträge, welche Herr Weisse bekannt machte. Das Crauerspiel Mustapha und Zeangir ist zwar nur von Döbbelin vorgestellt worden, hat aber große Dorzüge in der Dersistation. Stärker ist Rosemunde, hat aber wegen der allzugroßen Simplicität und wegen des Schrecklichen der Handlung auf dem Cheater keine Wirkung thun wollen. Uber das Eusspiel, welches diesen Band beschließt, ist unstreitig das ausgearbeiteste unter den Komödien des Derfassers; die Haushälterinn, welche in Leipzig und Niedersachsen mit Beyfall vorgestellt worden.

1764. Herr Koch kam 1764 wieder nach Ceipzig. Allein Herr Echhof war in Hamburg zurückgeblieben und zu Ackermannen gegangen, dem diese Acquisition sehr zu statten kam. Denn bisher hatte es bez ihm im Crauerspiel und in der höhern Komödie sehr schlecht ausgesehn. Demoisell Schulzinn gewann vornehmlich durch Echhofs Berspiel und Unterricht.

herr Brückner trat nun bey herrn Koch in alle seine vorigen Charakterrollen wieder ein. [228] herr herlit, welcher den Tanz nun völlig verließ, übernahm die Rollen, welche herr Brückner zu hamburg gespielt hatte. Seine Sphäre sind der Bruder Lüderlich, der Verzweifelnde, der seine Betrüger (wie Stuckeley im Spieler), einige lebhafte Liebhaber (wie Clerval in der Cenie und Urviane in der Melanide) und die Prinzen im Trauerspiel. Sehr zu wünschen wäre, daß er nicht durch den Tanz eine heißere Brust bekommen, die ihm im Carmoyanten sehr hinderlich fällt. Er würde auch ein vortresslicher Valet von der seinern Gattung geworden sein, wenn er in dieses fach hätte gehen wollen, wie der Johann in den Kandidaten beweist.

Noch in diesem Jahre ward Herr Koch nach Dresden auf drey Jahre berufen, und es schien, als wenn sich endlich einer der größern deutschen Höse der Nationalbühne einigermaßen annehmen wollte. Bey der Herr. 1764. schaft selbst fand auch die Truppe in der Chat Beyfall. Allein bald werden wir diese Hossinung wieder verschwinden sehn. — Uebrigens war dieses eines von den Jahren, in welchen Herr Koch die wenigsten neuen Stücke austheilte, weil nach Eckhofs Abgang so viel alte neu zu besetzen waren.

[229] Bey Herrn Adermann debütirte jett Herr David Borchers (geboren zu Hamburg 1744), der Sohn eines Predigers, welcher von Jugend auf große Neigung für das Theater geäussert hatte. Echof ward sein Musser, und er ist nun in der That der einzige, der uns den Derlust desselbsen einigermaßen ersehen kann. Raisonneurs und zärtliche Alte gelingen ihm schon jett besser uls Eiebhaber. — Bey dieser Gesellschaft verheurathete sich im Oktober Herr Böck mit der (Hamburgischen) Demois. Schulz, welche im April zu Hannover das Theater, nach einer Entsernung von acht Jahren, wieder betreten hatte. Sie mußte hier mit einer ihr ganz fremden Rolle, mit der Celiante im verheuratheten Philosophen debütiren.

Ju Kassel debütirte, ber ihrem Detter Cepper, Dem. Johanna Katharine Juliane Lucius (geboren zu Dresden 1744) in der Silvia im Spiel der Liebe und des Zusalls von Marivaux. Sie besaß mehr richtige Empsindung, als hinreissenders keuer, mehr gesundon guten Derstand als kritische Kenntniß. Dorzüglich gelang ihr der Ausdruck leidender Unschuld, beklemmten Schmerzes und warmer edler [230] Gesinnung; Stimme, Physiognomie, Bau des Körpers, alles begünstigte sie hier.

Wäser gieng nebst acht Personen von der Mendischen Gesellschaft nach Reval und errichtete eine eigne Truppe. Mit dieser spielte er verschiedne Jahre so wohl daselbst, als zu Riga, Mitau, Terbach, und sogar einmal in Petersburg. Da, wie man leicht errathen wird, dieses

1764. Häussein nicht hinreichend war, regelmäßige Stücke vorzustellen, auch der dortige Geschmack noch zur Zeit nicht
der gebildeste war, so wurden Bursesken und nur bey
außerordentlichen fällen Zaire, Miß Sara, die Poeten
nach der Mode, oder Stücke vom holberg vorgestellt.
Ueberhaupt ist letzterer noch ein Lieblingsdichter in Rußland. Man spielt auf der einheimischen Bühne daselbst
alle seine Stücke, aber kein einziges von Weisse oder Lessings

Berr frang Schuch der Dater ftarb; doch hatte das auf die Schickfale feiner Truppe feinen Ginfluß, indem Berr frang Schuch der Sobn fogleich die Befellichaft wieder übernahm. Die Dem. Schleignerinn beurathete nunmehro der schon öfters genannte Köppe. Bey diefer Befellschaft ftarb Berr Kirchhoff, und feine Wittme mendete fich zu Mende nach Detersburg. -Dafür mard Madam Brandes ein neues [231] Kleinod dieser Truppe. Efther Charlotte Kochinn mar gu Rofinsty, einem Gute in Litthauen, geboren, und die Tochter eines reichen Mannes, der durch Derschwendung und Unglück eine gablreiche familie in großer Dürftigkeit hinterlaffen hatte. Einer ihrer Bruder war bereits Canger bey Schuch geworden. Als sie einst von ihm in die Komödie geführt ward und die Sophie im hausvater spielen fah, bekam fie felbst zu diefer Rolle Luft. Biergu tam die Meigung für herrn Brandes, welchen fie in diesem Jahre zu Breslau heurathete. Sie debütirte mit dem Kätchen im Sidny, und hat nachher die Sophie, die Lucinde im Orafel, die junge Indianerinn und verschiedne Soubretten mit Berfall gespielt. Sie hat fich auch in tragischen Rollen, wie Zaire, Miß Sara u. f. w., nach Madam Benfel gebildet. Sie besitt Empfindung, Cebbaftiakeit und Naivität.

Franz Joseph Sebastiani (aus Strasburg gebürtig), ein Mann von gar keiner Erziehung, der auch nie als Schauspieler in Betrachtung gekommen ist, führte anfangs Komödien in Buden auf, verdiente sich dann Geld mit 1764. Kinderpantomimen, brachte endlich eine größere Gesellschaft zusammen und spielte damit zu Strasburg, Mannheim und Maynz schlechte [232] Uebersetzungen, noch schlechtere Originale und Opern aus dem italienischen. Er ließ davon sogar ein Cheater drucken. Zuletz hatte er auf dreyßig Schauspieler beysammen, worunter die Herrn Marchand (geboren zu Strasburg 1741, in einigen niedrigkomischen Rollen brauchbar) und Wahl die besten waren.

Der Herzog von Hildburghausen hatte den patriotischen Einfall, eine französische Truppe abzudanken und dafür eine deutsche zu errichten. Er verschrieb dazu Madam Hensel, welche im februar ankam, aber aus Derdruß über die Trägheit ihrer Mitschauspieler schon im September wieder abgieng und nach Wien zurückkehte, von da ihr von neuem die vortheilhastesten Anträge und insbesondre die Hossinung gemacht wurde, daß das Schauspiel daselbst auf einen bessern fuß das mittelmäßige Eente. Wolfram und ein gewisser Dobler mit seiner Frau spielten die Hauptrollen ber ihm. Eine kurze Zeit war Madam Mecour in seinen Diensten; aber sie solgte der Madam Hensel nach Wien.

Als der Graf Durazzo als kayferlicher Botschafter nach Venedig geschiest wurde, so überkam das Generaldirektorium der Wiener Büh-[233]nen der Graf Johann Wenceslaus von Spork. Diese Veränderung der Direktion hatte wichtige Folgen. Unerachtet aller Vorschläge, welche einige Patrioten, z. S. die Herrn Herden, Klemm, Herrl, Riegger, Petrasch, Engelschall, Quandt, Wächtler, in einzeln Aussächen und in Wochenblättern zu einer gesitteten Schaubühne geshan hatten, hielt doch die vorige Direktion die Abschaffung der Possen für unmöglich und zog immersort farcen und extemporirte Stücke

1764. vor, weil ihr höchster Zweck war, die Zuschauer gum Lachen zu bringen. Die wenigen auten Stude, Die pon einigen Mitgliedern des Cheaters vorgeschlagen murden, konnten jene nicht verdrangen, zumal da man diese auf die schlechteften Tage feste und an Sonn- und fevertagen durchaus fein regelmäßiges Schauspiel dulden wollte. Die jetige Direktion hielt die Derbefferung fur moglich, wenn fie es gleich für nöthig erachtete, fie nicht auf einmal zu unternehmen. - Prehauser fand noch einige Zeit eine Stute an einem daffgen Stadtgerichtsbevfiter Bafner, welcher zu der niedrigsten Urt von Doffenspielen Benie hatte, aber auf die feltsamften Ausschweifungen verfiel. In feinem erften Derfuche: Megara, die fürch. terliche Bere, oder die bezauberten [234] Bang. leuchter, paarte er fo viel Teufel, Zaubereven, fragen, Boten und Unfinn gusammen, daß er, nach dem damaligen Beschmade, nothwendig Beyfall finden mußte. Drey Personen, die sich der Beurath eines Madchens wider. festen, das Megara in ihren Schutz genommen, mußten bernach zur Strafe ber einem Balle zu Bangleuchtern dienen. Solche Sachen gefielen fo fehr, daß hafner von der Entreprise in ordentlichen Sold genommen ward. Mun Schrieb er Umtswegen ein neues tolles Stud, voll der pobelhafteften Charaftere, die burgerliche Dame, welches Profeffor Bob in einem drollichten Glüdwunsche an den Derfaffer lacherlich ju machen fuchte. Bafner hatte die feltsame Brille, jedes Stud lieber auf die abentheuerlichste Urt, als mit einer Beurath zu endigen.

Ein Reisender, welcher gerade nichts als solche und extemporirte Stücke zu Wien gesehn hatte, schilderte den Verfassern der Bibliothek der schönen Wissenschaften den Zustand der Wiener Bühne nur von dieser Seite. Dies bewog den Herrn von Sonnenfels, eine Ehrenrettung seines Vaterlandes zu unternehmen. — Ihm legen einige das heroische Trauerspiel Xeryes der Friedsame

bey, welches in diesem Jahre [235] gespielt ward, und 1764. mit Bobs Dorrede gedruckt erschien. Es ist in Prosa, aber in einer sehr poetischen Prosa abgesaßt. Er machte damals dem Publikum zu einem Trauerspiele Scipio und zu einer Komödie der Mädchenkenner Hossnung, die er bis jeho noch nicht bekannt gemacht hat. — Herr Caudes sieng an, verschiedne Stücke von Goldoni mit Veränderungen sür die Vühne zu übersehen. — Herr Rosch mann, jeht Archivarius zu Insprugg, ergänzte Cronegks Olint und Sophronie nicht ganz unglücklich.

Die Citteraturbriefe dieses Jahres prüften Gefiners Schanspiese und Steinbrüchels Cheater.

Herr Weisse gab den dritten Theil seiner Beyträge, und darinnen abermals drey Stücke heraus. Krispus wird zwar von ihm selbst nur ein jugendlicher Versuch genennt, aber er verdient immer, mit der Phädra von Nacine verglichen zu werden, und ist in Wien, in Niedersachsen und im Preussischen gespielt worden. Die Bestreyung von Theben ist das erste Trauerspiel dieses Versassen Jamben, in welchen er viel blühender und bilderreicher schreibt, als in der gewöhnlichen Versant. Endlich das Eustspiel der Mistrauische gegen [236] sich selbst übertrifft den Geheinnissvollen von Schlegel und den Mistrauischen von Cronegs, vielleicht ist aber die Blödigseit, welche alle diese Charaftere gemein haben, kein vorzügliches komisches Süjet. Dieses Eustspiel ist zu Berlin, Wien und Leipzig aufgeführt worden.

Jett starb der Herr Mag. Steinel, dessen Berdienste meine Ceser bereits kennen.

Der dritte Theil von Elias Schlegels Werken enthält prosaische Aufsähe, von denen ich diejenigen, so hieher gehören, bereits einzeln angezeigt habe.

heinrich Schlegel übersette die beiden letten Trauerspiele des Chomson: Eduard und Eleonore, Tantred

1764. u'nd Sigismunde, und fügte ihnen die Brüder von Doung bei.

Herr Bode zu Hamburg verdeutschte das vortrestiche Eustspiel von Colmann: die eifersüchtige Chefrau.

herr Klopftod schrieb abermals ein Trauerspiel, nicht für Zuschauer, sondern für Leser, nehmlich den Salomo.

Herr Kretschmann führte in seiner Sammlung komischer, sprischer und epigrammatischer Gedichte zwey Entwürfe von Aiccoboni: das Gesetz der Diana und den Adonis aus. Dies sind die einzigen früchte, welche die in Cessings [237] theatralischer Bibliothek mitgetheilten Entwürfe gehabt haben.

1765.

Berr Koch erhielt 1765 gu Dresden Berrn Come von der Udermannischen Gesellschaft. Er ließ ihn zu Leipzig, wohin er gurudtehren mußte, in einer Liebhaberrolle debutiren. Aber Berr Koch fabe bald, daß dies fein fach nicht fey, und fette ihn in das, worinnen er nachher gefallen bat. Da nehmlich Brud den 26ften Muguft gu Leipzig an der Schwindsucht ftarb, so erhielt er den größten Theil seiner Rollen. In den niedrigkomischen Bedienten, den plumpkomischen Alten, den Besoffenen ersette er einigermaßen Bruden. Bingegen konnte man das feinere fomische Geberdenspiel des lettern, pornehmlich mit den Mugen, und feine Deflamation nicht vergeffen. Berr Come unterstütte durch fein Spiel hauptfächlich die fomischen Opern. Madam Come (geboren gu Dresden) die erft verheurathet (1762 bey Moretti) jum Theater gekommen war, bildete sich nunmehro hier, vornehmlich nach Madam Koch, deren Soubrettenrollen fie nach und nach übertam. Man muß ihr den Rubm quaestehn, das fie fich außerordentliche Mühe gegeben, auch viel fleiß auf die Kultur ihrer Stimme verwandt hat, um in Operetten zu glangen.

[238] Herr Adermann beschloß endlich, nach so vielen Reisen, Hamburg zu seinem Auhepunkt zu machen, und erbaute daselbst auf dem Olake des alten Opern-

hauses ein Schauspielhaus, welches innerhalb fünf Monaten 1765. bereits fertig, und den 31sten Julius mit der Zelmire von Bellov und einem Dorspiele von Comen: die Komodie in dem Tempel der Tugend, eingeweihet ward. \*) Die Breite dieses Theaters ift 59 fuß, und die Cange eigentlich 110 fuß, nebst einem Ungebaude 21 fuß lang und 48 breit. Die Bobe der Grundmauer ift drey fuß neun Zoll unter der Erde und eben fo hoch über derselben; die Bobe des Stenderwerks bis zum Dachstuhl 291/2 fuß. Die Stärke des Gebäudes ift der Bestimmung deffelben gemäß, das äufferliche Unsehen ohne Derzierungen, und dem Stande des Erbauers als eines Privatmanns nicht unanständig. - Bu Königsberg hatte Udermann bereits ebedem ein abnliches haus erbaut. - Madam Edhof entsaate franklicher Umftande halber dem Theater pöllia.

Der Graf von Spork dirigirte die Wiener Bühne sehr leidend; daher unterdrückte er die Kabalen nicht, welche mehr als jemals unter [239] den Schauspielern zu herrschen ansiengen. Madam Hensel bereute es unter solchen Umständen bald, daß sie aufs neue dahin gegangen war, und nahm, nach dem Tode des Kayser Franz, wieder ihren Abschied. Sie kehrte zu Herrn Ackermann zurück, bey dem sie den isten Nov. als Zaire debütirte. Ob sie gleich hier nur die Hälfte ihres bisherigen Gehaltes bekam, so verschmerzte sie es doch gern, um nur neben Eckhof zu spielen, und seine Cehren zu benuhen. Sie kam hier erst wieder im Cussipiele in Uebung, das sie zu Wien ganz hatte vernachlässigen müssen.

Um 4ten Junius debütirte zu Wien Madam Gottlieb in der Candlust oder der neuen Aftrice, einem Stücke von Weiskern. Sie macht in Trauerspielen Dertraute, in Komödien Liebhaberinnen, Mädchen und alte Weiber.

<sup>\*)</sup> Die Beschreibung ift aus den Unterhaltungen entlehnt.

1765. — Hafner starb in jungen Jahren, und erst nach seinem Tode erschienen noch folgende Stücke von ihm, unter denen das letze die meiste komische Kaune hat: die reisenden Komödianten, die dramatische Unterhaltung unter guten Freunden, etwas zu Kachen im Fasching, Megära zweyter Theil, Evakothel und Schnudi, ein lustiges Trauerspiel, und der Furchtsame. — Herr Klemm ließ ein [240] Kustziel: der Schuster ein Goldmacher, aufführen, das er hernach selbst in sein Theater aufzunehmen sich geschämt hat. — Herr von Sonnenfels nahm seinen Brief an die Verfasser der Bibliothek der schönen Wissenschaften in den ersten Theil seiner Sammlung vermischter Schriften aus, in denen außerdem auch ein kleines Schäfersviel. das Ovfer, vorkömmt.

Ju München bekam der Hof Lust, eine eigne Truppe zu halten, und ließ deshalb an die besten deutschen Schauspieler schreiben, aber ohne Erfolg. Der einzige Brandes kam, gieng aber bereits nach einem halben Jahre wieder zu Schuch. Das Werk ward nun an den Herrn von Kurz (Bernardon) überlassen, das hernach, als er nach Wien zurücklehrte, seine Frau Nadam Kurz sortschiebte, die gern für eine große tragische Schauspielerinn gehalten seyn möchte. Diese Truppe spielte außer Bayern, in Salzdurg, Schwaben, am Ahein und in Franksurt. Der erste Schauspieler derselben hieß Wahr.

Bey Herrn Koch, welcher von Michaelis an wieder beständig in Leipzig war, kam Herr Henke, (aus Stebnitz bey Stolpe gebürtig) welcher bisher in Dresden zur Kreutschule war [241] gehalten worden, aufs Cheater. Er ist als Dertrauter im Crauerspiel, in kalten bürgerlichen Charakteren und als Sänger in den Operetten brauchbar geworden. — Ingleichen machte ein Student, Namens Reinecke, einen guten Unsang, der besonders als Lisuart wegen seines Liebreites gesiel, aber im Jahre 1767 das

Theater ganz verließ, da er Herrn Koch erst brauchbar 1765. zu werden ansieng.

Herr von Gerstenberg übersette ein Trauerspiel von Beaumont und fletcher, die Braut, und begleitete es mit einem kritischen Briese an Herrn Weisse, worinnen er einen neuen Hauptgrundsat der dramatischen Theorie sessen suchte, und mit litterarischen Nachrichten von den drey größten Dichtern des englischen Cheaters. — Jerner wurden aus dem englischen zwey Lustspiele von Congreve, Liebe für Liebe und der Arglistige, zu Koppenbagen verdeutscht.

Herr Bottsched hohlte in einem zweyten Cheile nach, was er im ersten Cheile seines Vorraths zur Geschichte der deutschen Bühne vergessen hatte.

In den Citteraturbriefen wurden Schlegels Werke und Romanus Custipiele ausführlich [242] beurtheilt, und hiermit endigte sich dieses kritische Institut.

herr Weisse ließ den ersten Cheil seines Beytrags mit vielen Verbesserungen drucken, und vermehrte ihn mit einem Nachspiele: der Naturaliensammler, welches sich auf der Leipziger Bühne überaus wohl ausgenommen hat.

Herr Martini sammelte seine Lustspiele: der Dormund, eine Kopie nach Diderot, die ausgekaufte Cotterie, und die umgekehrte Komödie.

Herr Pfessel sieng seine the atralische Belustigungen nach französischen Mustern an. Er verbesserte oft die Fehler der Franzosen, suchte dasjenige hinwegzuräumen, was auf unster Bühne allzufremd scheinen würde, besteisigte sich eines körnigten Dialogs und brachte in den Dorreden viele historische Nachrichten bey. Der erste Theil enthält solgende Stücke: Serena, ein bürgerliches Trauerspiel von dem Mahler Candois, in einem Auszuge; den Zaubergürtel von Kousseu, die Sklaveninsel von Marivaux, die Wittwe von Colle, 1765, den Calismann von Camotte, und die Cochter des Uristides von der Frau von Grafigny.

[243] Herr Klemm schrieb eine neue Wochenschrift, der österreichische Patriot, welche etwas besser gerieth, weil verschiedne gute Köpfe daran Theil nahmen. Außer öftern Betrachtungen über die Bühne kommen auch Dramata von Klemm darinnen vor.

Dramata von Klemm darinnen vor.

Endlich erhielt auch Leipzig im Jahr 1766 ein Schauspielhaus, das feiner wurdig ift. Berr Zemisch, und einige andere patriotische Kaufleute diefer Stadt, unternahmen dieses rühmliche Werk. Ein großer Urchitekt, der Ingenieurobrifte gafch, erbaute es auf den Ruinen einer Paftey, nach dem Modelle des Churfürstlichen Theaters zu Dresden. Die Lange des Baufes ift etwa 108 fuß, und die gange Breite 64 fuß. Das Theater ift ohne die vordere vorgehende Rundung deffelben an die 45 fuß tief, und 37 fuß breit. Die Bobe ift 34 fuß. Es find zwey Eingange, einer für die Zuschauer und einer für die Schauspieler, der gleich auf das Theater führt; auch noch ein Ausgang in den daran ftogenden Garten, in welchen man nur durch das haus kommen kann. Das Umphitheater ift länglicht rund. Das Parterr hat ein räumliches abgesondertes Orchester, und da es für stebende Buschaner eingerichtet ift, nur rund herum Bante. Es [244] liegt etwas tief, weil das Theater nicht febr erhaben ift, geht aber schräg vom Theater an in die Bobe und fann überlegt merden. Der Eingang ift dem Theater gerade gegen über, und geht einige Stufen herab. Es find drey Range Logen, davon einige febr geraumig, die fleinsten aber doch auf sechs Dersonen eingerichtet find. Darüber ift die Gallerie, welche einen mehr als gewöhnlichen Ubstand von der Decke des Hauses hat. Man fann allenthalben das Theater feben, und auch in den entferntern Logen leidet das Gebor nicht. Die Auszierung des Gebandes ift, wie es fich für eine Stadt schickt, in der alle schöne Künste blüben. Der Platfond ift von Berrn Defer, 1766. Der Ruhm schwingt sich über das Churfürstliche Wappen. welches das Proscenium ziert. Upollo und Minerva gebieten ihm von ihrem umftrahlten Wolfenthrone, den Schut, welchen die fachfischen Regenten den Künften angedeiben laffen, allgemein auszubreiten. Allgemein bewundert ift der allegorische Dorhang, gleichfalls von Berrn Defer. Zween Saulengange nach dorifcher Ordnung umftellen den runden Dorhof des Tempels der Wahrheit, welchen man entfernt in der Mitte fieht. Er ift von allen Seiten offen, und läßt die von aller Bededung entblöfte [245] Bildfäule der gefälligen Göttin feben, die dem Bergutretenden die offnen Urme reicht. Berm Eingange des Dorhofs, mitten auf dem Gemälde, stehen die in Bronge gegoffenen Bildfäulen des Sophofles und Uriftophanes. Die tragifche Muse weibet dem erstern, welcher gur Einken ftebt, einen Corbeerfrang, den fie ibm gu fuffen auf das Diedestal niederlegt. Binter ihr fteht Sofrates, von seinem freunde Eurivides begleitet; er laft bier den Berfall des Weisen und die Dereiniauna der Obiloso. phie mit der tragischen Dichtfunft errathen. Mitten unter den griechischen Dichtern, bey welchen man den Seneta, auch einige der pornehmften deutschen und frangofischen Nachfolger fieht, fitt die Beschichte mit aufgeschlagenem Buche. Meschvlus budt fich zu ihr nieder, zeigt ihr die Maste und den Kothurn, den er ihren Wahrheiten leihen will. Neben ihm lehnen Theaterflügel, an welchen ein Knabe mablt, eine Zierde, womit er zugleich die Bubne bereicherte. Un der andern Seite fieht man, wie die tomische Muse die Bildfaule des Uristophanes mit einem Corbeerfranze umwindet, ber welcher Derzierung ihr die Cangfunft und ein fleiner Scherzender Liebesgott behülflich find. Daneben lehnt fich Plautus [246] auf feinen Stab, und blidt aufmertfam in die berumliegenden Schriften feiner Dorganger. Bey ihm

1766. fteht der gartliche Tereng, welcher den Umor mit fich bringt und ihm die fadel fanft aus der hand nimmt. Dor ihnen fitt Menander an der Bildfaule des Urifto. phanes, welcher die altern Werke von der perfonlichen Satvre reinigt, und dem Cuftspiel eine neue Bestalt giebt. Er schreibt, und ein Benius schiebt die perfonlich charafterifirte Maste von dem vor ihm aufgeschlagenen Buche. hinter den alten Dichtern, welche ein Satyr begleitet, fteben einige ihrer deutschen und frangofischen Machabmer. 3m Dorbof fieht man den unnachabmenden Shatefpear, welcher die alten Originale vorbergegangen ift, gerade dem Tempel der Wahrheit zueilen. Auf dem Dordergrunde fiten die Mahlerey und die Musif mit ihren Benien. Die Beberde des Uriftophanes zeigt, daß er über die tragischen Dichter spotte. Sophofles scheint ihm zu antworten, indem er mit der einen hand auf die Wahrheit, mit der andern auf die Bragien zeigt, die mit in einander geschlungenen Urmen über dem Tempel auf den Wolfen ichweben, von denen eine Menge Benii herabstürgen, welche Corbeerfrange für die neuern Dichter bringen, womit die alten [247] bereits geschmückt find. -3ch habe meine Beschreibung theils aus der Nachricht von der Eröfnung des neuen Theaters in Leivzig. theils aus den Unterhaltungen entlehnt. - Berr Defer und sein ältester Sohn haben diese neue Buhne von Zeit gu Zeit mit portrefflichen Deforationen pergiert. - Bei der Richtung des Hauses (den 18ten Julius) verfertigte Berr Michaelis die Baurede, welche den feinden des Theaters unangenehme Wahrheiten fagt. Um 6ten Oftober ward es eröfnet, mit einem Prologe von herrn Clodius, welcher ichon feit einiger Zeit die Belegenheitsreden für die Kochische Besellschaft verfertigt hatte, mit dem Bermann von Schlegel, wozu Berr Koch lauter neue Kleider im genauesten Kostume batte machen lassen, und mit der unvermutheten Rudfunft von Regnard. Berr Koch

wollte selbst noch einmal das Vergnügen haben, eine 1766. wichtige Rolle im Crauerspiel zu machen, und übernahm daher den Siegmar im Hermann. Herr Brückner war Hermann, Herr Herlit flavius, Herr Schuberth Segest, Madam Koch Chusnelde, Madam Brückner Udelheit.

Der Teufel ift los des Berrn Weiße ward mit Derbesserungen nach dem Frangosischen auf das Theater gebracht. Da Standfuß gestorben [248] mar, fo tomponirte die neuen Urien Berr Biller. Dies war das erftemal, daß fich dieser Komponist mit der theatralischen Singkomposition beschäftigte. Wenn man bedenkt, wie unpollkommen unser Theater noch damals in diesem fache war, so ift es um desto mehr zu bewundern, daß Berr Biller, trot aller Einschränkung von Seiten der Sänger und des Orchesters, auf diefer Bahn fo glücklichen Erfolg gehabt hat. Seine Urien empfohlen fich dem Dublifum foaleich nicht allein durch ihre Leichtiakeit, sondern auch durch ihre Richtigkeit. Das erste Stud, welches Berr Biller durchgängig felbst tomponirte, mar Lifuart und Dariolette von Berrn Schiebeler in zween Uften. welches den 25sten November aufs Theater tam. näherte fich bier der großen ernsthaften Oper mehr, als er selbst und Standfuß porber gethan batten. Stud ift defto denkwürdiger, da von demfelben die Zeit des Operettengeschmacks eigentlich an gerechnet werden muß. Die altern Opern hatte man mehr der Doffe als der Musik wegen so fleißig besucht. Da einige Kenner glaubten, eine Operette in zwey Uften thue eine eben fo üble Wirkung, als eine Symphonie in zwei Sagen, fo dehnte Berr Schiebeler fein Stud furg darauf in [249] drey Ufte aus, da er es, dem poetischen Werthe nach, lieber in einen hatte gusammenziehen sollen. Die Symphonien zeichnen von nun an unfre Opern vornehmlich vor den italienischen und frangofischen aus. Cettere find gar nicht ju rechnen, aber auch die italienischen, selbst die von

1766. Piccini, Sacchini, Trajeta haben meistens weder Sinn noch Derstand zu dem Stücke, vor dem sie stehn, und levern in einem Cone fort.

Mauvillon der ältere hatte sich schon ehedem in seinen Lettres sur les Allemands an der Ehre der deutschen Bühne versündigt. Sein Sohn schrieb jeht sogenannte freundschaftliche Erinnerungen an die Kochische Schauspielergesellschaft bey einer Vorstellung des Hausvaters. Seine allgemeine Betrachtungen sind sehr seichte, seine Kritiken oft partheyisch und seine Schreibart fade.

Bey Herrn Koch debütirte Demoiselle Kordelia felbrich (aus Unnaberg gebürtig) in der versiebten Unschuld des Marin, und zeigte ungemein viel Unlage zu unschuldigen und naiven Rollen. Hingegen versor er Herrn Starke und Madam, welche nach Wien giengen.

Bey Berrn Udermann in hamburg maren eine furge Seit Berr und Madam Abbt. - [250] Berr Udermann mußte oft feine Zuflucht zu Intermeggos nehmen, und auf den Glang der Kleider und der Ballette, um der Sinnlichfeit seiner Suschauer willen, so viel verwenden, daß er fich selbst dadurch Schaden that. So führte er mit erstaunlicher Dracht die Belagerung pon Calais auf, die dennoch so wenig gefiel, daß er sie nicht einmal wiederhohlen konnte. Bum Ruhm und gur Derbefferung der Udermannischen Gefellschaft zielten einige Blätter ab, welche Berr Comen unter dem Titel: Schreiben über die Udermannische Gesellschaft und Schreiben des Udermannischen Eichterputers an einen Marionettenspieler, als eine Abfertigung des Schreibens an einen freund, herausgab. Im lettern herrscht fehr viel Caune. Diejenige Deränderung, welche man schon damals mit dem hamburger Cheater projektirte, fundigte Berr Comen in einer vorläufigen Nachricht an.

In Sachsen entstand ein neuer Budenprincipal Anton Berger, den wir schon einmal ber Moretti gefunden haben, und der sich mit einem gewissen Stark, gewesenem 1766. Balletmeister ber Herrn Koch, vereinigte. Diese Gesellschaft dauerte einige Zeit, und die alte Schumannin war ber ihr.

[251] Jest überließ der Wiener Bof das deutsche Theater an den Berrn Bilverding von Wewen. Diefer, der nur eine Bubne gu beforgen hatte, machte einige Unstalten, die Wünsche der Patrioten zu erfüllen. Er raumte den Autoren den gehnten Theil des Bewinnstes ein, und fandte den Berrn Klemm, welchen er gum Cheatralfefretair angenommen hatte, nach Leipzig, um Autoren und Schauspieler zu werben; allein er war in beidem nicht glücklich. Herr Hilverding bediente fich vornehmlich des Rathes von dem Berrn von Sonnenfels. Sonnenfels, ein Mann von den ausgebreitesten Kenntnissen in allen schönen Künsten und Wissenschaften, ein Kenner von der schönen Litteratur aller Dolfer, hatte bisher mit patriotischem Gifer gearbeitet, den Geschmad feiner Candsleute gu verfeinern. Mit gleichem Enthusiasmus nahm er sich der Schaubühne an, rügte den schlechten Zustand derselben in der Wochenichrift: der Mann ohne Dorurtheil. Er feste pornehmlich den Ginfluß der Schaubuhne auf die Sitten ins Licht, und drang auf eine Cenfur der fabel sowohl, als des Dialogs. Gang natürlich zog er fich dadurch viel feinde, nornehmlich unter den Autoren und Schauspielern gu. Aber daß ihn deswegen auch ein Mann anfeindete, der zu [252] einem Wertzeuge der Reformation gebraucht worden war, daß Berr Klemm fich mit einem theatralischen Dasquill, der auf dem Darnak erhabene grune But, an ihm versündigte, war unverzeihlich. - 2luf Sonnenfelsens Untrieb ftanden endlich Theatraldichter auf, welche dem autem Geschmack etwas naber famen. Ein farferlicher Officier Berr von Uyrenhoff Schrieb ein Trauer. spiel, das einige gute Derse hat, Aurelius. - Berr Beufeld (ein kayserlicher Rechnungsofficiant) that hier

1766. ungefehr das, was ehedem die Gottschedinn in Leivzig gethan hatte. Er glaubte mit Recht, daß die Wiener am erften durch Stude gereigt werden konnten, in denen fie fich wiederfanden. Allein er mahlte gemeiniglich die niedrigsten Cotalfitten, und fopirte fie, wie die Bottschedinn, ohne alle Kunft. Es fehlte ihm, bey einiger Unlage gum Dialog, an einer guten Befonomie des Plans. In diesem Jahre murden von ihm gespielt: die Baushaltung nach der Mode, die Liebhaber nach der Mode, Julie, aus Rousseau entlehnt, sein einziges ernsthaftes Stud, und der Beburtstag. Cetteres beurtheilte Berr von Sonnenfels fehr scharf. Heufeld ward dadurch aufgebracht, und rachte fich durch eine dramatische Kritif des Beburtstages. Bier-[253]durch ward der Grund zu der Untipathie zwischen diesen beiden Mannern gelegt. -Endlich mard auch eine Derandrung an dem haupteinaange der Bühne porgenommen, nehmlich noch ein bequemers Vorhaus angebaut.

Herr Döbbelin vertauschte die Adermannische Gesellschaft mit der Schuchischen, nach dem er noch bey jener seine jetige frau geheurathet hatte, welche eine Pstegetochter der Madam Ackermann gewesen war. Sie besitzt Vorzüge in figur und Vildung und einige Wärme in sanstern Rollen. Hingegen hat sie eine sehr schwache Brust und wenig Studium, daher sie bald unrichtig, bald unangenehm deklamirt. Bey der Schuchischen Gesellschaft drang herr Döbbelin auf die Abschaffung des Hannswurstes.

Herr Cöwen machte den ersten sehr summarischen Versuch von einer Geschichte des deutschen Theaters, welche vor dem vierten Theile seiner Schriften steht. Dieser vierte Theil besteht aus Schauspielen, und enthält: 1) Hermes und Nestan oder das Orakel, ein prosaisches Trauerspiel in zwey Aufzügen; 2) das Mistrauen aus Färtlichkeit, ein Lustspiel, das ehedem schon einzeln er-

schienen war; 3) Ich habe es beschlossen, sein bestes 1766. Eustspiel; [254] 4) der Liebhaber von Ungesehr in einem Ukt; 5) das Rätzel, mit dem Lisuart einerley Innhalts.

Die hamburger Unterhaltungen nahmen ihren Unfang, und ich werde von Jahr zu Jahr die hieher gehörigen Aufsätze auszeichnen. Don dem jetigen merke ich an: die beiden Operetten von Schiebeler, Cisuart und Dariolette, und Basilio und Quiteria, eine Dergleichung der metrischen und prosaschen Schauspiele, die Armide des Quinault in Versen, übersetz von Eschenburg, und ein Programm des Wiener Balletmeisters Angiolini über den pantomimischen Canz. — Eisuart war unste erste romantische Operette, nach dem Dialog sind darinnen nicht so gut als die Gesänge. Basilio und Quiteria ist aus dem Don Quigotte genommen und von Telemann komponier worden.

herr hippel, Regierungssekretair zu Danzig, schrieb eine Cheaterposse, der Mann nach der Uhr, welche verschiedentlich vorgestellt worden ist.

Herr Brandes hatte bereits zu München ein bürgerliches Crauerspiel, Miß Kanny, versertigt, welches er jeht durch den Druck [255] bekannt machte. Unerachtet der Unwahrscheinlichkeiten im Plan, und der unnatürlichen Sprache, hielt es doch zu Leipzig, Berlin und Wien einige Dorstellungen aus. Schuch schnefte dem Verfasser die sechste Vorstellung, aber der Vortheil davon war nicht groß. Hingegen kauften ihm einige Kausseute die ganze Uussage ab, und der junge Prinz Heinrich beschenkte ihn.

Herr Weiße erhöhte seine dramatischen Verdienste durch den vierten Theil seines Beytrages, worinnen er folgende Stücke gab: 1) Utreus, ein Trauerspiel, das sowohl in der Wahl des Stoffs, als im Ausdruck kühn genannt werden kann; es ist das erste Schauspiel in Jamben,

1766. welches auf deutschen Theatern aufgeführt worden.

2) Amalia, ein rührendes Lustipiel, eines der ausgearbeitesten Stücke des Verfassers, das man zu Hamburg und Ceipzig mit Beyfall gesehen hat. 3) Der Projektmacher, ein Intriguenstück, welches nur zu Hamburg einmal persucht worden.

Herr Nicolai zu Berlin schrieb eine Operette: der lustige Schulmeister, welche vor der Königinn gespielt, von der aber außer einigen Liedern im Musenalmanach noch nichts gedruckt worden.

[256] Die Verfasser der Sammlung einiger französischen Eustspiele für das deutsche Cheater, die Gebrüdere Walz, scheinen weder das Theater noch die Kunst des Dialogs zu kennen. Im ersten Theile lieserten sie jest: den irrenden Ritter von Baron, welcher zu Leipzig der Frauenzimmerliebling und zu hamburg der Mann auf gut Glück heißt; Solimann den Zweyten von Javart, welchen auch die Herrn Raspe und Starke überletzt haben; die junge Indianerinn von Chamsort; den gelehrten Ignoranten von dü Vaure, welcher nach dieser Uebersetzung auf die Kochische Bühne gekommen, und das Vorurtheil nach der Mode von Lachausse.

Man darf diese Derfasser nur mit herrn Pfeffel, und besonders ihre junge Indianerinn mit der Uebersetung dieses Stücks von Pfessel im zweyten Cheile der theatralischen Belustigungen, welcher jett erschien, vergleichen, um ihre Schwäche zu fühlen. Die übrigen Stücke dieses Cheiles heißen: der König und der Pachter, eine Operette von Sedaine ganz in Versen, die verliebte Unschuld von Marin, welche herr Koch aufsühren lassen, und die Zelmire von Belloy in Versen.

[257] Herr Gleim versificirte den Cod Adams von Klopftod, und begleitete ihn mit einem Dorberichte gegen die Kunstrichter, die den Werth desselben verstannt batten.

Nachdem man schon so oft und so vielfältig über den 1767. Nachtheil geseufzt batte, welchen die Principalichaften dem deutschen Theater bringen, so entschloß fich endlich eine Befellichaft von Kaufleuten gu hamburg, meniaftens der dafigen Bubne eine andere Bestalt zu geben. Sie bestand anfangs aus zwölf, dann aus drey Personen, nämlich denen Berrn Sevler, Tillemann und Bubbers, melchen lettern wir ebemals bev Schonemann als Schauspieler gefunden haben. Ihre Projette maren ebenso rühmlich, als weit aussehend. Berr Udermann befand fich in folden Umftanden, daß er ihnen haus, Barderobbe und Schauspieler überlaffen mußte. Udermann felbft murde - gewiß tein geringer fehler der Direttion - als Schauspieler beybehalten. Denn fo handelte er nach denselben Grundfaten, wie ebemals ber Diederich, und mußte, als ibm bald der Bandel zu renen anfiena, den Entrepreneurs allerley Derdruß zu erwecken. Und weil fie ihm nicht alles gleich baar bezahlen tonnten, ließ er fich wenig von ihnen befehlen. Berr Bubbers mußte an [258] die vornehmften Schauspieler in Deutschland Ginladungsschreiben abschicken, und alle diesfalls notbigen Reifen unternehmen. Man verschrieb einen Maschinenmeister aus frankreich, und gab ihm einen großen Gehalt. herr Comen befam das Directorium, und zugleich den Auftrag, Dorlesungen über die forperliche Beredfamteit gu halten, und hamburg dadurch zu einer Afademie für junge Schauspieler zu machen. Er ließ eine Unrede an fie druden, worinnen er ihnen feine Dorlefungen ankundigte. Allein er fand fie febr ungelehrig, und die Dorlefungen unterblieben. Berr Ceffing. - ein Name, welcher allein diefes Institut verewigen fann - mard mit einem ansehnlichen Behalte berufen, anfanas die Bubne mit neuen Originalen zu bereichern. und als er diefes verbat, den Schauspielern und Zuschauern durch fritische Beurtheilungen ju nüten. Er that Diefes anfangs wirflich in feiner hamburgifden Dramaturgie.

1767. Allein die beleidigte Eitelkeit einiger Schauspieler nöthigte ihn bald, gang von ihnen zu schweigen. Die Betrachtungen über das feuer des Schauspielers und über die Kunft Sentenzen zu recitiren, find Oroben, wie nütlich die Dramaturgie von diefer Seite geworden feyn murde. Da nun Berr Ceffing doch auf [259] eine Urt etwas dazu bevtragen wollte, unfre Buhne zu einem Nationaltheater zu erheben, fo fuchte er uns vornehmlich über die Schwäche der fo lange angebeteten frangolen die Augen zu öfnen. Dieles gelchab am nachdrudlichften in den ausführlichen Beurtheilungen von folden Trauerspielen, auf die die frangofische Nation por allen andern ftolg ift, von der Semiramis, Merope, und Rodogune. Nachdem bishero ichon verschiedene Kunftrichter por der Urt gewarnt hatten, wie die frangosen die Regeln der Ulten zu erfüllen pflegen, maren andre geneigt, diese Regeln selbst zu verachten. Berr Ceffing, diefer große Kenner des Alterthums, fuchte uns daber mit dem mabren Sinn dieser Regeln bekannt zu machen, das Wesen des Trauerspiels und den fo oft misverstandnen Uristoteles zu erörtern. Seine Dramaturgie ift, von dieser Seite betrachtet, ein Schat von Philosophie und Belehrsamkeit. Don deutschen Originalen find Amalia, Richard der Dritte, und die Bruder, am forgfältigsten geprüft. Oft hat uns auch Berr Ceffing Auslander naber fennen lernen, die nicht fo bekannt maren, als fie es verdienten, 3. E. den Burd, den Effer von Bants, und den Effer eines fpanischen Dichters. Leider hörte diese in der dramatischen [260] Kritit bis jeto einzige Schrift bereits mit dem ersten Jahrgange wieder auf.

Den 22sten Upril eröfneten die neuen Entrepreneurs die Bühne mit Olint und Sophronia und zwo Unreden von Herrn Dusch. Herr Hertel hatte besondre Symphonien zu dem Cronegkischen Crauerspiele verfertigt.

Dem. Karoline Schulz war noch vor Unfang des Instituts (nebst ihrem Bruder, dem Balletmeister) nach Leipzig zu Berrn Koch gegangen. Die Mitglieder aber 1767. der neuen Unternehmung maren: 1) Berr Edhof, 2) Berr Udermann, 3) Dem. Udermann, 4) Berr Benfel, 5) Madam Benfel, 6) Berr Borchers, 7) Berr Bod, 8) Madam Bod, 9) Berr Barbrecht, 10) Madam Barbrecht, welche beide nie einen großen Ruf unter den Schauspielern erlangt haben, 11) Herr Schmelz, 12) Madam Schmelz, welche von der Ceppertischen Gesellschaft aus Göttingen antamen, 13) Madam Comen, welche den 24ften Upril das Cheater aufs neue mit dem größten Berfall betrat. 14) Madam Mecour, welche von München abgegangen war, und einige Zeit in hannover gelebt hatte. Neben Madam Benfel bildete fie fich auch zu einer brauchbaren Aftrice in einigen heftigen, tragischen Rollen, [261] wie 3. E. die Elettra des Doltaire. 3hre reine und melodische Stimme tommt ibr bev der Deflamation im Cragifchen febr zu ftatten. Ueberhaupt bat die Natur alles für fie gethan, fie zu einer angenehmen Schauspielerinn zu bilden. 15) Demoif, felbrich, welche von der Kochischen Befellichaft ankam, und als Ugnefe den 28ften Upril debutirte, 16) Berr Merichy, welcher in Bedientenrollen mehr Theaterfpiel als Deflamation bat, 17) Madam Merfchy, feine sonderliche Schauspielerinn, 18) Madame Schulg, welche auf Ceffings Empfehlung von Schuch verschrieben ward und als Dorinette in Legrands Siege der vergangnen Zeit debütirte, aber, als fie die Marwood für Madam Bod zu übernehmen magte, feinen Beyfall fand.

So zahlreich diese Gesellschaft schon war, so ward sie doch einige Monate nachher noch mehr verstärkt. Herr Witthöfft kam von der Rochischen Truppe, und debütirte als Comthur im Hausvater den 27sten Julius.

Da die Entreprise vornehmlich die patriotische Absilicht hegte, junge Schauspieler zu bilden, so nahm sie auch von Zeit zu Zeit eine Menge junger Leute an, die sie aber eben so geschwind wieder abdankte, weil ihnen so gleich

1767. große [262] Rollen gegeben wurden, und sie ganz natürlich darinnen missielen. Aur die Namen von vieren sind nachher bekannt geworden: Herr Meyer (aus Hamburg gebürtig), welcher Verse gut deklamirt, aber im Lustspiel nur kalten Nollen gewachsen ist; Herr Günther (aus der Grasschaft Hohenstein), welcher einer unster besten Sänger in der Operette ist, und zum komischen Ukteur viel Genie zeigt; Herr Cambrecht (ein geborner Hamburger), welcher ein brauchbarer Schauspieler werden könnte, wenn er nicht von Natur eine heißere Brust und nachher bey Döbbelin zu früh große Rollen bekommen hätte; und Herr Hempel, welcher Berrn Böck zu kopiren trachtet.

Da unfre Zuschauer noch immer por allem nur beluftigt feyn wollen, fo bereicherte Berr Weiffe unfre Bubne febr gludlich mit den feinern Divertiffements der frangofischen. Er führte die tomische Oper bev uns ein. doch fo, daß er fie der Komödie viel näher brachte als fie es bev unfern Nachbarn ift. Naivetät, ein glücklicher Mittelweg zwischen dem Doffenhaften und dem Allguraffinirten, und der Reig feiner Urien haben feinen Urbeiten in diesem fach einen so ausgebreiteten Beyfall erworben. Cottchen am Bofe, welches den 7ten May auf die [263] Kochische Buhne tam, mar das erfte in diefer Urt. Ob aber gleich Berr Weiffe die frangofen gu feinem Mufter gewählt hatte, fo blieb doch herr hiller auch bey der Komposition dieser Operette den Italienern, oder vielmehr fich felbst und seinem Cehrer haffe, getreu. Doch mußte er feinen Con gegen den im Cifuart pollia umftimmen, da Sottchen fich zu diesem verhält, wie die große Oper der Frangosen zu ihrer Operette. Er erlaubte fich daher feine ausführlichen Urien mit Dacapo, welche überdem von unsern theatralischen Sängern selten volltommen ausgeführt werden konnten, und schränkte fich auf Urietten und Capatinen ein. - Dem. Steinbrecher mard durch ibr portreffliches Spiel in diefer Operette unfre fapart. Durch Dem. Schulz erhielt die Kochische Gesellschaft einen be. 1767. trächtlichen Juwachs. Sie debütirte den 22sten Merz mit der Cenie, und da dieses Jahr Minna und Romeo auf die Bühne kamen, so gaben die Rollen der Minna und Julie ihrem Auhme neue flügel. herr Geser hat sie in letzterer Rolle verewigt.

Berr Brandes entzweite fich mit Schuch, nahm feine Dimission und blieb zu Berlin, als diefer nach Danzig gieng. Ju Berlin ichrieb er das erfte Schausviel, welches ihm Ehre [264] machte: der Schein betrügt, worinnen er eine Erzählung des Marmontel in ein Drama verwandelte, das auf allen unfern Bubnen aute Wirfung gethan bat. In allen feinen Studen bat Berr Brandes eine große Mannich. faltiafeit und zum Cheil Wahrheit der Charaftere, viel Diderotische Gemählde, deutsche Sitten, und porzualich einen furgen und geschmeidigen Dialog, welchen er Berrn Ramler zu danken bat, diesem patriotischen Dichter, welcher fich auch viel Mühe gegeben, die Deklamation der Schuchischen Schaufpieler zu verbeffern. - Berr und Madam Brandes famen nunmehro zu Koch und debütirten in der jungen Indianerinn. Die Neuhofinn gieng pon Schuch ab und blieb einige Zeit gu Berlin. Sie wollte gerne gu der Kochischen Besellschaft; als dies aber nicht möglich war und fie auch bev Döbbelin nicht bleiben wollte (denn fie konnten fich wegen der Rollen nicht vereinigen, und beide wollten den Zamor, den Orosmann u. f. w. fpielen), fo ging sie mit einem Kavalier, der eine furze Zeit unter dem Namen Operkamp einen wenig bedeutenden Schauspieler porgestellt batte, in die weite Welt.

Madam Kirchhoff verheurathete sich aufs neue zu Petersburg mit einem schlechten Schau-[265]spieler, Namens Sauerweid, einem gebornen Königsberger.

Herr Döbbelin verließ gleichfalls die Schuchische Gesellschaft, erhielt das Preussische Privilegium mit Schuch gemeinschaftlich und sieng an, eine neue Cruppe zu er-

1767. richten. Er reifte deswegen nach Leipzig und hamburg. In Leipzig marb er niemanden an, als einen gemiffen Schulz (einen hamburger), welcher daselbst Berrn Witthofft erfeten follte, aber nicht tonnte. Defto gludlicher mar herr Döbbelin zu hamburg (wo er auch den Samor als eine Bastrolle spielte) und engagirte folgende Dersonen, die mit Ende des Jahres ju ihm giengen: Berr Schmels mit feiner frau, Merichy mit feiner frau, Demoifell felbrich. herr Benfel, Madam Schulg, Berr Cambrecht, Berr Barbrecht und feine frau. Che diefe ankamen, fpielte herr Marchner, der schon feit 1758 vom Theater entfernt gelebt hatte, einige Rollen zu Befallen. - Selbst Berlin tonnte, vornehmlich wegen der Pradilection des Königs für die frangosen, fein stehendes Theater unterhalten, und Döbbelin fpielte daber abwechselnd in Berlin. Königsberg, Danzig und Stralfund.

[266] Der zweyte von des alten Schuchs Söhnen, Christian Schuch, starb jett.

Ju Wien starb der Herr von Hilverding, und die jenigen, welche unter der Hand mit ihm Cheil an der Entreprise genommen hatten, die Herren Häring, Schwarzsleutner und Kurländer, wurden von einem Italiener, den Obristieutenant Ufsligio, durch vergrößerte Dersprechungen verdrungen. Ohne Kenntnis der deutschen Sprache überließ er sich blinden führern. Jum Glüd war der Geschmad der Juschauer nicht ganz mehr der vorige. Die Burlesse wurde wenig, und ein regelmäßiges Stück, deren man wöchentlich zwey gab, stärfer besucht. — Der Pantalon, Ceinhaas, starb jest am 22sten May.

Herr Heufeld schrieb ein Lusspiel, Com Jones, und ein anders, der Bauer aus dem Gebirge, welches letztere nichts anders, als der Arlequin sauvage und ein Versuch war, den Hannswurst zu verfeinern.

herr Klemm schrieb zur Nachahmung der Cessingischen eine elende Dramaturgie, welche nur ein Quartal dauerte. Das merkwürdigste darinnen ift die Abbitte und 1767. Ehrenerflärung an den Berrn von Sonnenfels, wegen des grünen hutes. - Much in dem langweiligen Wochen-[267] blatte von Klemm: Wider die Cangeweile, tamen dramatische Sachen vor. — Ja Herr Klemm wagte fich fogar mit einem gangen Cheater hervor. Weniger groteste Charaftere und ein etwas edlerer Dialog find seine gangen Dorzüge vor Beufeld. In diesem Theater fteben: die feltene Zärtlichteit, zwer Ufte: Ohilint und Cleone, eine tomifche Oper; der Befuch, in einem Uft; Alzimire, ein Crauerspiel in einem Uft; die Probe des Reichthums, in einem Uft; der Wettstreit oder der Sieg der mahren Liebe, in zwey Uften; die Schule der Liebhaber, in drey Uften; die burgerliche Beurath, in einem Uft; die Jaad, eine fomische Over: Daphne. in zwey Aften; der Triumph Klarifens, in einem Aft, und die Beurath mider die Mode, in funf Uften. Sie find alle gespielt worden, ausgenommen der Besuch, die feltene Zartlichkeit, Alzimire, die Probe des Reichthums, Daphne und der Triumph Klariftens.

Herr Cessing machte sich dieses Jahr durch eine verbesserte Ausgabe seiner Custspiele unvergestlich. Der Mysogyn ward nun in drey Akte ausgedehnt. Aber der wichtigste Zusat war ein neues und das größte Meisterstück seiner komischen Muse, Minna von Barnhelm, in Anse [268] hung der Sitten das erste wahre deutsche Stück. Wo ist wohl ein Cheater, das es nicht spielt? Wo ein Parterr, das es müde würde zu sehen? In Berlin ward es bey seiner ersten Erscheinung sechsmal hinter einander gegeben, dergleichen Wiederhohlungen sonst nur in Wien gewöhnlich sind.

herr Weiße ließ den zweyten Theil seines Beytrags von neuem drucken, und vermehrte ihn mit der ersten achten Edition von seiner Matrone zu Ephesus. Er übersette auch in diesem Jahre die neue Weiberschule von Moify.

1767. Herr Clodius fügte seinen Versuchen aus der Litteratur und Moral ein ernsthaftes Drama: Medon, oder die Rache des Weisen, bey, welches zu Wien, hamburg und Leipzig vorgestellt worden, vornehmlich aber, durch Herrn Brückners Deklamation unterstüht, Beyfall erhielt.

Herr Sturz schrieb ein bürgerliches Crauerspiel: Julie, und eignete es der Hamburger Entreprise (die es auch vorstellen lassen) zu. Der großen Sehler des Plans nicht zu gedenken, so scheint der Verfasser, nach der komischen Rolle, die ereingestochten, mehr Calente zum Lustspiel [269] zu haben. Die weitläuftige Zuschrift enthält mancherley kritische Cräume.

Herr Caspersohn machte einen mittelmäßigen Versuch im Trauerspiel: Osmann, welchen Herr Döbbelin aufführen ließ.

Herr Schiebeler verfertigte zwey kleine Nachspiele: die Muse und die wahre Liebe, welche beide gespielt wurden, wovon aber nur das erstere wegen der eingestreuten Gesänge gesiel.

Der dritte Theil von Pfeffels Belustigungen lieferte: den Triumph der freundschaft von Marin; den Philosophen ohne es zu wissen von Sedaine; den wahren Philosophen von Uraignon und die versähnten feinde von Merville. Herr Roch hat diesen ganzen Theil spielen lassen.

Herr Kreuch auf, welcher, gleich dem Magister Steinel, dem Kochischen Theater durch seinen Rath und Eifer viel Dienstegeleistet hat, arbeitele den Liebesteufel von Legrand nach deutschen Sitten um.

Don größern Uebersetzungen führe ich folgende an: den Goldoni von Herrn Saal; den Steele von Herrn Schmid, und die Demois. Biehl von Herrn Scheibe.

[270] Aus den Unterhaltungen dieses Jahres sind zu bemerken: die Esther des Racine, in Versen übersett von Eschenburg; die Schule der Jünglinge, ein Nachspiel von Schiebeler, ohne alle weibliche Rollen, welches auf der Bühne keinen Beyfall fand; Hannchen und Eukas, 1767. eine freve Uebersetzung der Ninette à la cour, welche der Derfasser, Herr Eschenburg, nachher auch einzeln drucken lassen.

Die Hamburger Entreprise hatte allerhand ökono- 1768. mische fehler begangen; es gebrach ihr an Geld: die Einnahme war nicht sonderlich; andre Kausseute, welche die Sache als eine Privatsache betrachteten, druckten sie aus Aeid; die Schauspieler entzwerten sich oft; eine französische Gesellschaft that der deutschen großen Abbruch — kurz, das Theater ward wieder Theatre ambulant; alle Projekte scheiterten, und die Unternehmung unterschied sich nun durch nichts mehr von andern Principalschaften. Die Gesellschaft gieng im Januar nach Hannover, nachdem sie schon ihre Zuslucht zu Pantomimen genommen hatte. Im May kam sie nach Hamburg und gieng im November wieder nach Hannover.

Dem. Schulg bey der Kochischen Gesellschaft verheurathete fich außer dem Theater [271] nach hamburg, gu einer Zeit, da fie die Erwartung des Publifums aufs höchste gespannt hatte. Sie verließ das Theater in der Rolle der Mig Sara. Ihr Bruder blieb bey der Gesellschaft. Don Wien fehrten Herr und Madam Starke und von Hamburg Berr Witthöfft gu Koch gurud, fie debutirten alle drey in der gartlichen Chefrau von Goldoni. - Ein unerwartetes Ungewitter brach jest über Berrn Koch aus. Deranlassung einiger Professoren, welche die Buhne als der ftudierenden Jugend schädlich vorgestellt hatten, tam (am 16ten Junius) ploglich der Befehl, dag wochentlich nur zweymal (Mittwochs und Sonnabends) gespielt werden follte. Berr Koch versuchte dies ein Dierteljahr, aber die Zuschauer tamen um nichts gablreicher. Er schlug eine Subscription por, die aber nicht angenommen ward. Schon wollte er feine Befellschaft aus einander geben laffen, als ibn die Bergoginn von Weimar gu fich berief. Er 1768. Schloß die Buhne gu Ceipzig den 17ten September mit den Kandidaten und besuchte von nun an nur die Leipziger Meffen. - Berr und Madam Brandes giengen gu der hamburger Entreprife. - Den 20sten May tam Berrn Weiffens neue Operette, die Liebe auf dem Cande, auf [272] das Theater. Der tomische Scher; und die Satire find bier nicht mit fo vollen Banden ausgestreut, als in Cottchen am hofe; aber die Urien find gartlicher, und der Komponist tonnte fich daber mehr erheben. Man febe nur die rubige und edle Urie des Brafen, die gartlichen Befange Banschens und Lieschens, die tomischen des Schöffers, die tontraftirenden Duette und Tergette, man febe die gange Oper in dem Klavierauszuge nach, und man wird gestehen, daß, wenn man eine Auswahl unter Billers Arbeiten machen wollte, diese gewiß unter die porgualichsten gebore. - Die Bubne zu Weimar ward den 25sten September mit Schlegels hermann und einem musikalischen Orologe eröfnet, welchen Berr Mufaus perfertigte und Berr Biller tomponirte.

Die frangofischen und italienischen Truppen thaten dem deutschen Theater zu Wien immer noch großen Gintrag. - Durch den Cod des Berrn Weistern erlitt dieses Theater einen groken Derluft. Begen das Ende feines Lebens waren Beographie und Beschichte seine Lieblings. beschäftigungen, wie die nach seinem Code gedruckte Copographie von Besterreich beweißt. Dem. Jaquet die altere fpielte jest zuerft in dem Kaufmann von Condon die Marie, [273] bald darauf die Benriette im poetischen Dorfjunter; feitdem muntre und gartliche Liebhaberinnen, auch naive Rollen. - Berr von Urrenhoff ließ ein poetisches Crauerspiel: Bermann und Chusnelde auf. führen, welches teine Vergleichung mit Schlegel aushält. -Berr Caudes überfette den Krieg und den mahren freund von Boldoni, und die Schnitter von favart. - Berr von Sonnenfels mard nun der Dramaturg der dafigen Buhne. Seine Briefe über die Wiener Schaubuhne find voll von Reformationseifer, von aufklärender Kritik für die 1768. Autoren, von nühlichen Bemerkungen für die Schauspieler, von praktischen Abhandlungen für beide, und dabey in einer aufgeweckten und blühenden Schreibart abgefaßt. — Herr Klemm und herr Keufeld neckten den Kerrn von Sonnenfels in ihren Briefen über die österreichische Citteratur, worinnen auch viele Nachrichten die Bühne betreffend vorkommen.

Die Berger. und Starfische Besellschaft, deren ich gedacht habe, gieng zu Leipzig, mo fie por dem Deters. thore spielte, aus einander. Berger felbft begab fich nach Breslau zu Schuch, dem er durch die fomischen Opern großen Dortheil brachte. - Start fieng [274] bald darauf an, die Gesellschaft wieder herzustellen. Unter andern geriethen Berr und Madam Abbt zu ihm, welche porher bey dem Springer Berger gewesen maren. Ein gemiffer Klefeder ichrieb einen elenden Danegvrifus auf fie zu Jena, woselbst fie zu Grunde gieng. - 2lus ihren Trümmern entstanden nun gar zwey neue Truppen. gemiffer Kalte, der Ufteur bey derfelben gemefen mar, errichtete eine eiane Gesellschaft und erhielt an einem aewiffen Köller und an einer gewiffen Eitelinn brauchbare Leute für folches Bäuflein. Er war fo vernünftig, fich blos auf fleine Städte einzuschränken. - Berr Ubbt errichtete eine andre Truppe gu Erfurt. Regel mit feiner frau, die Schumannin, ein gewiffer Seip und freymald, wovon der erstere einige Unlage zu fomischen Alten, letterer zu Dalets hatte, maren die vorzüglichsten Mitalieder davon. Madame Abbt mar durch ihre gefällige Bildung, durch ihr feuer, durch ihre Deflamation der Derfe, durch ihre Unlage zu einigen schrecklich tragiichen Rollen die vornehmste Stute diefer Truppe. Ihr misfälliger Uccent, ihr Mangel an Studium, ihre zu hurtige Sprache, ibre Einformiakeit in der Dantomime konnten, da fie bier die einzige ihrer Urt mar, minder auffallen. 1768. [275] Herr Wäser, welchen wir 1763 haben kennen lernen, kam mit seinen Ceuten im September dieses Jahres nach Cübeck, und ließ sich vorerst hier, dann zu Hamburg, Stralsund, Kiel und Rostock sehen. Seine Schauspieler waren Engelmayer und seine Frau (er nur mittelmäßig, sie völlig unbrauchbar), eine gewisse Madam Eulenberg (die noch die beste gewesen seyn soll), Wollandt, Lindner, Urnold, Ettinger, alles obsture Namen.

Herr Döbbelin verschrieb einige Schauspieler aus Rußland, worunter Madam Sauerweid (ehmalige Kirchhofinn) und ihr Mann die vorzüglichsten waren. Er gessiel natürlicher Weise gar nicht, und sie war über ihre besten Jahre hinaus. Sie debütirte als Elisabeth, und er als Graf von Salisbury. Daher sie (im folgenden Jahre) hingiengen, wo sie hergekommen waren. — Alls sich die Oöbbelinische Gesellschaft diese Jahr zu Danzig aushielt, schrieb der dassie preussische Resident Herr von Jung ein tritisches Sendschreiben über dieselbe, worinnen sie ziemlich gerühmt wird. Dieses verdroß Herrn Causon, welcher bisher Cheaterdichter bey Schuch gewesen war, und er Jung in einem [276] andern Sendschreiben zu widerlegen; allein es mangelten ibm die Kenntuisse und die Schreibart desselben.

herr Comen übersette den Mahomet und die Scythen des Voltaire in Jamben.

Dier Schauspiele von dem Herrn Pastor Schlosser (zu Vergedorf bey Hamburg), welche er noch auf der Universität Jena versertigt, und wovon der Zweykampf bereits auf unsern Bühnen Veyfall gefunden hatte, machten in der Folge wegen des Standes des Versassers großes Aufsehen. Es sind ernsthafte Intriguenstücke, welche einige ganz gute Situationen und einen reinen Dialog haben. Die übrigen heißen: die Komödianten (so nur einmal in Grät gespielt worden), die Maskerade und das Misverständniß.

Herr von Gerstenberg überraschte das Publitum mit 1768. einem sehr originellen Trauerspiele, Ugolino, in welchem vornehmlich die Phantasie und die Stärke des Dichters im höchsten Pathos glänzte. Unerachtet viele Scenen darinnen mehr Grausen und Abschen, als Mitleid erregen, und das ganze Thema untheatralisch ist, so hat doch sper Döbbelim es gewagt, dasselbe aufzuschen. Er selbst spielte darinnen mit seiner ganzen Familie; er Ugolino, Mad. Döbbelin Francesco, [277] Dem. Döbbelin (welche jett auch häusig große Rollen übernimmt) den Anselmo, und Monsieur Döbbelin den Gaddo.

herr Jacobi verewigte die Madam hensel in einem eignen Bedicht, und fie dantte ihm in Versen.

herr Cafpersohn magte, aber nicht glüdlicher als das erstemal, einen neuen tragischen Versuch: Chafnhilde.

herr Weiffe verbefferte den dritten Theil feines Beytrags, und fügte ein neues rührendes Nachspiel: Bros. muth für Grosmuth hingu, welches gu Leipzig vorgestellt worden ift. - Jett erft ließ Berr Weiffe die beiden erften Bande feiner tomifchen Opern, fo wie Berr Biller feine Kompositionen, drucken, und nun erft maren auch andre Truppen, als die Kochische, darauf bedacht, diese Stude aufführen zu laffen. Berr Weiffe nahm bev diefer Belegenheit mit dem zweyten Cheil des Ceufels ift los, dem luftigen Schufter, wichtige und gludliche Deranderungen vor. Much Gerr Biller fah die Standfußische Musit durch, komponirte die hinzugekommenen Urien und gab beide Theile des Teufels heraus. Die Schuchische Besellschaft ift die einzige, welche den zwerten Theil mit den Verbefferungen gespielt hat. - Doch [278] noch einen ansehnlichern Zuwachs erhielt der dramatische Ruhm des Berrn Weiffe durch den fünften Theil feines Beytrags. Denn hierinnen erschien Romeo und Julie, ein burgerliches Crauerspiel, aus Shakespeare modernisirt, welches schon porber die Zuschauer entzudt hatte und durch den

1768. Ausdruck einer enthusiastischen Liebe nun auch Leser bezauberte. Es war von zwey Lustspielen begleitet: die Freundschaft auf der Probe, nach einer Erzählung des Marmontel, und List über List, eine Farce, welche beide verschiedentlich ausgeführt worden sind.

Herr Brandes verfertigte ein neues rührendes Lustspiel: der Graf von Olsbach, welches von Seiten der Charaftere unstreitig sein bestes ist und auf allen unsern Theatern arokes Glück gemacht hat.

herr hippel schrieb ein neues, aber viel schlechteres Intriguenstück: die ungewöhnlichen Nebenbuhler, welches schon vorher zu Königsberg und Danzig, unterdem Citel: der herr und Diener, war gespielt worden.

Der Freygeist des Herrn von Brawe ward nebst einem noch ungedrucken Trauerspiele von ihm, Brutus, herausgegeben, aus dem man erst die Größe seines Verlustes recht beurtheilen [279] lernte. Man sah daraus, daß er sich frühzeitig die Engländer zu Mustern gewählet, man sand starke Situationen, männliche Sentiments, und eine nervöse Sprache, welche nur zuweilen zu bilderreich wird. So sehr die letztere den Jüngling verräth, so ein männlicher Entschluß war es von dem Versasser, ein Trauerspiel ohne Liebe zu entwersen. Da noch mehr, er nahm zu seiner Versart die Jamben, ehe sie noch von unsern Kunstrichtern empsohlen worden waren. Wien hat bisher allein die Ehre, es gespielt zu haben.

Herr Bodmer sieng an, von einem politischen Endzwecke des Crauerspiels zu träumen, und sein Geschwätz unter diesem Citel zu verkaufen. Dies hätte er immer thun mögen, aber er sieng auch an, andre Dichter neben sich zu verkleinern, und tastete den Atreus des Herrn Weisse an. Alle diese Sünden begieng er in dem ersten Cheile seiner politischen Schauspiele und in dem ersten Cheile seiner theatralischen Werke.

Die Herrn Walze fuhren fort, französische Lustspiele 1768. fürs deutsche Cheater zu sammeln, und lieserten jeht: die Schule der Jünglinge, von Lachaußee; die Schule der Freunde, von demselben; den reichen Bürger, von demselben [280] (welcher zu Leipzig aufgeführt worden); Pamela, von demselben; den Weltmann, von Boißy (der zu Leipzig gespielt worden); die Reimsucht, von Piron, und die Einwilligung wider Willen, von Merville.

In den Unterhaltungen sind zu bemerken: das Muster der Ciebe, aus dem Saintsoix von Herrn Sbeling (ist zu Hamburg gespielt worden); die neue Agnese, ein östers aufgeführtes und aus einer französischen Operette gezognes Nachspiel von Herrn Löwen, und der Anfang kritischer Beurtheilungen über die niedersächsischen Bühnen von ebendemselben.

In Leipzig bekam endlich Berr Koch, als er (den 29ften 1769. Upril) in Begenwart des Bofes fpielte, wiederum pier Tage erlaubt. Allein der Kaltfinn der Zuschauer nothigte ibn. dennoch den Sommer wieder nad Weimar zu geben und nur die Meffen in Ceipzig gu fpielen. - Die Bubne verlor einen treflichen Mann an Berrn Starte, welcher den 28sten Upril ftarb, nachdem er schon seit einiger Zeit fich der Rechtsaelehrsamkeit gewidmet batte, in der Absicht. fich nach und nach vom Theater zu entfernen. - Einen neuen Zuwachs erhielt Berr Koch an den beiden Demoi. felles Schick (aus Bildburghausen geburtig), welche von dem (nun [281] gang gerftreuten) Bildburghaufifchen Theater um Oftern gu ihm tamen. Die altre, welche Unlage zum Komischen zeigte, debütirte in der rechtbebaltenden Magd, und die jungere, welche in naiven und gartlichen Rollen hoffnung machte, als Bortense in dem Menschenfreunde von Cegrand. - ferner debütirte eine Demoiselle Buberinn (die Schwester eines Cangers bev der Gesellschaft) den 22sten September in der verliebten

1769. Unschuld nicht übel. — Zu Weimar wagte man es am ersten, Herrn Weisse in seinen Operetten nachzuahmen. Herr Musäus daselbst schrieb ein Gärtnermädchen, welches, wegen der Komposition des dasigen Kapellmeisters Herrn Wolf, vielen Veysall fand. Herr Wolf unterscheidet sich von Herrn Hiller durch eine gearbeitete Vegleitung der Instrumente. Die reine Harmonie und die dem Charatter der Personen angemesne Melodie ist allgemein bewundert worden.

Dem. felbrich heurathete außer dem Cheater, an deren Stelle herr Döbbelin eine Dem. Stunzius annahm, welche aber keine sonderliche Hoffnung gab. Er bekam außerdem noch Engelmayern mit seiner Frau. Hingegen verließen ihn zu Ende des Jahres herr Schmelz mit seiner Frau, herr Garbrecht mit der [282] seinigen, und herr hensel, wodurch seine Truppe eine ganz neue, aber schlimmere Gestalt gewann.

Herrn Abbts Crüppchen gieng zu Grunde, und Herr Abbt fand, nachdem er vergebens zur Kochischen Gesellschaft zu kommen gesucht hatte, nebst seiner Frau, Regeln und der Regelinn Engagement zu Wien.

Ju Wien starb jest der große hannswurst Prehauser, im 70sten Jahre seines Alters, und mit ihm erlosch die Race der Wiener hannswürste. Nach seinem Tode ward die Gesellschaft unter sich eins, keine andre als regelmässige Stücke zu geben. Jum Glück übernahm auch ein patriotischer Kausmann, der Freyherr von Bender, das deutsche Theater allein. Er munterte die Schauspieler in ihrem Dorsate immer mehr und mehr auf, und ließ es sich angelegen seyn, die Possenspiele, was es auch kosten möchte, auf immer zu verdrängen. Er trug die Aussicht dem herrn heuseld auf, welcher lauter regelmäßige Stücke gab und nur zuweilen seine Justucht zur Opera bussa nahm. Es wurden aufs neue Preise für die Autoren ausgesetzt. Keine Kosten wurden in Ansehung der Kleider und Vers

zierungen geachtet. Die Buhne bekam einen gang neuen 1769. Dorhang von [283] dem Berrn von Hobenberg, zwar von allegorischer, aber von feiner Beserischen Erfindung, noch viel weniger Ausführung. Bu den Baletten ward Berr Noverre angenommen. Die neue Direktion nahm mit dem 29sten May ihren Unfang und eröfnete mit dem blinden Chemanne. - Die Gesellschaft felbit mar ansebnlich verftärft. - Eine Madam Brodmann debutirte in der florine im blinden Chemanne und fpielt nun Soubretten und chargirte frauenrollen. - Berr Steigenteich fiena mit dem Sieamund in Beufelds Julie an und zeigte Unlage zu Liebhabern; er hat in der folge als Belton in der jungen Indianerinn, als Minister in den abgedankten Officiers und in einigen niedrig tomischen Charafteren gefallen. herr Stephanie der jungere (Bottlieb), geboren gu Breslau 1741, der bisher im Soldatenstand gelebt hatte, machte zum erstenmal im Graf Olsbach den Stornfels; feine Rollen find brufque Officiers, hastige und erfte fomische Alte, alte Bedienten, und in der Tragodie Tyrannen. - Berr Weiner trat im Randolph im Schein betrügt auf, fpielt Liebhaber und Mebenrollen. - Dem. Kummersberg erschien zum erstenmal in der neuen Ugnefe, als Ugnese. Sie besitzt unter den dasigen jungen [284] Uftricen die meifte Unlage in Soubretten und naiven Rollen. - Demoiselle Maria Untonia Teutscherinn (geboren zu Wien 1752) betrat den I ften Upril die Bubne als Brafinn pon Olsbach; fie macht in rührenden Lieb. baberinnen und jungen tragischen Rollen Boffnung. herr Reichard erschien als Euphemon im verlornen Sohn, verließ das Theater wieder, fam 1771 gurud, und spielt Dertraute. - Berr und Madam Ubbt und Berr Regel debütirten alle drev im Poéte campagnard von Destouches, als fie aber drauf den Orosmann, die Zaire und den Chatillon fpielten, fanden fie nicht den mindeften Beyfall und murden urplötlich dimittirt.

Die Reifen, melde der frevherr von Bender gu thun 1769. batte, nothigten ibn, das deutsche Theater noch in diesem Jahre an den Berrn von Uffligio gurudzugeben. Allein das Gute batte nun ichon zu viel Wurzel gefaßt, als daß man einen Rudfall von Seiten der Buschauer gu befürchten gehabt hatte. Aber von Seiten Uffligios und feiner Uffociirten suchte man alles bervor, den mubsamen Bau wieder einzustürzen. Den ersten Derfuch, das Ertemporiren wieder zurudzubringen, magten sie noch in diesem Jahre, als die fogenannte Badnertruppe [285] unter Direction Berrn Karl Menningers, melde in der Dorftadt zu fvielen die Erlaubnig batte, ihre Doffen auf dem Theater am Karnthnerthore aufführen lassen wollte. Alles mar ichon festgefest. Aber Berr Stephanie der altere entwarf im Namen aller eine Dorftellung an den Grafen von Sport. Berr von Sonnenfels entwarf eine portrefliche Dor. ftellung an den Kaifer felbft. Die folge davon mar, daß allen fremden Cruppen auf dem faiferlichen Cheater gu spielen, und alles Ertemporiren untersaat murde. Doch Uffligio mandte neue Bemühungen an, als Bernardon gurudtam. Die diefe Bemühungen vereitelt murden, lehrt uns das fünftige Jahr. - Berr Klemm ichrieb ein neues rührend feyn follendes Drama: die Wohlthaten unter den Unverwandten. - Der preuffiche Befandichafts. fetretair, Berr von Jefter, welcher ichon verschiedene Uebersetungen für die dafige Buhne gemacht hatte, machte ein fleines Machipiel, das Duell, wozu Sedaine die Idee aab und welches auch zu Ceipzia gefallen bat. - Berr pon Uyren hoff debnte eine Plaisanterie gu einer farce, unter dem Citel: der Poftzug, aus; das erfte Euftspiel aus dem Desterreichischen, welches einen guten Con hatte und das durch gang Deutsch- [286] land gefallen hat. Uebrigens magte fich auch Berr Klemm mit einer neuen Drama. turgie berpor, morinnen er entweder ausschrieb oder unvernünftig lobte und feicht tadelte; fie dauerte vier Quartale.

Berr Comen hatte fein Direktorium der niederfachfischen 1769. Bühne aufgegeben und war mit seiner frau und Cochter (die auch ichon Kinderrollen übernommen hatte) nach Roftod gurudaefehrt. - Die Entrepreneurs mußten fogar frob feyn, daß Berr Udermann die Befellichaft wieder übernahm. Sie ichloffen mit Eduard dem dritten. Uber noch in diesem Jahre entstanden durch eine große Spaltung aus der Udermannischen Besellschaft zwey neue Truppen. Einige Berrn zu Bannover Schlossen im Namen des Königs von England einen Kontratt mit Berrn Ubel Seyler, geboren zu Bafel 1730, und ernannten ibn gum Direftor der Bannöverischen Bubne. Berr Edhof, Madam Benfel, Berr Bod, Berr Brandes und Madam, Berr Meyer und herr Gunther traten gu ihm. Biergu fam noch Berr Koch mit seiner frau. Berr Koch mar bey der Kochischen Gesellschaft Balletmeister gewesen und ichon zur porbergebenden Entreprise gegangen. Jest, da es der Sevlerischen [287] Gesellschaft noch an einem Ballet fehlte, spielte er die Bedienten und ware ohne seine etwas zu heißere Stimme ein guter Schauspieler in diesem fache geworden. Madam Koch, ehmalige Demoifell Bieraned, eine aute Tangerinn, widmete fich jett auch der Schauspiel. funft; fie svielte Liebhaberinnen, pornehmlich aber die ersten Rollen in den Operetten, worinnen fie durch einen, für eine ungelernte Sangerinn recht auten Befang mehr als durch Uftion gefällt. Im December erhielt er die Berrn Benfel und Barbrecht von Dobbelin, und ersterer fpielte den 15ten das erstemal wieder den Wirth in der Umalia. Alukerdem bekam Berr Sevler noch eine Menae Ceute, die nur dazu dienten, Stude zu befegen, aber für mahre Schauspieler nicht gerechnet werden konnten; 3. E. Demoiselle Bofdinn, eine Unverwandtinn von Madam Bod; Demoif. Niebuhr (jeto Madam Roder, eine Niece von Madam Benfel) hat einige Unlage zum Komischen; Berr Liebich, welcher in Operetten fana; Madam Dobler,

1769. welche in Soubretten schlecht und in einigen tomischen Müttern erträglich fpielte; Berr Dobler, welcher feine Kunft als ein Bandwert betrachtete, die beiden lettern vom Bildburghaufischen Cheater. - Berr [288] Seyler eröfnete feine Buhne gu hannover den 4ten September mit der Rosemunde und spielte darauf abmechselnd gu Euneburg, Zelle, Stade, Osnabrud, Lubed, Bildesheim u. f. w. Da er es fich ernstlich angelegen seyn ließ, unser Theater auf einen bessern fuß zu bringen, so engagirte er noch in diesem Jahre einen portreflichen Confuntter, Berrn Schweizer. Der Bergog von Bildburghaufen, deffen Boftapellmeifter er gewesen war, batte ibn nach Italien reisen laffen, jest aber, als fich diefer Bof einzuschränken anfieng, entlaffen. Che Berr Schweizer gur Befellichaft tam, glaubte er, fie bestehe aus den treflichsten Sangern und tomponirte für dieselbe Walmir und Gertraud von Michaelis. 211s er aber nach hannover tam, fab er wohl, daß er nicht mehr in Italien fey. - Dor allen Dingen suchte er also die Sanger ju bilden, und diese haben ihm fehr viel gu danken. Er tomponirte dann für fie den luftigen Schufter in Diccinis Manier. Doch nicht bieraus, sondern aus seinen fünftig anzuzeigenden Werten, muß man ihn beurtheilen, um feine Stärte im Ausdruck heftiger Leidenschaften und den Reichthum feiner Kunft zu empfinden, um zu feben, daß er Berrn Biller nicht nachgeahmt hat, sondern feinen eignen Weg gegangen ift.

[289] Herr Ackermann versor durch diese Trennung seine besten Schauspieler und sah sich plöhlich in die ersten Teiten seines Directoriums zurückgeworsen. Es blieb ihm niemand von Wichtigkeit, als Herr Borchers, der nun in Eckhofs Rollen trat, und Madam Mecour. Allein, er wußte sich zu helsen. Seine älteste Tochter, die in der That viele Talente besitzt, überkam die Rollen der Madam Hensel, sang in Operetten und tanzte noch überdies. Seine jüngere Tochter (geboren zu Strasburg 1757) sieng an,

in Soubrettenrollen zu erscheinen, und gab nicht geringe 1769. hoffnung. Er nahm außerdem einen großen Schwall von Neulingen an. Besonders verftartte er fich durch einige Ueberrefte des Bildburghäufer Theaters, unter welchen Wolfram noch der porzüglichste mar, der aber jett nur als Jobsen Zedel gefallen wollte; Madam Wolfram ward zu tomischen Damen gebraucht. Wilhelm Schuch tam hingu und erhielt Liebhaberrollen. Endlich fpielte nun fein Stieffohn, friedrich Eudewig Schroder, welcher zugleich fein Balletmeister mar, alle Bedienten und viele tomische Dater mit vielem feuer. - Nachdem Berr Udermann feinen neuen Unfang in Braunschweig gemacht hatte, eröfnete er gu hamburg den 21sten September [290] mit der Rache von Doung. Aber den 19ten December mar er schon wieder in Braunschweig. Bier gab er drey von Berrn Eichenburg aus dem frangofischen wörtlich überfette Operetten, den Sancho Danfa, den zauberischen Soldaten und den Deserteur von Sedaine. Theils ward die frangofische Musit beybehalten, theils die Urien ichon bekannter Kompositionen von allerley Meiftern untergelegt. - Ein Ungenannter ftellte eine Der. gleichung zwischen der Kochischen und Udermanniichen Befellich aft an, welche nicht feichter gemacht werden fonnte.

Herr Wäser gab im Frühjahr seine Gesellschaft auf und gieng mit seiner Frau in seine Daterstadt Dresden. Da aber die Gesellschaft doch bersammen bleiben wollte, so reiste sie unter Engelmeyers Anführung nach Stralsund. Sie tonnte nicht bestehen, und Herr Engelmeyer selbst begab sich zu Döbbelin. — Herrn Wäser wandelte der Principalgeist bald von neuem an, und er trieb im Oktober dieses Jahres eine neue Truppe zusammen. Sie bestand theils aus Crümmern des Abbtischen Häusseins, theils aus einigen seiner ehemaligen Schauspieler, z. B. Wollandt, Ettinger. Er spielte damit zu Freyberg und Altenburg und verirrte

1769. sich zu Ende des Jahres nach Leipzig. [291] Ein naher Unverwandter seiner Frau, Pissing, ein Pursche von 16 Jahren, gesiel vorzüglich und zeigte viel Unlage in komischen Bedienten.

herr Gellert, der schon seit vielen Jahren der Buhne abgestorben war, starb.

herr Weisse vermehrte den vierten Theil seines Beytrags mit einem komischen Nachspiele: das Weibergeklatsche, welches wegen der ächten deutschen Sitten und der komischen Charaktere auf allen Bühnen mit Beyfall gespielt worden.

Herr Brandes war der erste Ausländer, welcher zu Wien den Preis davon trug; sein gekröntes Stück hieß Trau' schau' wem, das er auch durch den Druck bekannt machte.

Herr Klopftod übertraf sich selbst in seinem Bardiel: Hermanns-Schlacht, dessen Verdienste aber hier nicht betrachtet werden können, in sofern noch kein Hof das Cheater hat erbauen lassen, auf dem es vorgestellt werden könnte. Die Chöre der Barden, von denen der Ritter Glud in Wien einige komponirt hat, möchten eher als die von Cronegk im Stande seyn, ihren Gebrauch im Trauerspiel wieder herzustellen.

Herr Michaelis erwarb sich, vornehmlich durch seine Arien, einen ansehnlichen Plat unter unsern Operettendichtern. In seinen eine [292] zelnen Gedichten gab er zwey Operetten, eine rührende: Walmir und Gertraud, oder man kann es ja probiren, und eine romantische komische von besondrer Imagination: Je unnatürlicher, je besser.

Herr Karl Gotthold Ceffing, der jüngere Bruder des unsterblichen Dichters, verfertigte etliche brauchbare Intriguenstücke, in welchen er Calente zur komischen Sprache an den Cag legte, nehmlich 1) den Wildfang, nach dem Englischen des Farquhar, worinn vornehmlich der vierte Ukt

3u viel brittische Licenz hat und welcher daher nirgends 1769. als zu Brünn in Mähren gespielt worden; 2) den Cotteries spieler, welcher in Hamburg und Berlin vorgestellt worden; 3) den stummen Plauderer, das leereste unter seinen Stücken, welches nur zu Prag aufgeführt worden; 4) Ohne Harletin, ein Possenspiel in einem Utt.

Herr Schmid sieng ein englisches Cheater, das heißt, eine Sammlung solcher englischen Schauspiele an, welche er für die deutsche Bühne brauchbar glaubte oder zu machen suchte. Die beiden ersten Theile von diesem Jahre enthielten: die heimliche Heurath von Garrick und Colmann, welche von den Wiener, Kochischen, Ackermannischen und Döbbelinischen [293] Gesellschaften gespielt worden; Othello, von Shakespeare, den Herr Döbbelin ausgesührt hat; den Werbofficier, von Farquhar; Kleopatra, von Dryden; den aufgebrachten Shemann, von Vandrungh; den besten Mann, von Beaumont und Kletcher.

herr Bodmer war aufs neue an politischen Dramen fruchtbar und parodirte auch den Romeo.

In der deutschen Bibliothek der schönen Wissenschaften von Herrn Klotz nahmen die Nachrichten von den Leipziger theatralischen Vorstellungen ihren Anfang.

Herr Schlosser, welcher wider seinen Willen als Derfasser der vier Eustspiele bekannt geworden war, ward von dem Senior Göge zu Hamburg deswegen angeseindet. Die in diesem Streit erschienenen Schriften sind solgende: 1) Gögens theologische Untersuchung der Sittlichkeit der Bühne überhaupt, wie auch der Frage, ob ein Geistlicher die Schaubühne besuchen, selbst Komödien schreiben und drucken lassen, und die Schaubühne, so wie sie jeho ist, vertheidigen könne; 2) Joh. Eudw. Schlossers Nachricht an das Publikum, obige Schrift betressend, samt einigen Unmerkungen über den Werth derselben; 3) Vertheidigung des Pasiors [294] Schlosser wider einen Ungrif in den

1769. Bamburger Nachrichten aus dem Reiche der Belehrfamfeit, pon Prof. Mölting; 4) Bescheidne Prufung diefer Dertheidigung, von Buchenroder; 5) Zugabe gu der Dertheidiauna, als eine Beantwortung der bescheidnen Drüfung von Profess. Mölting; 6) Möltings zweyte Bertheidigung des Daftor Schloffer gegen Bokens Untersuchung; 7) Untersuchung, ob herrn Schlossers Nachricht ein Pasquill fey; 8) Beders Sendschreiben an herrn Prof. Nölting; 9) Möltings Zugabe gu feiner zwoten Dertheidigung; 10) Einer hochwürdigen fatultat ju Bottingen (d. i. Berrn D. Ceff) Beurtheilung von Botens Schrift, auf Unsuchen des Derfassers verfertigt. — Endlich verbot der Bamburger Magistrat alle fernere Streitschriften und nahm Berrn Schloffer in Schut. - Zum Beschluß Schrieb Berr Nicolai, unter dem angenommenen Namen Rateberger, eine liebreiche Unrede an feine Mitburger, poller fatvrischen Caune.

In den Unterhaltungen giengen herrn Köwens Nachrichten fort. Außerdem gehören hieher: der Schatzgräber oder der Aepfeldieb, ein leidliches Intriguenstüd von herrn Brehner, das Adermann und Döbbelin gespielt haben; das herangewachsene Mädchen, aus dem [295] Englischen von Garrick, welches zu Wien und bey herrn Koch gefallen hat, und eine Abhandlung vom Derfall des Komischen im Luftspiel.

1770. Ju Ceipzig entstand mit dem Anfang des Jahres 1770 eine große theatralische Gährung. Man hatte bereits zu Ende des vorigen Herrn Koch, als er wie gewöhnlich zu Weimar war, zu nöthigen gewußt, Herrn Wäser bis zu Ostern auf seinem Cheater spielen zu lassen. Dieser hatte den 27sten December vorigen Jahres die Rühne mit der Pamela als Mutter von Chiari erösnet. Reuheit und andre individuelle Ursachen verschafften ihm einigen Anhang. Größtentheils aber hatte er seinen Versall dem Valletmeister, Herrn Kummer, einem sehr geschickten komischen

Canger, gu danten. Er fpielte gute und schlechte Stude 1770. unter einander, gab auch Pantomimen, denen zwar die Reize der Pracht und des Beschmads fehlten, die aber doch, da man feit langer Zeit feine gefehn batte, gefielen. Durch einen Blüdsfall erhielt er auf einige Zeit Berrn und Madam Schmelg, welche von Dobbelinen abgegangen maren, und den 2ten Jenner in der Minna, er als Cellheim, fie als Dame in Trauer, bier debütirten. Bu Oftern tam Berr Koch, wie fonft, auf die Meffe. Berr Wafer wich, aber nur in [296] eine Bude, welche er mit Unterftutung feiner Bonner por dem Grimmifchen Thore erbaute, und welche groß genug, über 900 Menschen zu faffen. Ja er fpielte darinnen fogar nach der Meffe, vermittelft eines Kabinetsbefehls, den er auszuwirken mußte, fort. Eine Stadt, welche oft taum eine Buhne erhalten tonnen, follte jest zwey auf einmal erhalten. Da Berr Schmels nebst seiner frau schon im Merz zu Berrn Koch übergegangen waren, fo mußte Wafer Intermeggos und allerley Doffen zu Gulfe nehmen, um fich zu behaupten. Als endlich der Winter herankam und herr Koch Mine machte, denselben hindurch zu Leipzig zu bleiben, er auch feine Privilegien, welche jede andre Truppe ausschließen, aufs neue bestätigt erhielt, gieng Berr Bafer gu Unfang des Monats Oftober nach Dresden. - Welchen Schaden die dadurch unter den Zuschauern entstandenen Partheven gebracht, bat ein Berr von Schweigerhausen in zweven Schreiben über die Leipziger Buhne an Berrn Lowen ausführlich geschildert.

Madam Koch widerfuhr die Ehre, von Herrn Bause als Pelopia gestochen zu werden.

Ju Weimar kam die so berühmte Operette des Herrn Weisse, die Jagd (den 29sten Jen-[297]ner), das erstemal aufs Cheater. So wie dieses Stück dem Dichter unter seinen Arbeiten von dieser Gattung den meisten Beyfall erwarb, so erhielt auch herr hiller einen allgemeinen

1770. Ruhm durch die Komposition desselben. Der Vorzug, welchen man dieser Hillerischen Komposition vor allen übrigen gab, gründet sich ohne Zweisel auf die Vermischung des Interesses des Stücks mit dem der Musik. Einigermaßen könnte dies Urtheil auch von den bloßen Liebhabern der Conkunst herkommen, welche hier am meisten ihre Rechnung sanden, weil darinnen mehr kleine, faßliche und gefällige Lieder vorkommen, als in irgend einer andern Operette. Das Stück trug sehr viel dazu bey, daß herr Koch sich die Ostermesse in Leipzig erhalten konnte, so wie überhaupt die Weissssschaften Operetten für alle große und kleine Bühnen (nur die Wiener Bühne ausgenommen, wo sie nie oder nur als Lusspiele ausgeführt worden) pieces de resource geworden sind.

Herr Rath Heermann zu Weimar übersetzte für die Kochische Bühne das Rosenfest des Kavart, welches Herr Wolf komponirte.

Herr Michaelis schrieb für Herrn Wäser einige theatralische Unreden und ein Nachspiel zum Kodrus und zum Geburtstage des Chur-[298] fürsten: die Schatten. — Er reiste zu Ostern als berusener Zeitungsschreiber nach Hamburg. Da ihm aber diese Station nicht gestel, so verließ er sie bereits im Herbst wieder und engagirte sich bey der Seylerischen Gesellschaft als Dichter dieser Zühne, für welche er verschiedne Reden und Vorspiele versertigt hat.

Die Seylerische Gesellschaft spielte den Sommer über einige Zeit in Hamburg; sie würde aber den größten Schaden gehabt haben, wenn nicht zum Glück der König von Dännemark dahin gekommen wäre. Bustelli war kurz vorher aus Dresden mit seiner Opera bussa in Hamburg gewesen und hatte die Hamburger gegen die deutsche Komödie kalt gemacht. Im Herbst gieng Herr Seyler nach Hannover und noch den 26sten December nach Hildesheim. — Madam Kensel verwandelte den letzten Cheil der Miß Sidney Bidulph in ein Drama, unter dem

Titel: die Familie auf dem Cande, und Madam 1770. Brandes spielte darinnen die Rolle der wütenden Karoline. — Herr Jacobi schrieb für diese Gesellschaft zwey Dorspiele mit Arien, unter welchen das erstere den meisten Beyfall erhalten, Elysium und Apollo unter den Hirten, welche Herr Schweizer komponirte.

[299] Herr Adermann spielte abwechselnd zu Braunschweig, Wolfenbüttel, Kiel und Schleswig, an keinem Orte mit sonderlichem Glücke, unerachtet er alle Gattungen von Schauspielen versuchte. — Herr Hofrath Koch zu Braunschweig ließ einen Brief über die Ackermannische Gesellschaft in die Klotische Bibliotheck einrücken, worinnen diese Gesellschaft sehr erhoben wird. — Dennoch that dieses Sob Herrn Wittenberg noch kein Genüge, und er trieb es in einem Schreiben an Demoisell Ackermann die ältere noch viel weiter.

In diesem Jahre (den Ilten August) starb Madam Schönemann.

Uffligios Unsuchen ward zu Wien durch ein Defret vom Ilten Jenner gang abgewiesen. Der freyherr von Bebler, wirklicher Staatsrath, ein großer Bonner der Buhne, beforderte damals durch feinen Gifer und Dortrag die Aufnahme des deutschen Theaters. Der hof liek nochmals alles Extemporiren unterfagen. Noch mehr, am 15. Merg mard der Berr von Sonnenfels gum Thea. tralcenfor mit unumschränkter Bewalt bestellt. verfolgte ibn, man höhnte ibn auf dem Buffatheater, man fach Bernardon als ein Begenbild gu dem Portrait deffelben u. f. w. Bernardon trat nun zwar [300] auf, aber fo groß der Zulauf des erften Tages aus Neugier war, so allgemein ward das Migfallen der Zuschauer in der folge. Er verschwand nach furger Zeit wieder und ließ gesitteteren Schauspielern das feld. - Noch mehr, statt Uffligios mard ein Graf Kohary Entrepreneur, welcher beffere Grundfate begte. Die Schauspieler er1770. wählten den Herrn von Sonnenfels selbst zum Direktor, und statt des Herrn Klemm (welcher Lehrer an der Normalschule geworden war) den Herrn von Brahm zum Cheatralsekretair. Ersterer machte durch eine gedruckte Nachricht die löblichen Unstalten bekannt, welche er zu Gründung des Nationaltheaters traf. Unter andern setzte er auch neue Preise für die Autoren aus.

In diesem Jahre fieng Berr Müller daselbft an, die ersten tomischen und rührenden Bedienten, ingleichen Dedanten. Detitsmaitres und andere erfte Charafterrollen zu fvielen. - Auch tamen verschiedne neue Schauspieler an. - Berr Michael Joseph Lang trat den 20ften Mugust das erstemal im Brutus, in der Rolle des Marcius. auf, und gab megen feiner Einficht, feuer, Unftand und Empfindung hoffnung, einer der erften Schauspieler gu werden. - Mit ihm zugleich debutirte der [301] jungere Cang, als erfter Tribun im Brutus und fpielt jest in der Komodie und Tragodie die ersten jungen Rollen. Berr von Sonnenfels ichrieb über die Dorftellung des Brutus, freymuthige Erinnerungen. Berr von Sternichut ivielte zum erstenmal den Bedip; nachber bat er nur zwevte und geringere Rollen befleidet. - Berr Waigenhofer und Madam fonnten wenig gebraucht werden. - Der ebmalige Ufteur bev der Kurgischen Befellichaft, Berr Wahr, ward felbst Principal und hatte das Unglud, gu Augsburg als Romeo ausgepfiffen zu werden. Truppe gieng daselbit zu Grunde und er mendete fich nach Wien, wo es ihm als Medon und Richard nicht beffer ergieng. Ein gleiches Schidfal erfuhr Madam Kurg, welche fich erfrechte, die Koniginn im Richard gu spielen. - Ein Berr Coreng mard gu Nebenrollen angenommen. - Maria Unna Jaquet die jungere, fieng an, fich in Kinderrollen gu üben. - Madam Korner spielte zuerft in den drey Sultaninnen die Rorelane und nachber unwichtige Liebhaberinnen.

Um das Dublifum immer mehr zum regelmäßigen 1770. Theater ju gewöhnen, perfertigte man viele neue niedrig. tomische Originale mit Cofalitten. So Schrieb der Schaufpieler Berr Mul[302]ler eine fleine farce: Stirbt der fuchs, fo gilt fein Balg, ingleichen ein Intriquenftud, der Ball, oder der perfette Schmud. - Berr Klemm perfertigte ein neues Schauspiel: Die frau, wie man fie felten findet. - Berr von Bebler fieng felbft an, für das Theater zu arbeiten und dadurch dem 2ldel eine bobere Idee pon dem deutschen Theater einzufloken. In gegenwärtigem Jahr murden von ibm aufgeführt: das Draditat, eine Derspottung der Rangfucht, das Bind. band oder die fünf Theresen, die freunde der Alten oder pormals maren aute Zeiten, die Uebereilung nach dem frangöfischen von Jagan, die Kabbala oder das Cottoalud. und die Wittme. - Berr Stephanie der jungere ward jett gleichfalls Schriftsteller. Wenn er eben fo viel Kunft, feile und philosophische Kenntnik des Menschen, als Erfindungsfraft und Erfahrung des gemeinen Lebens, einen eben fo zierlichen Dialog und aus. gearbeiteten Plan als Wahrheit in Charakteren hatte, fo würde er unter den Wiener Dichtern einen ansehnlichen Plat behaupten. Sein erster Versuch maren: die Werber, worinnen er den Werbeofficier von farquhar gang gu einem deutschen Stude umschuf; Berr Dobbelin hat es öfters aufführen laffen. [303] Sein zweytes Schauspiel mit Soldatensitten, welche ihm vorzüglich gelingen, hat auf der Wiener und Kochischen Bubne das meifte Glud gemacht, wenn es gleich die lefenden Kenner gu febr an die Minna erinnert. Der Jude in den abgedankten Officiers trug, pornehmlich ber dem Spiele des Berrn Lowe und Jaquet, viel zu ihrer auten Aufnahme ber. Die Wohlgeborene, welche auch herr Koch gegeben, ift eines feiner niedrigften Stude. Beffer ift die Wirth. Schafterinn, pornehmlich wegen einer darinnen por1770. tommenden Reuterrolle. herr von Ayrenhoff arbeitete theils das eine feiner Trauerspiele, unter dem Titel: Bermanns Cod, von neuem um, theils gab er ein neues tomifches Intriguenftud: die große Batterie. welches dem Doftzuge nicht gleich fommt. - Der Theatralfefretair von Brahm fette ein Drama, Emilie, gufammen, und überfette den Stlavenhandler von Smyrna. - Berr Stephanie der altere ichnitt aus Cibber und Moiffy ein Luftfpiel: die neuefte frauen. schule, zu, welches auch zu Berlin und hamburg vorgeftellt worden, und verwandelte eine Erzählung des Berrn pon Teuber Dubois und Giotonda in ein Drama: die Liebe in Korfifa, welches unerachtet alles gemachten Auf-Aufwandes ber [304] Berrn Koch nicht gefallen wollen. -Berr pon Jester spottete des ertemporirten Cheaters in einem fleinen Stude: Dier Marren in einer Derfon. -Berr Laudes machte eine freve Nachabmung nach Boldoni: Was ift der Befchmad der Nation? - Berr Delgel, ein Böhme, Sefretair bey dem Grafen von Cobenzel, zeigte in feinen bedrangten Wayfen Unlage gur Erfindung, mit der er nicht baushalten, noch fie porgutragen mußte: Berr Koch bat einmal damit den Dersuch gemacht. Sein Euffpiel, die Bausplage, artete gang ins Doffen. bafte aus.

Herr Döbbelin sammelte in diesem Jahre eine große Menge von jungen Anfängern, unter denen einige, 3. E. Hempel, Schütz, Chering nicht ohne Anlage waren, Feuer, aber noch keine Kraft zeigten. Madam Schulz blieb das einzige Kleinod seiner Truppe.

Kajetan von Schaumberg kam als Mahler nach Brünn und verfertigte auf Kosten der Stadt verschiedne Dekorationen. Auf Antrieb einiger Vornehmen unternahm er es, Pantomimen aufzuführen. Als diese zu einförmig wurden, brachte er verschiedne Subjekte für das extemporirte Cheater zusammen, die es dennoch wagten, mit unter

Minna und Romeo zu spielen. [305] Er übergab im Sep. 1770. tember die Direktion seinem bisherigen Schauspieler Böhm, welcher durch regelmäßige Stücke und Singspiele wenigstens die gröbsten Burlesken zu verdrängen suchte. — Als im Oktober Herr und Madam Waizhofer von Wien zu diesem Cheater kamen, drangen sie auf die Abschaffung alles Extemporirens.

Dieses Jahr mar an neuen fleinen Principalen frucht. bar. - Berr Abbt mard aufs neue Principal und spielte ju Unfpach, Baireuth (wo Berr Kraufened perschiedne Stude, 3. E. Zama, fatime u. f. w. verfertigte), Erlangen, Erfurt, Gifenach und Koburg. - Berr Umberg ftellte fich gleichfalls von neuem an die Spite eines fleinen haufens. - Die Neuhofinn tam nach Detersburg gurud und erhielt, trot Scolary, ein neues Privilegium. -Berr Ilaner, der ehmals beym Bildburghäuser Theater gewesen und nur zu einem grotesten und ertemporirenden Schauspieler taugt, warf fich zum Chef einer Cruppe auf, mit der er am Rhein fpielte. Bu Oftern fam er von Kölln nach frantfurt am Mayn. - Berr Cepper hatte mit Unfang diefes Jahres feine Gefellschaft zu Strasburg aus einander geben laffen und mar für feine Derfon nach [306] Pohlen gegangen. Als es ihm zu Oftern einfiel, fie wieder herzustellen und damit in frankfurt gu fpielen, traf er bereits Beren 3Igner daselbft vor. Er hielt es für das rathsamste, mit ihm gemeine Sache zu machen, und die Cepper-Ilgnerische Gesellschaft gieng von frankfurt nach Strasburg. Uber hier veruneinigten fich beide Principalen und trennten fich wieder. Berr Ilgner spielte zu Kolmar und freyburg. Herr Cepper blieb in Strasburg, verlor aber seine besten Ceute, sogar seine eigne Nichte. Er war genöthigt, nach Agchen zu gehn und dort nur Stude wie Doctor fauft gu geben.

Berr Köppe, den ich mehrmals genannt habe, ward auch ein Principal in den Gegenden des Rheins und be-

1770. kam unter andern die Demois. Eucius. Aber Unglücksfälle und Verdrüßlichkeiten bewogen ihn, zu Düffeldorf seine ganze Cruppe zu dimittiren. — Er warb sich kurz darauf eine neue und gieng damit nach Sachsen.

Außer der obgedachten Operette: die Jagd, bey welcher die Partie de Chasse de Henry IV. zu Grunde siegt, ließ Herr Weisse den ersten Theil seines Beytrags zum drittenmal mit Verbesserungen drucken, und durch seiner Be-[307]mühung ward der Silvain des Marmontel aus einer Operette eines unser niedlichsen Nachspiele, unter dem Titel: Walder, welches die Kochischen und Seylerischen Gesellschaften mit Verfall gegeben haben.

Ein Ungenannter richtete die Bettleroper des Gay, unter dem Citel: die Straßenräuber, für die deutsche Bühne ein.

Ein andrer übersetzte das spanische Theater des franzosen Linguet, aus welchem Herr Udermann einige Stücke versuchen ließ.

Herr Bock zeigte einige Unlage zum komischen Dialog, aber auch viel Hang zur Nachahmung, in seiner ersten Sammlung fürs deutsche Theater, welche Klarisse, eine Operette, den Schmetterling, ein Nachspiel aus dem Mari Sylve von Marmontel, und die (bereits im vorigen Jahre auch von Herrn Schmid dialogirte) Parodie Cronegks enthielt. Die Operette hat die Ehre gehabt, dreymal komponirt zu werden, nehmlich für das Uckermannische Theater von Herrn Röllig ganz gut, von einem gewissen Uber zu Breslau herzlich schlecht, und von Herr Krischmuth für die Döbbelinische Gesellschaft nicht viel besser. Die Parodie ist zu Wien ausgesührt worden.

[308] Herr Bodmer parodirte den Ugolino, unter dem Titel: der Hungerthurm in Pisa.

In dem vierten Theile von Herrn Pfeffels theatralischen Belustigungen stehen: Eugenie von Beaumarchais (herr D. Müller, Madam Unger und herr

Schwan hatten bereits vorher dieses auf allen unsern 1770. Bühnen gangbare Stück übersett), die Schnitter von kavart, und den Kaufmann von Dampiere. Cetteres Stück wird zu Wien unter dem Citel Freymund gespielt.

Herr Klausing sieng eine Sammlung der neuesten und besten Schauspiele fürs deutsche Theater aus dem Englischen an, worinnen er die Brüder, ein sehr romantisches Lustspiel von Cumberland, und die ungegründete Vedenklichkeit von Kelly übersette. Letteres Stück spielt Herr Seyler, aber nach einer schlechtern Königsberger Ueberschung. — Der Buchkändler himburg ließ unter dem Citel: Theater der Britten schon gedruckte Uebersetungen sammeln. — Herr Rost übersette das kleine Stück: das Landhaus aus dem Englischen, welches herr Döbbelin spielte.

In dem dritten und vierten Cheile des englischen Cheaters erschienen: das Misverständniß von Vanbrugh, welches Seyler und [309] Wäser gespielt, der Hagestolz von Congreve, Kalliste von Rowe (nicht nach dieser, sondern nach einer ungedrucken Ueberschung von Madam Jink hat herr Seyler diese Stück aufgeschütt), die Entdeckung von Mistreß Sheridan, welche herr Koch aufs Cheater gebracht hat, der leichtsinnige Ehemann, der zu handurg gespielt worden, und die Wayse von Otway.

Ein Herr Chalier gab ein Théatre Allemand heraus, worinnen der Kato von Gottsched, die Betschwester und die kranke frau von Gellert übersetzt erschienen.

Ju Ostern 1771 kam herr Koch von Weimar, wo er 1771. die fastenzeit zugebracht hatte, wieder nach Leipzig; ja er entschloß sich, seine Verbindungen mit Weimar auszugeben, um den Vorwürfen der Wäserischen Parthey ein Ende zu machen. Aber die Erbitterung und der Kaltsinn einiger Juschauer ward dadurch nicht vermindert, vielmehr war die Einnahme so geringe, daß sich herr Koch auss neue

1771. einen Zufluchtsort suchen mußte, wo er vornehmlich den Sommer gubringen tonnte. Zum Glück war durch den Tod des jungern Schuch das Dreuffische Privilegium erledigt worden. Dies nahm Berr Koch (mit Beybehaltung des Sach-[310]fischen) an und begab fich nach der Oftermeffe nach Berlin, wo er den 10ten Julius das Theater mit Mig Sara Sampson und einem Prologe von Ramler eröfnete. Mach einigen überftandenen Derdruf. lichkeiten mit den frangosen, erhielt er allgemeinen Beyfall, pornehmlich aber fiel der Bana der Berliner auf die Kochischen Operetten. Berr Bubler (ein geborner Dresd. ner) ward noch zu Leipzig, wo er bishero studirt hatte, wegen seines guten Cenors zu tomischen Opern engagirt. Außer denselben bat er wenig, bochstens nur in einigen affektirten und furchtsamen Rollen, gefallen. Berr Kirch. bofer mar dagegen nebft feiner frau gur Kaltischen Truppe abaegangen. Dom Dorfbarbier des Berrn Weisse, welcher dieses Jahr auf dem Kochischen Theater erschien, ist schon ebedem das nöthige gesagt worden, und von einem neuen Crauerspiele deffelben, Sophie oder die Bruder, darf noch nichts gesagt werden, weil es noch nicht in Druck erschienen ift. - Aber eben derselbe gab auch eine neue Operette, zwar wieder mit ländlichen, aber etwas edlern Sitten, der Uerntefrang, melde übrigens theils als die erste dieses Dichters von gang eigner Erfindung, theils megen des Unlaffes merfmurdig ift, welchen Berr Biller darinnen fand, fich noch [311] mehr der großen Oper zu nabern. - Auf Bitten des Berrn Koch verferttige auch Berr Engel eine Operette, aber burgerlichen und gang tomischen Inhalts, die Upothete, welche von einem würdigen Billerischen Schüler, Berrn Reefe, tomponirt ward. Doch das dramatische Benie des herrn Engel fündigte fich noch glanzender in dem fleinen rührenden Schauspiele, der dantbare Sohn, an, in welchem er in Dialog, feiner Empfindung und Obilosophie mit Herrn Cessing zu wetteisern ansieng. Der dankbare 1771. Sohn wird von allen unsern großen und kleinen Cruppen gespielt.

Berr Seyler fpielte noch zu Bildesbeim, aber nur bis zum 17ten Jenner, da er fich nach Osnabrud mandte. Don da kehrte er nach hannover gurud, wo er den Monat Merz. Upril und die Balfte des Mays zubrachte. Aber er mar dies Jahr zu baufigen Wanderungen bestimmt: denn den Rest des Mays hielt er fich abwechselnd in Bildesbeim und Bannoper auf. - Endlich mard er aar nach Weklar perichlagen, wo er den 29sten Junius mit Richard dem dritten und einem Orologe pon Berrn Botter eröfnete und den 18ten September mit dem Sidner und einem Epiloge von demselben Dichter schloß. - Munmebro [312] trat er in dieselben Engagements zu Weimar ein, welche Berr Koch aufgegeben hatte, und machte den 7ten Oftober daselbft den Unfang feiner Dorftellungen. Bier dimittirte er Berrn und Madam Dobler und erhielt dagegen Madam Mecour von hamburg. Kurg darauf nahm er Berrn Bellmuth zum Sanger in den Operetten an. Bingegen mandte fich Madam Benfel aufs neue nach Wien. Schon zu Bildesbeim batte Berr Michaelis seine Stelle als Theatraldichter niedergelegt.

hamburg, Braunschweig, Wolfenbüttel und Kiel waren noch immer die Orte, mit denen die Ackermannische Gesellschaft abwechselte. Die beiden Demoiselles Uckermann siengen immer mehr an, sich auszubilden. Die ältre lernte immer besser die beleidigte Cugend, den nagenden Kummer und die sanstern Empsindungen auszubicken; zur Wuth ist ihre Brust zu schwach und ihr Gesicht zu sein. Die jüngere legte sich immer mehr auf naive, muntre und scherzhafte Rollen. Beide verloren ihren Dater am Izten November; denn hier starb Herr Uckermann an einem unglücklichen Falle. Sein Stiessohn, Herr Schröder, übernahm sogleich die Cruppe, die dieses

1771. Jahr mit verschiednen Schauspielern vermehrt worden war. Der [313] pornebmite darunter mar Berr frang Karl Brodmann, geboren gu Grat in Steiermart 1745. Er debutirte den 5ten April mit dem Melson in der freund. schaft auf der Probe, und den Iten mit dem Medon im Kodrus. Eine portheilhafte Bildung, Unstand und Ceichtigfeit verschafften ihm in Liebhabern und Detitsmaitres Bevfall. Berr und Madam Reinede maren gupor bev Cepper und andern fleinen Truppen gewesen. Ersterer mard zu Rollen angestellt, welche gemäßigte Leidenschaft, Derftellung, Spott und ein ruhiges Wesen erfodern. Seine frau übernahm alle Gattungen von Müttern, auch Beinfleiderrollen. - Berr Möller, ein febr junger Mann, machte den Romeo, den St. Albin, den Barnwell diefer Befellichaft. - Ich übergebe unberühmte Namen, wie Detter, Dauer, Cabes u. f. m.

Herr Döbbelin machte in diesem Jahre mancherley Reisen. Er producirte sich zu Leipzig in der Ostermesse in der Bude vor dem Grimmischen Thore, gieng den Izten May nach Halle und den 29ten Junius nach Magdeburg. Zu Michaelis kehrte er wieder nach Leipzig zurück. Madam Hohl, eine Aktrice zu Mütterrollen, kam aus dem Reiche zu ihm. Herr Schmidtschneider heurathete die Dem. Stunzius. — [314] Auch Wäser besuchte Leipzig von neuem, nehmlich zu Michaelis in der Zude, indessen herr Döbbelin das Kochsche Theater gemiethet hatte. Wäsers Truppe war so herabgesommen, daß Kessel und seine Frau seine ersten Schauspieler waren.

Köppe war mit seinem Häuslein nach Erfurt gekommen und daselbst gestorben. — Nachdem Herr Sebastiani seinen erworbnen Reichthum in der Stille geniessen wollte (welches aber nicht lange geschah, indem er bald darauf starb), hatte sein erster Schauspieler, Herr Marchand, die Gesellschaft übernommen und Strasburg, Mannheim und Frankfurt am Mayn zu den vornehmsten Orten seines Aufenthalts gewählt. Er giebt fast nichts 1771. als Uebersetzungen französischer Operetten, in welchen Madam Brochard und Herr Huck seine besten Schausspieler sind. — Zu Petersburg übernahm Herr Gantner die Truppe des Herrn Mende und erbaute ein ganz neues Schauspielhaus.

Bu Wien nahm fich herr von Gebler der Buhne immer mehr an; und weil er fein freund des Berrn von Sonnenfels mar, brachte er es dabin, dag ibm Cenfur und Direktion wieder abgenommen ward. Direktor ward der fayserliche Hofsekretair, Berr von Baring, und [315] Cenfor der Regierungsrath Bagelin; falls der lettere durch Beschäfte oder Abwesenheit gehindert murde, mard ibm Berr Beufeld bevgegeben. Berr von Brahm gieng als Gefandschaftssefretair nach Schweden, und feine Stelle erhielt unter dem Citel Regisseur Berr Stephanie der ältere. - Die Gesellschaft perlor durch den Cod Madam Jaquet und Berrn Cana den alteren. -- Berr Corens und Madam Körner murden verabschiedet, und Berr Wahr übernahm aufs neue eine Principalichaft in den Besterreichischen Oropingen. - Berr Stephanie der jungere heurathete eine Bohminn, Dem. Mita, welche, ob fie gleich aus den Banden der roben Natur fam, doch wegen ihrer glücklichen Bildung und guten Unlage fogleich in den ersten tragischen Rollen und als Minna viel Beyfall fand; sie debütirte als Gabriele de Deray. - Berr Stevbanie der ältere fieng nunmehro an, die erften gärtlichen Dater und erfte alte Charafterrollen gu fpielen. - Einige Unfänger, als die Berren Upelt, Schmidt (gu Krifpinrollen tuchtig), Cit, Kirfchenhoffer, verdienen feine nabere Unzeige. - Berr Muller abmte aus dem Frangofischen ein Drama: die unabnlichen Bruder, nach, und schrieb ein anderes von eigner, sehr unmahr [316] Scheinlichen Erfindung: Die Grafinn Carnow. - Berr von Gebler vermehrte feine Luftiviele mit dem Stamm.

1771. baum; mit einer burgerlichen Tragodie, Klementine, welche für das beste feiner Urbeiten gehalten wird; mit einem Diderotischen Drama, der Minister, welches auf dem Theater febr gefallen, auch zu Weimar einige Dorftellungen erlebt hat; und mit einer fregen Ueberfetung, die abgenothigte Einwilligung. - Berr Steigentefch machte verschiedne Uebersetzungen. - Berr Stephanie der ältere ichrieb ein Nachspiel: die Wahl, mo er den deutschen Charafter im Begensat des frangonichen, enalischen und italienischen schildern wollte. - Berr Stephanie der jungere lieft die Werber, die Wirthschafterinn, die Wohlgeborne, die abgedankten Officiers, völlia neu um. gearbeitet, als den erften Theil feiner Werte gufammen. Aukerdem erschienen noch in diesem Jahre von ibm: Grafinn frevenhof aus einem Romane, Sophie Francourt, zusammengesett, und ein neues Stud mit militairifchen Charafteren: die Kriegsgefangenen. Berr Beufeld ichrieb ein Nachiviel: Die Tochter des Bruder Philipp. Berr Delgel magte fich an ein Sujet, das gar nicht für ihn gehörte, an Darito. - Berr von Sternfchut [317] überfette die zween freunde des Beaumarchais. - Der Kayfer und die Kayferinn besuchten gum erstenmal das deutsche Theater und liegen den hausvater von Diderot fpielen, melder seitdem febr oft miederhohlt mird. herr Stephanie der ältere ift hausvater und Dem. Jaquet Sophie. - So wurde auch der dantbare Sohn por dem Kayfer aufgeführt.

Durch die Neugierde der Ausländer gereizt, entschloß sich der Schauspieler Herr Müller, in form eines Kalenders jährliche historische Anzeigen von den Schicksalen des dasigen Cheaters herauszugeben. Seine Idee ward zu frühbekannt und von den Herren Klemm und Heufeld weggenommen. Dadurch aber ließ er sich nicht abschrecken und führte sein Dorhaben unter dem Titel: Genaue Nachrichten aus. Nach einer Beschreibung des Cheaters

und einer Nachricht von dem Anfange des deutschen Che- 1771. aters in Wien, die er aus dem Repertoire übersetze, gab er blos historische Anzeigen von allen Mitgliedern und aufgeführten Stücken aller Wiener Cheater, so daß er ber den letztern bis 1763 zurückgieng. — Der Cheatralalmanach von Klemm und Heufeld raisonnirte zwar, aber sehr seicht, und sein größter Vorzug bestand in Mittheilung Noverrischer Programmen.

[318] Zu Brunn war Schaumberg noch immer Entrepreneur und Bohm Direftor. Jest fam ein jahrliches Abbonement zu Stande. Berr Waizhofer befam das Direktorium und verschrieb viele neue Schauspieler, unter andern Berrn und Madam Doigt; ersterer, ein geschickter Schüler von Noverre, mar Balletmeifter, diese, die auch einige Zeit zu Wien gewesen mar, bekam die heftigen Liebhaberinnen. Berr Schaumberg, der bisher alles angewandt hatte, die Bubne glangend zu machen, fah fich endlich außer Stand, die Gagen richtig zu bezahlen. Nach vielen Berathschlagungen ward endlich Berr Bohm jum Entrepreneur ernannt. Unter ibm tam Berr Berger von Breslau hieher, führte einige Singspiele auf und gieng wieder ab. Berr und Madam Spenaler debutirten hier, ersterer in dritten Liebhabern und Operetten, lettere in Soubretten.

In Prag ereignete sich eine sehr glückliche Revolution. Durch Vorschub des kayserlichen Raths Herrn von Hennet und andrer Patrioten von Adel, wurden mit dem 25sten September diese Jahres alle extemporirte Stücke verbannt. Jum Theatralcensor ward der Herr Professor Seibt und zum Direktor Herr Bergobzoomer bestellt. Johann Baptiska Bergob [319] zoomer hatte ehemals unter den Kurzischen, Wahrischen und ähnlichen Gesellschaften gelebt und debütirte hier den 21sten September im Renegaten. Er besitzt viel Einsichten und hätte in bessere Gesellschaft früher ein guter Ukteur im Tragischen werden können.

1771. Was die Schriftsteller dieses Jahres anbelangt, so verdient der Tod des Berrn Schiebeler und Comen bemerkt 34 merden. - Berr Cafperfobn ichrieb, durch Klopftock gereist, ein Trauerspiel aus der alten deutschen Geschichte: Theutomal, an welchem die poetische Orosa allaemein misfiel. - Berr Bod vermehrte fein Theater mit einem zweyten Theile und gab darinnen Unschuld, freund. ichaft und Liebe, ein rührendes Drama, der Bettler, ein Nachspiel, und Urnold und Guftav, eine Darodie der schwülftigen Trauerspiele; nur die beiden letten Stude find zu Wien und zu hamburg aufgeführt worden. -Ein Bandelsdiener gu Leipzig, Berr Bregner, der Derfaffer des chemals angezeigten Upfeldiebes, gab jett einen Band theatralischer Beyträge heraus und wollte fich über das Niedriakomische binguswagen. Das einzige Nachspiel: das Koncert, mar noch von der Urt, aber aar nicht von dem Werthe des Apfeldiebes. Die perftorbne Che-[320] frau (nach Steele), Emilie oder das geraubte Kind, und der hofmeifter follen rührend fevn und erregen Cangemeile. Berr Dobbelin bat einige pon diefen Stücken fpielen laffen.

Unter den Nebersetzungen ausländischer Schauspiele merke ich nur den favel und den Deserteur an. favel, ein Trauerspiel von Arnand, ward von Herrn Schmid mit einer kritischen Zuschrift an Herrn Brückner herausgegeben und zu Wien und Hamburg gespielt. Die Sexlerische Gesellschaft stellt die nehmliche Geschichte nach Belloy mit Veränderungen von Herrn Gotter unter dem Titel: Gabriele de Vergy vor. — Der Deserteur, ein sehr mittelmäßiges Stück des Herrn Mercier, ward von Herrn von Brahm, von einem Prager Schauspieler, von Wittenberg, von Schwan und von einem Berliner Ofsicier übersetzt, kam auf alle mögliche Theater. Olint und Sophronia dieses Dichters nenne ich nur, weil er hier unsern Cronegk genutt, verbessert und ergänzt hat; in Hamburg

ist es gespielt worden. — Miß Sara Sampson ward 1771. doppelt ins Dänische übersett. — Das Parterr war ein kritisches Institut von Herrn Schmid, worinnen er Beurtheilungen von Schauspielen und Aachrichten von den vornehmsten Cheatern sammeln wollte. [321] — Ein D. Hofmann gab Aachrichten von den Gesellschaften am Oberund Niederrhein, die aber mehr die persönlichen Umstände als die Calente der Schauspieler entwickelten. — Herr Marcus Herz ließ freymüthige Kassegespräche über den Juden Pinkus oder eine Beurtheilung des Berliner Geschmacks drucken.

Herr Koch, welcher fich im Unfang des Jahres 1772 1772. immer noch ju Berlin verweilte, bufte plotlich Berrn Schuberth durch den Tod ein. Er mard zu Charlotten. burg den 2ten August vom Schlag gerührt, nachdem er noch Tags porber gespielt hatte. - Eine doppelte Beurath ereignete fich bei feiner Befellichaft. Die altere Dem. Schick mard Madam Bente. (Dies mar Berrn Bentens zwerte frau; feine erstere, Dem. Meumann, mar eine aröftere Cangerinn als Schauspielerinn.) Im August heurathete Berr Bubler die Dem. Steinbrecher. Er überfam immer wichtigere Rollen in den Operetten, jumal da der Balletmeifter, Berr Schulze, ab und nach Weimar gieng. Im Oftober fab Leipzig die Kochische Gesellschaft auf turge Zeit wieder. In Berlin batte fich Berr Bente immer mehr ausgebildet und pornehmlich einige Raisonneurs. burgerliche Dater und drolligte Alten Berrn Schuberth nachspielen ler [322]nen. - Die Rede zum Geburtstage des Königs von Preuffen verfertigte Berr Ramler und nahm fie in feine Werte auf. - 21s Berr Come in der Rolle des Pinkus fo großen Beyfall erhalten hatte, ließ fich Berr Engel (der übrigens in diefem Jahre den dant. baren Sohn verbeffert herausgab) bereden, ein fleines Stück von den Proverbes dramatiques des Colle, der Diamant, wegen der darinnen porkommenden Judenrolle gu

1772. verdeutschen. — Ein andres Proverbe dramatique wendete herr Weisse zu der edlen Absicht an, es zum Besten der Armuth drucken zu lassen. Herr Koch stellte es gleichfalls zu Berlin und Leipzig zum Besten der Armen vor. — Ein gewisser herr Bertram suchte in einem Schreiben über die Kochische Gesellschaft dieselbe unter die Obbelinische zu erniedrigen, bekam aber in einer Antwort die verdiente Absertiaung.

Bu Weimar debutirte bev der Seylerischen Befell-Schaft (den 27ften Upril) Madam Roder (d. i. Dem. Eucius, welche ju Wehlar bev der ersten Köppischen Truppe, die nun ein gemiffer Grunberg führte, einen herrn Röder aus Wismar geheurathet hatte) mit der Julie von Sturg, und ihr Mann mit dem Reitbahn im Doftzug. Letterer mard darauf nur zu letten Rollen ge-[323] braucht; sie aber war bereits frank angekommen und ftarb (den 23ften Junius) an einer auszehrenden Krantheit im 28sten Jahre ihres Alters. - Im November fehrte Madam Benfel von Wien gurud, nachdem fie alle Verbindungen mit ihrem bisberigen Manne aufgehoben und herrn Seyler geheurathet hatte. - Dom Bayrischen Theater erhielt diese Besellschaft eine gelernte Sängerinn an der Dem. Beifinn, welche fich bald darauf mit herrn hellmuth verband. - herr Liebich mar gu Döbbelin gegangen, bingegen mard die Gesellschaft durch die Berren Schulg und Kirchhöfer verftartt. - Berr Wieland verfertigte für diese Besellschaft ein musikalisches Dorspiel: Aurora, welches Berr Schweizer tomponirte, und den Entwurf zu einem Ballette: 3dris und Zenide. - Berr Beermann vermandelte die Beschichte des fach. fischen Prinzenraubs in eine Operette, welche wegen des Rationellen gefiel, unter dem Citel: Die treuen Köhler: ingleichen zog er aus dem Cehnserben von Goldoni eine andre Operette: die Dorfdeputirten. Beide murden von herrn Wolf tomponirt; aber nur die lettere bey der Kochischen Gesellschaft gespielt. — Mit dem sprischen 1772. Monolog des Rousseau, Prygmalion, machte Herr Sexler einen Versuch. — Herr [324] Gotter setzte für ihn aus Voltaire und Crebillon ein Crauerspiel in Versen: Orest und Elektra, zusammen.

Herr Schröder mußte sich mit Aikolini associiren, um sich zu hamburg zu erhalten, und dennoch sah er sich genöthigt, auf einige Zeit nach Lübeck zu gehn. Er engagirte herrn Vock als Theatraldichter, welcher nach dem Muster der Schreiben über die Leipziger Bühne zwey Schreiben über die Hamburger, unter dem Namen Freyenburg, drucken ließ, worinnen er darthun wollte, daß seinem Theater der Rang vor allen andern gebühre. Derjenige, der bisher bey ihm die jüngern Rollen in Operetten gespielt hatte, ein gewisser Klunge (er war vordem in seinem Debüt bey Herrn Koch nicht glücklich gewesen), verließ ihn, um sich von neuem den Studien zu widmen.

herr Döbbelin wählte sich jeht Braunschweig zu seinem Sik, wo ihm herr Eschenburg ein Dorspiel: die Wahl des herkules, verfertigte. Da er und einige seiner Unhänger sich durch die Beurtheilungen seiner Gesellschaft im Parterr beleidigt fanden, nahmen sie in verschiedenen Brochüren Rache, z. E. ein herr Contius in den Beyträgen zum Parterr, und herr von hagen in sogenannten Logen.

[325] Von Dresden wandte sich Herr Wäser nach Breslau, wo er einige Cente, 3. E. Herrn Schuch und seine Frau, erhielt. Ein gewisser Herr Streit zu Breslau schrieb über diese Gesellschaft einige dramaturgische Blätter.

Beym Schlusse des vorigen Jahres hatte die Entreprise zu Wien einen beträchtlichen Verlust bemerkt und daher bev Hose um die Erlaubniß angesucht, eine Gattung von Schauspielen eingehen zu lassen. Als man dies ihrer Willkühr überließ, kündigte sie der französischen Cruppe 1772. auf; und so mußte diese gefährliche Mebenbuhlerinn der deutschen weichen. Mun murde die Einrichtung getroffen, daß man auf beiden Theatern gusammen die Woche im Sommer acht und im Winter zwölf Schauspiele, balb Opera buffa und balb deutsche Komödie, geben wollte. -Berr von Baring legte gleich nach Oftern die Direktion nieder, welche in der folge pon dem Grafen Kobary felbit aeführt murde; doch den 12ten Oftober ftellte er der Befellichaft den Berrn Dareje als Direftor por. -Madam Benfel fpielte jum erftenmale den 11 ten Jenner die Baronekinn im poetischen Dorfiunter. Nachber befam fie fast feine Rolle von Wichtigkeit, als die Wirthschafterinn, ja es wurden ihr diejenigen Rollen entzogen, zu denen fie angenommen war. Sich [326] Zeit und Unmuth zu vertreiben, errichtete fie daber eine filetschule, welches Berrn Botter zu einer portreflichen poetischen Epistel Unlag gab. Den 28 ften Oftober nahm fie wieder ihren Ubschied. -Die herren Uppelt, Kirschhofer und Tit giengen ab, letterer nach München. Dafür debütirte den 29ften September ein Mann von gleichem Werthe, Berr Jaut -Berr von Sternschüt ftarb. - Mademoifelle Defraine debütirte in der Cochter des Bruder Obilipps. - Berr Beufeld machte zu Romeo und Julie einen fröhlichen Musgang. - Berr von Gebler lieft vier neue Schauspiele von feiner Urbeit aufführen, nehmlich: Ceichtfinn und autes Berg, Osmonde, oder die beiden Statthalter; Darf man feine frau lieben, nach dem Cachaugee; und die Derfohnung. Das erfte und zweyte Stud wird auch bei Berrn Seyler gespielt. Auch fieng er an, feine Werke zu fammeln. - Berr von Sternschut hatte furg vor seinem Tode ein fehr Schlechtes Drama: Karl der fünfte in Ufrita, geschrieben, welches herr Dobbelin 3u Braunschweig mit großer Pracht aufführte. - Berr von Gebler fand ichon Nachahmer; denn ein Baron von Gugler ichrieb in feiner Manier aus einem bekannten

Romane ein Drama: Sidney und Sulli; ein Baron 1772. pon Ot-[327]ternwolf verfertigte ein andres: die Grafen Bobenwald; und endlich Berr von Kefler eines, das er Bannchen nannte. - Madam Benfel arbeitete mabrend ibres Wiener Aufenthaltes ibre familie auf dem Cande um und nannte es die Entführung: unter diesem Mamen bat es Berr Koch spielen laffen. -Berr von Ayrenhoff sammelte feine Werte, worinnen alle feine Urbeiten verbeffert erschienen, nebit einem neuen Trauerspiele: Untiope, erdichteten Inhalts und in Derfen. - Berr Stephanie der jungere ichrieb ein niedriatomifches Stud: der ungludliche Brautigam. und perirrte fich außer feiner Sphare, indem er ein Traveriviel, und zwar nach Shafeiveare, Matbeth, waate, das übrigens wegen des damit verbundnen Spektakels febr viel Wirkung that. - Berr Caudes übersette den Dygmalion des Rouffeau. - Berr von Pauersbach benutte eine frangofische Idee zu einem Nachspiele: die indignische Wittme. - Nach einem beffern Olane als pordem, nehmlich fo, daß man fich auf die fonst nirgends gedruckten Stude einschränkte, fieng man an, ein neues Wiener Cheater gu fammeln, wovon jest drey Bande beraustamen. - Der Theatralalmanach bestand dies. mal halb aus Ercerpten von Sulzers Theorie. - Berr Müller hingegen, der fei-[328]ne fortsetung Theatral. neuigkeiten nannte, machte fie durch Nachrichten von den Provincialtruppen und Cebensbeschreibungen verftorbner Schausvieler interessant.

In Prag wurden zu Ostern große Veränderungen vorgenommen. Durch die Unterstützung des fürsten von fürstenberg und vieler andern von hohem Adel tam ein neuer kond zusammen. Es wurden verschiedene Mitglieder entlassen und dafür brauchbarere verschrieben. Ich nenne von ihnen nur folgende. Herr Joseph Christ spielte sanste Helden, zärtliche Liebhaber, Petitsmaitres

1772. und naive Rollen, aber höchst mittelmäßig und schwacher Brust. Herr Karl Henisch (aus Wien gebürtig) ward zu zweyten Alten, gesetzten Liebhabern, niedrigkomischen Bedienten und Pedanten gebraucht. Er schrieb auch Operetten, aber von gar keinem Werthe, z. E. das Gespenst, das Schnupstuch. Madam Karoline Henisch (geborne Gieraned und Schwester der Seylerischen Madam Koch) stellte hier die ersten Rollen in Komödie, Tragödie und Oper vor. Herr kranz krank spielte Bediente und Chevaliers. — Herr Löpper (ein geborner Brandenburger) schrieb einige Blätter über die Orager Bühne.

[329] Nach Grät ward die Marggräflich Badensche Cruppe, unter der Direktion der herren Reuling und Wenzig, verschrieben und gründete nun auch hier das regelmäßige Cheater.

Durch den frühzeitigen Cod des herrn Michaelis, welcher bisher zu halberstadt gelebt hatte, entgiengen der deutschen Bühne angenehme hoffnungen. Noch furz por feinem Code hatte er einen erften Cheil von Operetten berausgegeben. Er mar der Meinung, daß fomische Opern in einem Uft dem eigentlichen Zwede Dieser Battung am meiften entsprächen und den übrigen Urten den wenigsten Gintrag thaten. Er gof eine feiner Ergablungen, Umors Gudfasten, in Operettenform und machte damit den ersten Dersuch einer Operette mythologiichen Inhalts auf unfrer Buhne. Das musikalische Poffenfpiel, der Einspruch, gefiel wegen vieler fehr luftigen Scenen und des Dialogs. Beide, Umors Gudfasten und der Einspruch, find von herrn Meefe tomponirt, aber nur letteres von herrn Koch und Dobbelin aufgeführt worden. Den Beschluß machte ein portrefliches Dorspiel: Bertules auf dem Deta, das er ehedem für die Seylerische Befellschaft verfertigt hatte. - Berr Ceffing entschlok fich, ein neues Trauerspiel berauszugeben, welches nicht [330] allein seine eignen, sondern auch überhaupt alle 1772. deutschen Trauersviele an Wahrheit und Stärke der Charaftere, an philosophischer Kenntnig des Menschen und ausgearbeiteter Sprache übertraf. Emilia Balotti pranat nun auf allen unfern Bubnen; aber Berr Echof ift der einzige mahre Odogrdo. - Die Minna pon Barnhelm diefes Dichters mard pon Berrn Grokmann in ichwerfälliges frangofisch überfett. - David von Klop. ftod. dem Dlan nach das einfachste seiner Schausviele. könnte der Einrichtung nach aufgeführet merden, menn das Thema Interesse für beutige Zuschauer batte. Ich übergebe die Berren Schummel und Traukichen, fo wie auch den Derfasser des Etwas für die deutsche Bühne, pon welchem lettern indessen doch ein Nachspiel: der Enterbte, auf das Kochische Theater tam. - Der Bourru bienfaisant des Goldoni mard unter mancherlev Titeln (bald Polterer, bald Murrfopf) auf alle unfre Buhnen, und zwar mit großem Beyfall gebracht. - Der Westindier machte auf unsern Theatern mehr Blück, als alle übrige englische Komödien, durch das Derdienst des Berrn Cumber. land, theils durch die originalmäßige Uebersekung des herrn Bode. Eben derfelbe gab uns das nach frangofi-[331] chem Zuschnitt eingerichtete Luftspiel: Die Schule der Liebhaber, welches herr Koch und herr Schröder aufgeführt haben. - Berr Sulger magte einen drama. tischen Derfuch, und bemühte fich, Cymbeline von Shateipeare regelmäßig zu formen. - Berr Botter überfette jum Behuf der Marchandischen Gesellschaft den Com Jones von Poinsenet. Wie fehr verlieren, gegen diese gehalten, die buchstäblichen Uebersetzungen frangösischer Operetten für diese Bubne, welche die Berren Undre (der auch ehedem selbst schlechte Lustspiele geschrieben) und faber besorgten. Ein neues Theatre allemand der Berren Junter und Liebault enthielt Mig Sara Sampfon,

1772. die Juden, die geprüfte Treue, den frevgeift, das Loos in der Cotterie und den Schak. Gin Ungenann. ter überfette den dantbaren Sohn. - Romeo und Julie mard pon d'Ogincour in matte Derfe übersett und für ein Original ausgegeben. - Gellerts Coos in der Cotterie und die Betichmefter ericbienen in poblnischer Sprache. - Berr Schmid sette sein Parterr unter dem Titel Theaterdronit fort. - Berr Bertuch überfette den Schauspieler des Remond de St. Albin mit einigen Unmerkungen. - Ber Berrn Dobbelins porjährigem Aufenthalt in [332] Magdeburg hatte fich ein neuer Streit über die Sittlichkeit der Buhne erhoben, welcher fich erft in diesem Jahre endigte. Die darüber berausgekommenen Schriften find: 1) nothige Dorfichtigfeitsregeln bey Ergötungen, eine Predigt von Eudede; 2) Beleuchtung der notbigen Dorfichtigfeitsregeln; 3) Band. laterne zur Beleuchtung: 4) Ucht Grofchen zur Bandlaterne. 5) Ermahnung des Beleuchters an den Bandlaternen; macher: 6) Schreiben, die Eudedischen Streitigkeiten betreffend. 2luch murden bev diefer Belegenheit Uhlichs Beichte und Comens Ergablung: der Komodiant por der Bolle, von neuem gedrudt.

1773. Bey Herrn Kochs Gesellschaft ereigneten sich im Jahre 1773 sehr große Veränderungen. Herr Herlitz, Herr Schmelz und Madam erhielten zu Kasnacht ihren Abschied, lehtere kehrten zu herrn Wäser zurück, Herr Herlitz aber blieb vor der Hand zu Leipzig. Die Rollen des Herrn Perlitz bekam ein gewisser herr Müller, welcher bey der Schröderischen Gesellschaft nur unwichtige Parthien gehabt hatte und hier mit dem Riccaut debütirte. Ein bisheriger Student zu Leipzig, Herr Gödel, debütirte in der Jubelhochzeit, und gestel wegen seines guten Tenors. Zu Unfang der Kasten kehrte Herr [333] Koch nach Berlin zurück. Als er auf der Durchreise durch Potsdam einige Wochen daselbst spielte, so versertigte der Herr von Knebel

einige Unreden für ibn. für Beren Schmelz erhielt diese 1773. Befellschaft einen gewiffen bud, welcher aber die Erwartungen nicht erfüllte, die man fich von ihm gemacht batte. Bu Ende des Sommers verlieffen die Berren Come und Bubler mit ihren frauen Berrn Koch. Erftere begaben fich in die Dienste des Margarafen von Schwedt. welcher von Ceuten aus seiner Kapelle Operetten auf. führen läßt und gern für die fomischen Rollen ein paar gute Schauspieler haben wollte. Berr Bubler und feine frau, wie auch Madam Steinbrecher giengen nach Riag. Un die Stelle des Berrn Come trat Berr Klunge. welcher jum Cheater guruckfehrte, aber feinen Dorganger fo wenig erfette, als diefer ebemals Bruden. Die Madchenrollen der Madam Come übernahm Madam Bente, und die in den Operetten Dem. Buber, welche der Madam Bubler auch einige wichtige Rollen, 3. E. die Julie (des Romeo) nicht ohne Berfall nachspielte. Nicht so aut wurde die Stelle der Madam Bubler in den Operetten durch Madam Benisch ersett, welche ihre Dorgangerinn zwar im Befang übertrifft, aber ihr an der theatralischen [334] Kunft weit nachsteht; indeffen findet fie doch in Berlin auch in tragischen Rollen Beyfall. Defto beffer vertritt herr Spengler die Stelle des Berrn Bubler in den Operetten; als Schauspieler will sein Ruhm nicht viel sagen. Berr Benisch und Madam Spengler werden bey diefem Theater wenia gebraucht, fo febr fie auch zu Orag geglangt haben mogen. hingegen verspricht ein Berr Brudel, der mit ihnen von Prag gekommen, einen guten Schauspieler, nach der Unlage zu urtheilen, die er als Philotas gezeigt hat. - Uebrigens Scheinen die Prager Operetten das ernsthafte Schauspiel gang von diesem Theater zu verdrangen und eine Starfinn und einen Brüdner unnothig zu machen. - Berr Weiffe Schrieb jest für die Kochische Buhne eine neue Operette, die Jubelhochzeit, welche zwar nicht den reichen Plan des Uerntefranzes,

1773. aber doch einen Reichthum von vortreslichen Gesängen hat, welche durch Herrn Hillers Komposition neue Reize erhielten.

Die wichtiafte Erscheinung auf dem Sevlerischen Theater mar die Alceste des herrn Wieland, das erfte Stud unfrer Bubne in Metastasios Beschmad. 3m Mus. druck der Ceidenschaften metteiferte mit dem Dichter der [335] Komponist, Berr Schweizer, deffen Calente bier in ihrem völligen Glanze erscheinen und die Sanger fo fehr begeisterten, daß fie (pornehmlich aber Madam Koch) die Erwartung übertrafen. In wiefern der Dichter bier dem Euripides habe folgen konnen, that er felbit in Briefen über diese Oper dar, welche er im Mertur mittheilte. - So ward die deutsche Oper durch Berrn Wieland zuerft ein Schauspiel, welches, auch getrennt pon der Mufit, noch wesentliche Dorzüge besitt. Noch in eben Diesem Jahre verfertigte derselbe Dichter aus der Erzählung von der Wahl des Berfules einen musikalischen Oroloa auf den Geburtstag des Erboringen. - Ein andrer auf das Geburtsfest der Bergoginn mar gleichfalls ein Sing. fviel: Ceres, aus der feder des Berrn von Einfiedel. melder für diese Besellichaft auch die eifersüchtige Mutter von Barthe überfette. - Berr Brandes fiena an. feine bisherigen Schauspiele zu sammeln und zu verbeffern. Der Graf Olsbach und der geadelte Kaufmann (welcher zuerft in Wien gespielt, und daher auch daselbst zuerft gedruckt mar) erlitten wichtige Deranderungen. geadelte Kaufmann hat auch zu Leipzig, Berlin und Hamburg ungemein gefallen. Ein ganz neues [336] Stud, der Bagestolz (welches zuvor in Weimar versucht worden mar), in molierischem Geschmad beschlof den ersten Theil. - Berr Botter versificirte Voltairens Merope und nahm mit ihr wichtige Deranderungen por. - Berr Bertuch richtete die Elfride pon Mason und die Ines de Caftro des Camotte für diefe Bubne gu.

Ju Riga kam durch die Unterstützung des Herrn 1773. von Dittinghoff ein neues Cheater zu Stande, auf welchem vorzüglich Herr Gantner, Madam Hübler und Madam Mende glänzen. Auch kam Herr Klunge von der Kochischen Gesellschaft bieber.

Herr Schröder zu hamburg erhielt die herren Cambrecht und Schütz von Döbbelin. Letterer ist ein vorzüglicher Schauspieler in Chevaliersrollen geworden. — herr Bod bewieß durch ein neues (auch zu hamburg gespieltes) Stück, die Deutschen, daß er in der Scichnung der Charaktere und in der Kraft des Dialogs sehr zugenommen, hingegen noch seine alten kehler der überladenen und unordentlichen Gekonomie, der Weitschweisigskeit und der Nachahmungssucht habe.

Herr Döbbelin brachte einige Zeit zu Magdeburg und die übrige wiederum zu Braunschweig zu. Don Prag erhielt er an die Stelle [337] von Cambrecht Herrn Christ, noch mittelmäßiger als sein Vorgänger. Auch war Herr Möller, welchen wir 1771 bey der Schröderischen Gesellschaft gefunden haben, einige Zeit bey ihm. Nachher ist dieser Schauspieler (dessen Spiel sehr outrirt seyn soll) nach Prag gegangen.

Ju Wien entschloß sich herr Müller, dem Cheater ganz zu entsagen, doch kehrte er noch am Ende des Jahres (den Izten December) zu demselben zurück. Herr Schmidt gieng von demselben ab. hingegen wurden die herren Weidmann (zu Bedientenrollen), Jügel und Wankel angenommen. Statt der ehemaligen Nachrichten von Herrn Müller kam jetzt ein Almanach des Cheaters unter der Garantie der ganzen Schauspielergesellschaft heraus, welcher in Auszügen der neu ausgeführten Stücke und einer aus dem Englischen übersetzten Abhandlung über den Beruf des Schauspielers bestand. — Die fruchtbare feder des herrn Stephanie des jüngern lieferte fünf neue Schauspiele; das beste darunter war die bestrafte Neu-

1773. gierde, welches einige gute fomische Scenen hat. Der Tadler nach der Mode mar pornehmlich gegen den herrn pon Sonnenfels gerichtet, ein Luftpiel, das auch bey den Seylerischen und Dobbelinischen Befellichaften aefpielt worden. [338] für die erftere verfürzte Berr Gotter den Dialog und 30g das Bange in drey Ufte gufammen. Der Deferteur aus Kindesliebe ift eine in ein meiner. liches Drama vermandelte Zeitungsgeschichte, welche gu Wien unter den Studen dieses Derfassers die meiften Dorstellungen erlebt und auch auf andern Bubnen gefallen bat. 211s die Zuschauer fich ber der Menge ernsthafter Dramen einmal wieder nach einer Maschinenkomodie sehnten, verfertigte Berr Stephanie ein Stud, worinnen er das Lächerliche des Aberglaubens zeigen wollte, unter dem Citel: frau Mariandel. Endlich entlehnte er aus der Beschichte des Königs von England, Karls des zweyten, ein Drama: die Liebe für den Konia. - Berr Beufeld richtete den hamlet des Shatespeare nach seiner Urt ein. - Berr Laudes veränderte den mabren freund des Capacelli (welcher auch zu Augsburg übersett worden) unter dem Titel: Nicht alles ift Gold, mas gleißt, für das Wiener Theater. - Berr Stephanie der altere versuchte einen Weiberfeind von der Urt des Brandeffischen Hagestolzes, welcher das weibliche Geschlecht liebt und doch scheuet. - Ein ungenannter Unfänger 30g aus Shatespeares Johannisnachtstraum ein Euftspiel: die land. lichen hochzeitfefte. Berr von Dauers [339]bach entlehnte aus Wielands goldnem Spiegel und Prevots Pour et Contre ein Stud: Schach Buffein, und überfette Dorats 3mo Königinnen. - Berr Weidmann fiena an, Schriftsteller zu werden, aber mehr auf einen groben Umrif der Charaftere, als eine feine Ausarbeitung derfelben gu feben; und fo fchrieb er einen Schmäter und einen Brosmuthigen. - Ein Berr von Dufendorf überfette den betrogenen Dormund des Cailbapa. -

Demoiselle Teutscherinn wagte sich mit einem aus einem 1773. Roman gezogenen kleinen Aachspiel Kanny unter die Autoren. — Ein gewisser Herr Vogers schrieb ein Intriguenstück: die Post oder die Frau als Kourier. — Herr von Gebler verfertigte ein rührendes Drama, Osmonde, das auch zu Weimar gespielt worden, und ein Trauerspiel aus der ägyptischen historie mit Chören, Thamos. Zugleich gab er auch einen dritten Band seiner Werke heraus. — Herr Pelzel bereitete die Weiber zu Windsor des Shakespeare, unter dem Titel: die Abentheuer an der Wien nach Wiener Geschinn, und herr von Ottern wolf den Obilantrop des Learand.

[340] Herr Ilgner spielte dieses Jahr zu Baireuth und Stutgard.

Unter den Autoren mar das merkwürdigste Phanomen ein neues dramatisches Genie, der Berfaffer von Got von Berlichingen, herr Gothe. Die Wahl eines Themas aus der Nationalgeschichte, die Menge und die anschauende Darftellung der Charaktere, der reichhaltige Dialog, die form der Shatespearischen Bistorien, alles trug dazu bey, die Augen von gang Deutschland auf diese Er. scheinung zu richten. Je mehr es allen bisherigen Regeln Trot bot, defto ein größerer Triumph mar der allgemeine Bevfall. So viel Binderniffe der Aufführung deffelben entgegenzustehen schienen, so haben doch die Berren Koch und Schröder einen Dersuch damit gemacht. - Berr Großmann vermehrte die Ungahl unfrer mittelmäßigen Dramen mit feiner feuersbrunft, die fich nur durch einen für die Schauspieler leicht zu deklamirenden Dialog von der Menge auszeichnet. - 2lus den hinterlaffenen Davieren des Mag. Steinels fuchte Berr Mag. Brunner zu Leipzia eine farce: Poltis oder das gerettete Troja hervor und versab fie mit Urien. - Bu Riga mard Bannschen und Gretchen von Sedaine, und zu Berlin der Bolghauer, 1773. legte-[341]res durch Berrn Efchenburg, überfest. - Ersteres tomponirte Berr Reichardt, letteres (auf Deranstalten des Orincipal Berrn Kochs) der Confünstler Berr Koch 311 Dotsdam. - Herr Undre verfertigte und tomponirte, beides mittelmäßig anug, eine burleste Operette: der Copfer, die, außer frankfurt, auch zu Weimar gespielt worden. -Berr Schwan agb eine Sammlung von Overetten bergus. welche er größtentheils felbst für das Mannbeimer Theater übersett batte. - Der fünfte Theil des enalifchen Theaters enthielt: die Bunft der fürften, aus vier englischen Originalen gusammengesett, welche gu Wien, hamburg und Berlin Beyfall erhielt, den Candjunter pon Danbruah, welchen Berr Döbbelin aufs Theater aebracht, und die frau ohne Mann von Kenrick. - Berr Botter übersette le triple Mariage des Destouches frey unter dem Citel: die Masterade. - Der Bermann von Schlegel mard unter dem Titel: les Cherusques von Berrn Bauvin nicht allein überfett, fondern felbft auf der Parifer Buhne vorgestellt. - Berr von Bagen fieng, gemeinschaftlich mit Berrn Grogmann, zu halle ein neues Journal nach Urt der Theaterchronick, unter dem Titel: Magazin gur Beschichte des deut-[342]schen The. aters an. - Berr Schmid rettete in einer fleinen Schrift über einige Schönheiten der Emilia Balotti diefes berühmte Trauerspiel gegen einige perfehrte Urtheile.

1774. Jum Geburtstage des Königs verfertigte Herr Ramler im Jahre 1774 für die Kochische Gesellschaft, welche dies ganze Jahr zu Berlin blieb, ein allegorisches Dorspiel: das Opfer der Aymphen. — Herr Eschenburg übersette für dieses Theater la Notte von Goldoni, wegen der Aussteben von Piccini, lößte die Recitative in Prosa auf und paßte die Urien der italienischen Musik an, ließ sie aber nicht drucken.

Ein unglücklicher Brand, welcher im May das Schloß zu Weimar und daher auch das dasige Cheater verzehrte,

vereitelte alle angenehme Aussichten, die Buhne daselbst 1774. nicht allein zu firiren, sondern auch der Dollkommenbeit naber zu bringen. Die Bergoginn fah fich genothigt, die Sevlerische Gesellschaft zu entlaffen, und diese beaab fich nach Botha, wo, außer einem ansehnlichen Zuschuffe, welchen der hof giebt, das übrige vom Beyfall der Buschauer abhängt. Im Oftober gieng fie einige Zeit nach Leipzig, um von der dafigen Meffe zu profitiren, und spielte daselbst, erst vor dem [343] Grimmischen Chore, dann auf dem Kochischen Theater bis zum vierten November. wo fie wieder nach Gotha gurudfehrte. - Berr Groß. mann (ein Berliner) entschloß fich, Schauspieler zu werden, und erhielt die Bage des Berrn Schulze, welcher gu Weimar gurudgeblieben war. Er debütirte als Riccaut und hat nachher als Marinelli und als Jude in der Miß Obre gefallen. Bey den Einfichten, melche er mit gum Theater gebracht, und bev einer auten Bildung, kann er in dieser Sphare vielleicht größer werden, als er zeithero in der Schriftstellerwelt gewesen ift. Er verheurathete fich gu Gotha mit einer (verwittbeten) Madame flittner, welche zwar in den abgedankten Officiers einmal das Theater betreten, aber aus Mangel an Stimme fich nicht demselben zu widmen gedenkt. hingegen verspricht ihre Schwester, Demoif. Hartmann, ein junges Mädchen von vierzehn Jahren, aus Gotha gebürtig, eine porzügliche Uffrice in den naiven Rollen; zumal da fie den Unterricht von Madam Seyler genießt, welche fie zu sich genommen. herr heermann fette feine treuen Köhler unter dem Titel: der Abend im Walde, fort, und Berr Bertuch permandelte den Cocq de village in eine deutsche Operette: das große [344] Loos, beide Stude tomponirte Berr Wolf. - Berr Brandes erwarb fich mit feinem neuen Tranerspiel, Olivie, vornehmlich in Unsehung des Dialogs. mehr Ruhm, als mit seinem ebemaligen tragischen Derfuche. - Berr Botter arbeitete eine Plaisanterie, melche

1774. er schon chedem für die Seylerische Gesellschaft verfertigt hatte, die Dorfgala, zu einer vollständigen Operette aus, welche Herr Schweizer komponirte. Eben derselbe übersette die falschen Vertraulichkeiten von Marivaux.

herr Schröder, welcher fich jeto verheurathete, verlor diefes Jahr Berrn Borchers, indem er fich gu Döbbelinen begab und ber ibm zu Braunschweig als hausvater debütirte; ein Derluft, den die Unkunft eines gewiffen Bobeim nicht erfeten tonnte. Begen Ende des Jahres fpielte diese Gesellschaft zu Schleswig. - Berr Bod fdrieb zwer neue Schauspiele: Die Reise nach Offindien und die Schule der Weiber, lettere nach dem Englischen. - Berr Wittenberg machte eine Samm. lung einiger Schauspiele aus dem frangofischen und Englischen bekannt, nehmlich Klementine, ein Trauerspiel einer englischen Dame, Douglas von hume, die Brrthumer einer Nacht von Goldsmith, und [345]die gebesserte Koguette pon de la Noue: nur das dritte ward davon gespielt. - Die Berren Bode und Claudius gaben ein dramaturaisches Etwas beraus, welches mit denen ihnen eignen Einsichten verfaßt war. Theatralische Kriege entstanden über Berrn Wittenbergs Briefe, welche er in dem allgemeinen Wochenblatt gur Ehre der Cetture über die Schröderische Besellschaft lieferte.

Herr Döbbelin gieng zu Ostern über Magdeburg nach Leipzig und von da im Oktober nach Dresden. Aoch zu Braunschweig erlitt er den sollten Merz einen großen Derlust durch den Tod der Madam Schulz, welche in ihrem vier und dreyßigsten Jahre hingeraft ward. Auch starb bey ihm Madam Hohl. Ueberhaupt aber giengen mit seiner Gesellschaft starke Deränderungen vor. Denn die Herren Schmidtschneider und Engelmeyer nebst ihren Frauen verließen ihn; erstere zu Wäser, letztere nach Aiga. Hingegen machte er in der Person des Herrn Borchers eine wichtige Acquisition. — Zu Magdeburg

führte Herr Döbbelin die Eroberung von Magdeburg 1774. auf, deren Hauptverfasser ein Herr von Rohwedel ist, woran aber drey hände gearbeitet haben, oline einen Götz herauszubringen.

[346] Zu Wien debütirte am 4ten Junius Berr Bera. opzoomer von Prag als Richard der Dritte und fand bev einer Darthey fo außerordentlichen Beyfall, daß er öffentlich hervorgerufen ward, eine Ehre, welche vor ihm noch niemand als Noverre genoffen. - Eben diefen Noverre verlor jeto Wien, da er nach Mayland berufen mard. Un seine Stelle trat Berr Ungiolini, welcher bisber in Petersburg gestanden hatte. - Berr Stephanie der jungere verfertigte ein Charafterftud, der Eigenfinnige; ein Eustspiel nach Unleitung eines Proverbe dramatique, der Spleen, und ein anders der verlarvte Philosoph. -Eben derfelbe gab in einem zwevten Theile feiner Werke Brafinn frevenhof, die Kriegsgefangenen, den unglücklichen Bräutigam und Matbeth von neuem begrbeitet. - Berr von Bebler verfertigte ein neues Trauerspiel: Adelheid von Siegmar, und verbefferte den Minifter und die Klementine; einige seiner Schauspiele murden ins grangöfische übersett. - Berr von Dauersbach (welcher jett ein Marionettendirektor in Ungern geworden), aab ein Euftspiel in Goldonis Manier: der redliche Bauer. -Ein Ungenannter übersette Moorens Luftspiel: der gund. ling, welches keinen [347] Beyfall fand. Eben fo wenig erhielt ihn die Bemühung des Herrn Müller, Cumberlands Fashionable lover für Wien lotal zu machen. - Ein Berr Keppner übersette die Boragier, den Westindier und den Inconnu. - Mit denen Berren Rautenstrauch und Weidmann Schloft die Direttion einen Uczord, daß fie jährlich jeder fechs Stude liefern follten. - Ein gemiffer herr von Moll ichrieb eine elende Theaterdronid. -Der Direktor der Baadner Truppe, Menninger, der, wie gewöhnlich, in der Dorftadt spielte, hatte einen Ufteur,

1774. Marinelli, der frech genug war, seine Burlesken drucken zu lassen.

In Prag erschien ein neues theatralisches Wochenblatt: Unsere Gedanken über das Prager Cheater. Brunian erhielt einige neue Schauspieler, als Demoisclle Bittner, Herrn Bodenburg, Herrn Schimann, Herrn Scholz.

Herr Abbt war nun gar nach haag verschlagen worden, und der erste, welcher eine deutsche Cruppe in dasigen Gegenden führte. Er associirte sich mit einer gewissen Madam Schröder.

Herr Kurz (Bernardon) errichtete eine Gesellschaft in Warschau.

[348] Madame Schuch, Wittwe von Franz Schuch, raffte eine Cruppe zusammen und spielte damit in Königsberg und Danzig. Sie hatte unter andern einen Herrn Uckermann und eine Demois. Springer, welche in Operetten gesielen und sich mit einander verheuratheten.

Die Marchandische Besellschaft magte fich dieses Jahr auch an die Wielandische Allceste. - Sie perlor viel an einem gemiffen Nouseuil, welcher nach München gieng. - Don ihren frangofischen Operetten, die fich pornehmlich durch das Spiel des herrn hud und durch den Befang der Madam Brochard erhalten, erschien der dritte, vierte und fünfte Theil. - Eine Mishelligkeit zwischen einem freyherrn von Reffelrode (dem Derfaffer von drey Schlechten Schauspielen: Brogmuth und Tugend, der Uhnenftolg auf dem Cande und der adeliche Cagelohner) und dem herrn Undre, nebst einer Weigerung des herrn Marchand, ein Stud des freyherrn aufzuführen, erregte zu Frankfurth am Mayn einen kleinen Theaterfrieg, welcher febr beftig und anzüglich geführet Die darinnen gewechselten Brochuren murden unter dem zu prächtigen [349] Titel: Beytrag gur Beichichte der deutschen Schaubühne gesammelt.

Ju Munchen war eine deutsche Gesellschaft, für 1774. welche herr fronhofer und verschiedne Grafen Schauspiele schrieben; die man nur als Seltenheiten betrachtete, in sofern sie aus München kamen.

Herr Josephi führte eine Cruppe zu München, bey welcher sich herr Dobler und seine frau und zween Dem. Haverkamp befanden. Alls herr Josephi drauf nach Nimwegen gieng, blieb herr Dobler zurück und warf sich selbst zum Principal daselbst auf. — herr Sprickmann versertigte verschiedne Stücke für ihn, wovon nur die natürliche Cochter, ein rührend seyn sollendes Schauspiel, und die Wilddiebe, eine Operette, gedruckt wurden.

Ju Herrn Dobler kam Herr Herlit, nachdem er einige Zeit bey Herrn Ilgner gewesen, welcher dies Jahr von Bayreuth nach Ersurt und Zwickau gieng.

herr Wahr führte eine Truppe in Ungern, bey welcher sich herr Seipp aufhielt und Schriftsteller ward.

[350] Bot von Berlichingen (worüber Berr Schmid eine dramaturgische Abhandlung schrieb) ward von neuem und viel forretter gedruckt. Eben derfelbe Dichter, Berr Bothe, mandte feinen mablerischen und charafteriftischen Dialog an, um eine Begebenheit, welche der noch jett lebende Beaumarchais erfahren, unter dem Titel Clavigo in ein Trauerspiel zu bringen, das völlig regelmäßig gearbeitet und zu Berlin und hamburg mit größtem Beyfall porgestellt worden ift. Uebrigens fündigte derselbe auch herrn Wieland eine fehde über die Alceste an, in einem Eucianischen Bespräche: Botter, Belden und Wieland. - Einer von Berrn Bothens freunden, Berr Ceng in Strasburg, versuchte es nun auch, die Komödie nach Shatespeares Zuschnitt einzurichten, doch mit dem Unterschiede, daß er seinen Studen zugleich einen philofophischen Endzwed gab. Im hofmeifter suchte er den Nachteil der Privaterziehung, und im neuen Menoga das Unnuge von den politischen und moralischen Dor1774, Schlägen zur Berbefferung der Menschen darzuthun. einigen guten humoristischen Rollen und bev einer binreiffenden Sprache ift der Mangel von der Einheit des Intereffes und die Unwahr-[351] fcheinlichkeit bev ibm zu oft auffallend. - Die neue Urt von Dramen ju empfehlen und die frangofen zu verkleinern, fchrieb eben derfelbe Unmerkungen über das Theater, welchen er die Ueberfegung von der vergeblichen Mühe der Liebe aus Shate. fpeare berfügte. - Endlich erschien auch Berr Engel einmal wieder auf dem Schauplat und bewies fich pon neuem als Greuze des Cheaters, wie ihn ein Dichter genannt bat, durch ein fleines reizendes Studt: der Edelfnabe. welches die Berren Koch und Seyler auf die Bubne gebracht haben, das aber den lautesten Bevfall gu Wien erhalten, mo ein Sohn des Berrn Müller den Edelfnaben fpielt. - Berr Serbold überfente die Alcefte des Euripides in Profa (nur die Chore in Berfen) und begleitete fie mit Unmerkungen. - Berr Dfeffel beschloft feine theatralischen Beluftigungen mit dem fünften Bande, und diefer enthielt: den Eiferfüchtigen von Dufresny; den Criumph des guten Bergens firirte Koquette) von de la Moue; den Triumph der ehelichen Liebe (das Vorurtheil nach der Mode) von Cachaufee; und Urete, ein profaisches Trauerspiel, das im Original Repfima beift. - Schleffen brachte dies Jahr [352] zwey Schauspiele hervor. Berr Wegel fchrieb ein Trauerspiel: Graf Widham, aus welchem, unerachtet des unordentlichen Plans und des plauderhaften Dialogs, aute Talente berporleuchteten. - Das andre ift der erfte Versuch eines Ungenannten: Mig Datty Edward, ein rührendes Drama. - Berr Roft zu Ceipzig überfette the fashionable lover pon Cumberland, unter dem Titel: Mif Obre, und herr Seyler führte es auf. - herr Dreftler ichrieb Bedanten über den musitalischen Theil der Alceste. - Berr Reichardt (der Musitus) betrachtete die komische Oper von der musikalischen Seite. — Herr 1774. Bertuch verdollmetschte Marmontels Betrachtungen über die dramatische Poesic aus seinen Chess d'oeuvres. — Die Herren Bubbers, Bode und Claudius stengen zu Hamburg ein theatralisches Wochenblatt an.

Und so war unser Dorsat, mit Ende des Jahres 1774 1775. gang ftille zu fteben; aber ein (betrübter) Dorfall, der fich während dem Abdrucke ereignet, nothigt uns, noch das folgende Jahr, und zwar mit einer Begebenheit anzufangen, welche unstreitig von überaus wichtigen folgen seyn wird. Nehmlich den 3ten Jenner entschlief zu Berlin Berr [353] Koch im 72ften Jahre feines Alters, im 46ften feines theatralischen Cebenslaufs und im 24ften feiner Principal-Schaft. Batten ibm feine forperlichen Umftande in feinen letten Jahren erlaubt, öfter auf der Bubne gu erscheinen, als er wirklich that, so wurde er gewiß noch aus aller Munde unfer erfter Schauspieler in tomischen Alten beigen. Aber fo werden ibn immerdar alle Kenner nennen, zumal wenn, wie zu fürchten fteht, er der einzige in seiner Urt bleiben follte. Don feinen Direktorverdiensten zeuget diefe ganze Chronologie, und wer es lebhaft genug fühlt, wie fauer er den Ruhm (den er nach aller Beständnig wenigstens in einem gemiffen Zeitpunkt fehr hoch gebracht hatte) erringen mußte, der wird ihm die Rube gonnen, auf dem einzigen Wege, wo fie ein deutscher Principal finden tann. Es möchte diese Unzeige zu sehr in Parentation ausarten, wenn ich so fortfahren wollte; aber so gang mit chronologischer Trodenheit konnte ich einen fall nicht anzeigen, der doch eine Thrane meiner Cefer verdient. - Sein Bildnig, von Beyfer gestochen, wird den nächsten Band der neuen Bibliothet der ichonen Wiffenschaften gieren.

Die Gesellschaft wurde bis zur Mitte des Uprill unter dem Namen der Wittwe, aber nicht [354] für ihre Rechnung sortgeführt. Madam Koch zog sich ganz vom Theater zurück, und herr Döbbelin übernahm das haus,

1775. einen großen Theil der Garderobbe und der Gesellschaft. Er engagirte nämlich Herrn und Madam Brückner nebst Herrn Klotzch, Herrn und Madam Henke, Dem. Schick, Herrn Witthöfft und Dem. Huber. Madam Starke und Herr Martini, heißt es, werden sich vom Theater entsernen, und die Herren Henisch und Spengler mit ihren Frauen; ingleichen die Herren Kummer und Brückel zu Herrn Wäser gehen, der gegenwärtig eine zahlreiche Gesellschaft haben soll. Dieser hat das zwette Preußische Privilegium, welches bis ist Döbbelin beselsen, erhalten, und das ehmalige Theater desselben zu Berlin, auf welchem seit einigen Jahren die Franzosen gespielt hatten, im Koncurs erstanden.

Don seinen ehemaligen Schauspielern wird Herr Döbbelin zu Ostern Herrn Vorchers, und zu Anfang des August die Herren Hempel und Thering, ingleichen Herrn und Madam Jaquemain, verlieren, welche die Seylerische Gesellschaft verstärken sollen. Unter den letzern ist Herr Thering der brauchbarste; er spielt Pedanten, komische Bedienten und überhaupt alle die Rollen vorzüglich, zu denen kein Studium erfo. [355] dert wird, sondern wo Natur und Routine hinreichen. Herr und Frau Jaquemain tanzen eigentsich; letztere spielt aber auch koquette und zänkische Weiber ziemlich gut.

Herr Seyler suchte und erhielt das Kochische Privilegium in Sachsen, doch also, daß er den Winter in Dresden,
und nur während des Sommers und in den beiden Hauptmessen zu Leipzig spielen soll. Bis in den September
dieses Jahres verbleibt Herr Seyler in Gotha, doch so,
daß er im Sommer den Hos nach Altenburg begleitet. —
Herr Großmann ließ ein Trauerspiel, Wilhelmine von
Blondheim, drucken. — Ihm legt man auch den größten
Antheil an der Theaterzeitung bey, welche zu Kleve
geschrieben wird, und die bisher nur von dem Gothaer
und Münsterer Theater Nachricht gegeben hat. — Herr

Reichart zu Botha unternahm einen allgemeinen Theater. 1775. talender, por welchen Edhofs Bildnik pon Bevier Das Originalgemälde von herrn Braff befitt der Bergog von Botha. Berr Brandes vermandelte die Kantate des Berrn pon Gerftenberg: Urigdne auf Naros, in ein Duodrama, welches auf dem Theater. durch die Uftion der Madam Brandes, durch die völlig antife [356] Kleidung und vorzüglich durch die Mufit des Bothaischen Kapellmeifters, Berrn Benda, unterstütt, außerordentliche Wirfung that. Berr Benda. der in seinen Urbeiten die richtigste Deklamation mit der feurigsten Einbildungsfraft verbindet, frey von aller Nach. ahmung der Italiener, zeigte feine Calente auch ber einer Operette des Beren Gotter: der Jahrmartt, welche unter den dramatischen Arbeiten Diefes Dichters die erfte Diel Spettadel, mannichfaltige und gut Stelle perdient. durchgeführte Charaftere, ein rascher und drollichter Dialog. wohlklingende Derfe, alles trägt dazu bey, das Stud auf dem Theater febr unterhaltend zu machen. Die Bauptrolle darinnen hat Madam Bellmuth, welche ihre Stimme und Methode immer mehr ausbildet, auch in der Uftion fich merklich perbeffert. - Don Berrn Gotter und Benda erwartet man ein Ivrifdes Drama, nach Urt der Uriadne, Medea, worinn Madam Seyler die Banvtrolle begleiten wird. Man verspricht fich davon etwas Muferordentliches. - Berr Schweizer tomponirte ein Mono. drama des herrn Bertuch, Polygena, für Madam Koch; Musit und Drama wollten aber nicht gefallen.

[357] Die Principalinn des hamburger Theaters, Sophie Charlotte Ackermannin, und der Direktor, Herr Schröder, machten in diesem Jahre bekannt, daß sie künftig für jedes neue Trauer und Custspiel, es sey in drey oder fünf Akten, welches ihnen im Manuscript mit der Versicherung zugeschickt werden wird, daß es binnen sechs Monaten, von der ersten Vorstellung an gerechnet.

1775. weder gedruckt werden, noch auf eine andere Bubne tommen foll, wenn fie es der Aufführung für würdig erkennen, zwanzig Couisdor zahlen wollen; unter gleichen Bedingungen bieten fie für eine Uebersetung fechs Couisdor Im Merz gieng die Besellschaft nach Schleswig, um bis nach den fevertagen daselbst zu spielen, so wie sie auch pom Oftober bis jum februar des porigen Jahrs fich daselbst aufhielt. - Schon zum zwölftenmal ward in diesem Jahr die Bunft der fürften gegeben, morinnen die ältre (Dorothea) Udermanninn, die Elisabeth, die jungere (Charlotte) die Rutland und Berr Brodmann den Effer macht, welcher lettere fich auch im Claviao als Beaumarchais hervorthut. - Noch vom vorigen Jahre habe ich nach. suboblen, daß der beste Mann aus dem englischen Theater [358] aufgeführt worden; daß der berühmte Urchitett Zimmermann gu Bok von Berlichingen eigene Deto. rationen verfertigt; daß man jum beffern Derftandnif der Zuschauer einen Auszug dieses Schauspiels drucken und daß diese Besellschaft noch am Ende Jahres an Berrn Campe aus Braunschweig des einen angenehmen Tenorsänger und in der Komposition einen Schuler des berühmten Schmanenberger erhalten hat. - Ihre neuesten Stude dieses Jahres find: der Edel. Inabe, der englische Wayle, und der Braf Wid. ham. - Bu Bamburg erschien, den Demoifelles Uder. mann gewidmet, ein Trauerfpiel: Diego und Ceonore, welches zwar keinen Unspruch auf den Namen eines Meisterstückes machen kann, aber doch unter die Zahl unfrer auten Tragodien gebort. Sollte es, wie man behauptet, herrn Bod jum Derfasser haben, fo mare es unter allen seinen Arbeiten unftreitig die vorzüglichste. Ich ergreife diese Gelegenheit, aus dem noch fortdauernden theatralischen Wochenblatt (pon dem aber, nach der ausdrücklichen Erklärung, die herren Claudius, Bode und Bubbers nicht Derfasser find) noch einige bisber

übergangene Arbeiten des Berrn Bod anzuzeigen: [359] 1775. Daridom Wranpott, oder wer schilt wird wieder gut, ift nichts anders, als der veranderte Bourru bienfaisant; Was feyn foll, Schickte fich mohl, eine freye Uebersetzung der Sister der frau Cenor; Elvire nach Mallet; Wiffenschaft geht vor Schonheit, nach dem gelehrten Dienstmädchen des Goldoni; Wenn fie bofe feyn, fonn. ten fies, eine Deranderung der frau ohne Mann im englischen Theater; das Dorspiel, der Cempel des Janus; einige frangösische Operetten nicht zu rechnen. Bingegen werden ihm die Strafenräuber und der Udel des Bergens fälschlich bevaelegt. Seine Reife nach Oftindien ift die Geschichte eines Spielers, der fich zulett entschließt, nach Offindien zu gehen, nach Riccobonis Plane in Cessings theatralischer Bibliothed. - Noch muß ich die Citel der im vorigen Jahre erschienenen Streitschriften nachhohlen: Kathalgereven einer Wochenblattiften und Zeitungs. Schreiber; Sendschreiben eines hamburgers; Untwort auf ein Sendichreiben eines hamburgers; und Brief. wechsel zweener Deutschen, die deutsche Litteratur und hamburgische Bubne betreffend.

Ju Wien ward den 18ten februar ein neues Stück des Herrn Stephanie des jüngern: [360] die seltsame Eisersucht mit solchem Beyfall aufgeführt, daß man am Ende den Versasser hervorruste. Für Herrn Bergopsomer ward der Universalerbe des Regnard als Benefitsomödie gespielt. Herr Keppner übersette den versoren Sohn des Voltaire.

Die Direktion des Müncher Theaters hat der Graf von Serau, der Unterdirektor heißt Aießer. Außer Herrn Aouseuil, der von Marchand hieher gekommen, sind die übrigen Schauspieler alles dunkse Namen. Ein edler Herr von Speckner schrieb ein Tranerspiel für diese Bühne: Darius, in einem Akte und in Versen.

herr Josephi, der im vorigen Jahr zu Münster, Wesel und Ninwegen gespielt, wendete sich mit Unfang des

1775. jezigen nach Duffeldorf. Seine Stieftöchter, die Dem. Haverkamp und ein junger Mensch, Bösenberg, welcher ehedem bey Herrn Seyler war und einige Unlage zu Dalets besitht, sind seine vornehmsten Ceute.

Herr Dobler, welcher noch immer zu Munster spielt, hat außer Hern Kerlitz, und allenfalls Herrn Jüngling welcher schon bey [361] so vielen Gesellschaften die Alten gemacht, lauter Anfänger. Indessen werden doch Stücke, wie Clavigo, daselbst vorgestellt. Herr Sprickmann hat für diese Gesellschaft eine Operette: der Geburtstag, geschrieben, die er aber nicht drucken sassen wird. Eine andere daselbst gedruckte Operette: die Wilddiebe, hat Herrn Stüble zum Verfasser.

herr Marchand hat herrn Wolfram erhalten, welcher das vorige Jahr bey Josephi war.

herr Ilgner verirrte sich nach Ceipzig, und spielte einige Wochen auf dem Waserischen Theater.

Der Merkur sieng an, theatralische Nachrichten zu geben.

Die Grellische Buchkandlung in Zürich hat eine neue Uebersetzung des Shakespear von Herrn Eschenburg angekündigt, welche auch alle die Stücke enthalten soll, die von Herrn Wieland übergangen worden. Wie viel Gutes ist nicht von diesem Unternehmen für unser Litteratur und für unser Cheater zu hoffen!

## Machtrag.

[362] Jum Jahre 1,753 gehört Herr Eckhofs Uebersehung der Mütterschule, und zum Jahre 1,762 die von der wüssen Insel von demselben.

Die Ueberscher des spanischen Cheaters find die Herren Zacharia und Gartner.

Ende.

**A**nmerkungen.

## Verzeichnis

## ber häufiger abgefürzt angeführten Berfe:

H. Blümner, Geschichte b. Theaters i. Leipzig. Leipzig 1818. J. Bolte, Das Danziger Theater i. 16. u. 17. Jordt. (— Litz-manns Theatergesch, Forschungen, Bb. 12), Hamburg 1895. Deurient, Gesch. b. beutschen Schauspielkunft, Leipzig

1848-61.

hans Devrient, Joh. Fr. Schönemann u. f. Schaufpieler-

gesellichaft (— Theatergesch. Forsch., Bb. 11), Hamburg 1893. M. Fürstenau, Zur Geschichte b. Musit u. b. Theaters am

Bofe au Dregben. Dregben 1861.

Gallerie von teutschen Schauspielern und Schauspielerinnen ber alteren und neueren Zeit. Wien 1783. — Schinks Bufage und Berichtigungen zu ber Gallerie 2c.

[Rarl Gloffn], Rachkatalog ber Abteilung f. beutsches Drama u. Theater. Internationale Ausstellung f. Musit u. Theaterwesen, Bien 1892.

[Karl Glosin], Katalog ber Theatergeschichtl. Ausstellung ber Stadt Wien. ebda. 1892.

Rarl Goedeke, Grundriß 3. Geschichte b. beutschen Dichtung. Zweite Auflage. Dresben 1884—1900.

Th. Sampe, Die Entwicklung b. Theaterwefens in Rurnberg,

Mürnberg 1900.

- B. Ligmann, Fr. Lubw. Schröber, 1. 2. Samburg 1890. 1894. E. Mengel, Gefch. d. Schauspieltunft in Frantfurt a. M. Frantfurt 1882.
- R. M. Plumide, Entwurf einer Theatergeschichte von Berlin. Berlin 1781.
- R. J. Frhr. v. Reben GBbed. Deutsches Bühnen = Leriton, Erfter Bb., Gichftatt u. Stuttgart 1879.
- 3. F. Schütze, Hamburgische Theatergeschichte, Hamburg 1794. D. Teuber, Das K. K. Hofburgtheater seit seiner Begründung, Mien 1896.
- S. Uhbe, Konrad Ethof (= Gottschalls Neuer Plutarch 4. Theil, 1876).
- C. v. Burgbach, Biographisches Lexiton bes Raiferthums Defterreich, enthaltend die Lebensffigen ber bentwürdigen Berfonen, welche von 1750 bis 1850 im Raiserstaate und in seinen Kronlandern gelebt haben. Wien 1856. 1891.

1,3. Corona Ciffe Wilhelmine Schröter, geb. am 14. Jan. 1751 in Guben, gest. am 23. Aug. 1802 in Jimenau. Agl. über sie Nobert Keil, C. Schröter, Leipzig 1875. Alls Entgegnung hierauf: H. Düntger, Charlotte v. Stein und C. Schröter, Stuttgart 1876. Auf Keils Viographie beruht Schletterers Artifel in ber "Allgemeinen beutschen Viographie VI, Selin 1872 si. Albert Alle Kallen Schröten zur Litteratur und Kunst, Verlin 1872 si., 3, 60. — Paul Passig, Goethe und Imenau. Wit einer Beigabe: Goethe und C. Schröter. Weimar 1902. — Goedeses Grundriß zur Geschickte er beutschen Dicktung 4, 577, 612.

1,5. Die früheste Hulbigung von Coronas musitalischem Talente ist wohl Escheidungs Gebicht "An die steine musitalische Familie des Herrn Schröter" (Almanach d. deutsche Mulen 1772, Teil: Gebichte, S. 92). Es richtet sich außer an Corona auch an ihre beiden Brüber und ist wohl in Schendungs Leipziger Studentenzeit (Ostern 1764 bis Ostern 1676) entstanden. — Goethes Strophe, "An Corona Schröter, nach der Aufsührung des Oratoriums Santa Elena al Calvario von Hasse", Leipzig. Dezember 1767, wird schon von Löper dei Hennel 3, 408 mit zweiselnder Anmertung begleitet und steht in der Meimarer Ausgade 1. Abt., Bd. 4. S. 353 überhaupt unter der Abteilung: Goethe zugeschriedene Gedichte zweiselhaften Ursprungs. Pgl. Biedermann, Goethe und Leipzig 1865, 1, 161.

2,11. Eugenie in bem gleichnamigen Schaufpiel in 5 Aufzügen nach Beaumarchais. — "Der Galeerenfklave", Drama in 5 Auf-

zügen nach Falbaire.

2,14. Üeber Mad. Seyler (Henfel) und Mad. Starke vgl. die "Chronologie" und die betr. Anmerkungen.

3,8. Abam Friedrich Defer (1717—1799), Maler und Kupferstecher, Direktor der in Leipzig 1764 neu gegründeten Kunstalabemie. Sein haus war ein Sammelplat der künstlerischen und litterarischen Welt. Goethe. — Bgl. A. Dürr, Abam Fr. Defer, Leipzig 1879.
3,10. Johann Abolf Beter Hasse (1699—1783) hatte sich in

3,10. Johann Abolf Peter Saffe (1699—1783) hatte sich in Italien unter Scarlatti in die welfche Musik sineingelebt und bildete, seit er an den Dresdener Hof berufen war, für Deutschland den Mittelpunkt der italienischen Oper. Hasse Sattin war die berühmte Faustina Bordoni, eine der ersten Sängerinnen ihrer Zeit. — Am Flügel bei "Hasselehen Partituren" verledt Johann Friedr. Reichardt mit Corona Schröter glückliche Stunden, vgl. seine Selbstbiographie, herausgegeben von Schletterer, Augsburg, 1865—1868, 2 Abe.

Gemeint ift bie "Geschichte bes beutschen Theaters" in Rob. Briedr. Löwens Schriften, Samburg 1766, 4. S. 1-76. - Bal. Die Ginleitung.

7,26 f. u. 8,2. Bgl. nach bem Inhaltsverzeichnis die "Chronologie"

und die Unmertungen über die genannten Runftler.

12,11. Gemeint find "Browns Betrachtungen über die Boefie und Musik, nach ihrem Ursprunge, ihrer Bereinigung, Gewalt, Bachstum, Trennung und Berberbnis. Aus bem Englischen übersetzt, mit Unmerfungen und zween Unhangen begleitet von Joh. Joach. Gichen-

bura." Leipzia 1769.

12,29. Die lateinischen Dramen der Roswitha vom Ende bes 10. Jahrhunderts waren natürlich nur für das Lesen berechnet. Bgl. Creizenach, Gesch. d. deutsch. Dramas, 1, 18f. Goedetes Grundrift, 2. Aufl., 1, 32. D. Frande, Terenz und die latein. Schulkomödie in Deutschland, Beimar 1877, S. 19. Ropte, Grotfuit von Ganbersheim, Berlin 1869 (mit reichen Litteraturangaben). Otto Schmib, Mllgem. beutsch. Biogr. 29, 283 ff.

18,8. Neber bas geiftliche Drama im Mittelalter val. hauptfächlich Hafe, das geistliche Schauspiel, Leipzig 1858; G. Milchfact, Die Ofter- und Baffionsspiele, Wolfenbüttel 1880; R. Lange, die bramatiichen Ofterfeiern, München 1887; E. Billen, Geich ber geiftl. Spiele in Deutschland, Gottingen 1872; Pichler, Ueber bas Drama bes Mittelalters in Tirol, Innsbrud 1850; F. J. Mone, Schauspiele bes Mittelalters, Karlsruhe 1846; B. Creizenach, Geschichte bes neueren Dramas, I., Mittelalter und Frührenaiffance, Salle 1893. 18,18. Gine jufammenfaffende Darftellung ber Jefuiten-

tomobie in Deutschland fehlt bis jest noch. Bon einzelnen Beitragen feien genannt G. Beller, Die Leiftungen ber Jefuiten auf bem Gebiete ber bramat. Litteratur, naumanns Gerapeum, 25, 26, 27; B. Bauer, Aus bem Diarium gymnafii S. J. Monacenfis, Münden, 1875; A. Kluchobn, Die Jesuiten in Banern mit besonberer Rudficht auf ihre Lehrthätigfeit, Sybels hiftor. Zeitschrift 81, 843 f.; G. Rirngiebl, Studien über bas Inftitut ber Gefellschaft Jefu, Leipzig 1870; K. v. Neinhardstöttner, Jur Geschichte bes Jesuitenbramas in München. Jahrbuch f. Münchener Geschichte, III (1889), S. 53—176; J. Zeibler, Studien und Beiträge zur Geschichte der Jesuitenkomödie und bes Klofterbramas, hamburg, 1891 (Theatergeschichtl. Forschungen, herausg. v. B. Litymann, IV); B. Richter, Kaberborner Jesuiten-bramen von 1592—1770 (Mitteil. d. Ges. f. btiche. Erzieh. und Schulgeschichte 4 [1894], 5 ff.); P. Bahlmann, Jesuitenbramen der nieder-rheinischen Ordensprovinz, Leipzig 1896. — Ueber Jesuitenaufführungen in Brag, vgl. D. Teuber, Gesch. des Brager Theaters, I, 18 ff. — Bu vgl. ift bei dem internationalen Charafter der Jesuitenkomödie das Bert von Ernest Bouffe, Le Théatre des Jésuites, Paris 1880. 13,16. Johann Gotthelf Lindner (1729—1776) war Professor

ber Dichtfunft und Direktor ber Deutschen Gesellschaft in Ronigsberg. Goed. 4, 4, 113; Allg. Dtsch. Biogr. 18, 704 f., Sein "Bentrag zu Schulhandlungen" (1762 erschienen, Meusel 8, 279) wurde von Abbt scharf verurteilt in ben Litteraturbriefen Teil 14, Brief 281, G. 249 ff.

Ueber Lindners Rechtfertigungsichreiben und weitere Streitschriften

in dieser Angelegenheit vgl. D. France, Terenz, S. 86 ff. 18,20. Ueber fie, die auch von Löwen (Schriften 4, 6) falfche lich als Romobianten angefehen werben, vgl. Fr. Dieg, die Boefie ber Troubadours, Leipzig 1883. — Betit de Julleville, Les comédiens

en France au moyen âge, Baris 1885.

14,7. Löwens Schriften, Samburg 1766, 4, S. 8. — Es braucht taum barauf hingewiesen zu werben, bas Schmid und Löwen bie Thatfachen hier umtehren: nicht die Raftnachtspieler als folche schlossen fich zu Zünften mit Bunftsgebrauchen zusammen, sondern die Sandwerter. Ungehörige einer folchen gewerblichen Bunft pflegten dann gemeinschaftlich das Komödienspiel. Bon einem Zusammen-schluß schauspielernder Bürger zu einer Urt von Spielzunst kann allenfalls in Raufbeuren gesprochen werden: bort bilbete fich innerhalb ber Burgerschaft eine eigene Schausvielerzunft, val. R. Trautmann, Archival. Nachrichten über Die Theaterzuftande b. schwäbischen Reichsstädte, II (Raufbeuren) in Schnorrs Archiv f. Litteraturgeschichte, 14, 225 ff. - Aehnliche Berhaltniffe wie in Raufbeuren finden fich. barauf hat schon Trautmann hingewiesen, in Biberach. Bgl. Geschichte des Theaters in Biberach von 1686 bis auf die Gegenwart, Württembergische Vierteljahrshefte f. Landesgeschichte, 6. Jahrg., 1883.

14,31. Für die Meifterfanger trifft die Behauptung ju, daß fie sich zu wirklichen Zünften mit Sahungen ausbildeten. Zur Litteratur über die Meistersänger voll. Goedete 12, 308. 22, 248. Ueber die Spiele der Meistersänger unterrichten K. Trautmanns Archivalische Nachrichten über die Theaterzustande ber schwäbischen Reichsstädte im 16. Jahrh. I (Nördlingen), Schnorrs Archiv f. Litt. Gesch. 18 (1885), S. 34 ff. — D. E. Benschlag, Benträge zur Gesch. d. Meister-

fanger, Augsburg 1807. 14,84. Schmids Ungaben über bie Meifterfingerbuhne find falfch. Gerade dadurch unterschied fie fich ja von der Mufterienbuhne, daß fie in geschloffenem Raume aufgeschlagen mar. Eduard Devrients Angaben über bie beiben mittelalterlichen Bühnenformen (I, 54 ff. und 114 ff.) find unbrauchbar; vgl. die Auffätze von Lubwig Traube "Zur Entwicklung der Myfterienbühne" I, II (Schauspiel und Bühne, Beiträge zur Erkenntnis der dram. Kunst, herausg, v. Joh. Lepfius und Ludwig Traube, München, 1880, 1. heft S. 49—73, 2. heft S. 15—33). In dem zweiten Aufsate findet sich auch eine kurze Darstellung der Meistersängerbühne (S. 18 f.). Bgl. auch Unm. 46.21.

15,2. Ueber die Meifterfanger in Memmingen fchrieb 3. F. Lentner im Morgenblatt fur gebilbete Lefer, Stuttgart, Cotta.

46. Jahrgang (1852), S. 185 ff.

15,11. Der "Deutsche Thefpis", fo hat Gottsched zuerft im Not. Vorrat 1, 13 Sans Rofenplut genannt. Ebenbort fagt Gottiched, daß "Nürnberg damals gleichsam der Mittelpunkt, wie des beutschen Handels, also auch des Ueberfluffes, Geschmacks und Wiges" gewesen fei. Rofenplüts Schauspiele brudt Gottsched (2, 43-80) ab. Bal. über Rofenplut Roethe, Aug. btich. Biogr. 29, 222ff.

15.12. Die französischen Farcen entwicklen sich im 13. Jahrhundert aus tomischen Borträgen der Spielleute. Schon um 1470, also zwei Jahrzehnte nach Mosenplüts Tode, entstand die französische Weister-Farce, der "Mastre Patellin". Byl. Petit de Julieville, Repertoire comique en France au moyen äge, Paris 1886; und La comédie et les moeurs en France au moyen äge, Paris 1886.

N5.27. Der Wortlaut läßt nicht klar erkennen, ob Schmid in Wesenplätt "den Versasser" bes Gunuchus sieht. Jedenfalls liegt die Vermutung nahe, wofür der Goth. Theaterkal. einen deutlichen Beweis giebt. Dort heißt es nämlich im 1. Jahrg. 1775, S. 94, daß Hans Wosenplät 1450 Falfmachisspiele versertigt habe und daß 1486 der Terenzische Eunuchus übersetzt sie. Diese Nebeneinanderstellung wird im zweiten Jahrgang 1776, S. 114 (also nach dem Erschienen der Chronologie) ausgegeben und dafür gesagt: "Dieser Rosenbläth gab sich nicht nur mit Falfmachisspielen ab, er kannte auch die Lateinischen Schauspiel-Dichter, und überseste nach er annte auch die Lateinischen Schauspiel-Dichter, und überseste under andern den Eunuchus des Terentius, der 1486 im Druck erschien." — Ueber das Stück selbst, das Hands Khydhart zu Ulm 1486 hat drucken lassen, vgl. Gottsched, Wöt. Borrat 1, 88; Goedete 1², 444; K. v. Reinbardstöttner, Plautus, Leipzig, 1886, S. 85f.; D. Francke, Terenz S. 35 ff.

15.31. Semeint ift Reuchlins Henno, die wirksamste (aber nicht die "erste") schon 1497 in heidelberg aufgeführte Schulsomödie, die die "erste") schon terwähnten Farce vom Maitre Patelin entlehnte. Im Druc erschien der Henno 1498: "Joannis Reuchlin Phorcensis Scenica progymnasmata: Hoc est: Ludicra preexercitamenta." Gottsched, Röt. Borr. 2, 144 st.; D. Francke a. a. D. S. 63 st. Ueber Reuchlin ogl. L. Geiger, F. M., sein Leben u. s. Werte, Leipzig, 1871; Holstein, Reuchlins Komödien, Halle 1888.

16,1. Gottsched Not. Vorrat 1, 39 giebt ben gangen Titel. Bgl.

D. France, a. a. D. S. 98 ff.

16,11 f. Hand Sachsens Werke, Folioausgabe, Bb. 4, 1578, Bl. IIIb:

"So hub ich an in Gottes nam Bnb bracht newer Gebicht zufam Mit Gottes hilff / vierdthalb hundert Mancher art / daß mich felb wundert."

16.92 ff. Gottsche (Röt. Vorrat, 1, 52—54) sührt den Titel an. In Bärstechers Taschenbuch f. Schauspieler u. Schauspielliedhader, Offenbach, 1779, S. 24 nennt Schauspieler u. Schauspielliedhader, Offenbach, 1779, S. 24 nennt Schaub als Uedersehrer Sigismund Grymm; in seinem "Nautus" (S. 84) K. v. Neinhardstöttner als Berfasser: Christoph Wiesung (1500—1571). Goed. 27, 333 giedt wie Gottsche beide Namen. — Die lateinische Uedersehung durch Caspar Varth erschied 1624 in Frankfurt: "Pornoboscodidassalus latinus. . . Liber plane divinus, Lingua Hispanica ab incerto autore, instar ludi conscriptus, Celestinae titulo". Schon hieraus geht hervor, daß die Celestina fein Drama ist. Creizenach, Gesch. d. neueren Dramas, 1, 13, und Goed. 2, 333 weisen darauf noch besonders hin, zugleich an Dantes "göttliche Komödie" erinnernb.

17,5. Bgl. den Auffat von Picot, La Sottie en France, Romania 7, 238.

17.8f. Vgl. Ketik de Julleville, Les Mystères, Paris. 2 Bbe. 17.10. Dieje "noch ärgerlichere" Komödie flammt von Hans Sachs jelbst: "Comedi das Christus der war Messias fei". 8. Dez. 1530.—

Goedete 2º, 424.

17.14. Schmid verbessers sich in Bärstechers Taschenbuch, S. 25 selbst: Schon vorher waren plautinische Stücke übersetz, die Wenächmen und Bacchives von Allbrecht von Eyde. Schmid führt die zweite Ausgade, Augsdurg 1518, an. Die erste erschien 1511. Bgl. Keinhardswettner, a. a. D., S. 87; Goedese 17, 372 (nvo die Ausgade von 1537 nicht verzeichnet ist), D. Günther, Plautuserneuerungen in der deutschen Litteratur und ihre Versasser, Plautuserneuerungen in der deutschen Litteratur und ihre Versasser, Leipzig. 1886. Koberstein, 15, 375, D. Franck, a. a. D., S. 42. Die 1535 erschienen Auslusaria (den genauen Titel geben Gottssche), Wötiger Vorr. 1, 65, Reinhardstoettner, a. a. D., S. 89, Goed. 2, 318) ist von Joachin Graff, dem Zwickauer Voeten, übertragen.

17.16. Es handelt sich um die Pantomimen vor Kaiser Karl V.
— Schmid erzählt davon in Bärstechers Taschenbuch, S. 25. [Schmids eigene Verbesserung seiner "Chronologie" in Bärstechers Taschenbuch sei sortan mit dem Worte Bärstecher zitiert.] Gottsche "Köt. Vorrat, 1765, 2, 201 ss. erzählt die Begebenheit nach Masenius, Speculum imaginum veritatis occultae, Cöln, 1664, pag. 662. — Vgl. Genée,

Lehr: und Wanderjahre etc., G. 135 f.

17,20 f. Bärstecher S. 32 führt hier eine Reihe von geistl. Schausspielen und eine Terenz-Ueberseinung, sowie eine Satire auf die Räpste

1541 "Mordtbrand" an.

17.26. Schmid meint das "Faßnachtspil Der verlarsit S. Franciscus mit der schößenen Wenedischen Wittfrauen", das sich im Opus Thaeatricum 1618 sindet. Uebrigens enthält diese Sammlung mehrere Singspiele, die nicht alle nach einerlei Welodie gehen. Bgl. Joh. Botte, die Singspiele der englischen Komddianten und ihrer Nachsolger, Hamburg 1893 (Lismanns Theatergesch, Horschungen Bd. VII), E. 12—16 und am Schlusse die Welodien. Bon englischem Einsluß auf Aprer hat Schmid 1775 eben so wenig eine Ahnung wie von englischen Komddianten überhaupt. S. unten Annu 18.33. Ueber Jatob Ayrer vgl. Allg. disch. Biogr. 1, 708 si. — Goed. 2, 545 si. — G. Nobertson, Jur Kritik Jasob Ayrers. Mit besonderer Nücksicht auf sein Verhältnis zu Hans Sach und ben englischen Komddianten. Leipzig, 18592.

18,10 fl. Diese zuerst in Löwens Schriften 4, 13 mitgeteilte Nachsricht ist die in die jüngste Zeit fritiklos nachgeschrieben und hat dann zu manchen Weinungsverschiebenheiten Anlaß gegeben. Plümick datte es in seiner Theatergeschichte von Berlin, S. 40, für unwiderleglich erklärt, daß Lassen ist in den Jahren 1622—25 in Berlin als Schauspieler gewesen sei. Auf diese Nachricht stützt sich weiterhin Genée, Lehre und Banderjahre, S. 284, doch nimmt er an, daß nicht der dänssche Sosprediger, sondern bessen auftennimmt aber H. schröder in den Schleswisches für Aun unternimmt aber H. Schröder in den Schleswischsschliehen sei. Nun unternimmt aber H. Schröder in den Schleswischsschliehen seinem Lassenias zu verstehen sei. Nun unternimmt aber H. Schröder in den Schleswischsschliehen seinen kann unternimmt aber H. Schröder

S. 186 ff. ben "Berfuch eines Beweises, bag Johann Laffenius [ber Sohn des Magifters und danischer hofprediger boch Schauspieler Gleich ihm nimmt Carftens (Allg. btsch. Biogr. 17, 788 ff.) eine furge Romobiantenthätigfeit bes Johann Laffenius an. einzelne Bebenklichkeiten einer folchen Unnahme weift 3. Paluban in ber Zeitschrift f. beutsche Philologie 25, 314 hin. Eine Lösung biefer Widersprüche scheint mir in Folgendem zu liegen: Das Jahr von Lassenius' Geburt (1634) macht es unmöglich, daß er zu einer um 1620 in Berlin spielenden Truppe zu rechnen ist. Für die Existenz dieser (alteren) Treuschen Truppe sehlen aber bisher alle urtunds lichen Anhaltspunkte, ein Umftand, ber bei ber vielfeitigen Durchforfchung unferer Archive gerabe nach Schaufpielatten jener Beit nicht zu überfehen ift. Dagegen haben wir von der Truppe bes Michael Daniel Treu eine ftattliche Reihe archivalischer Beweife. Um 1634 geboren, tritt er zuerft 1662 in Kopenhagen als "Sauptagent" in einer niederlandischen Truppe und entgegen (Paludan, S. 314), bittet 1664 in Lüneburg um Spielerlaubnis mit bem Hinweis, daß er fich "edliche Jahre ben Ihro tönigl. Man. von Tennemark auffgehalten" habe (Gaebert, Archival. Nachrichten etc. S. 99 ff.), ift in einer Reihe von anbern Stadten nachzuweisen, barunter Rurnberg (1668, 1669, vgl. Th. Hampe, Entwicklung b. Theaterwesens in Mitraberg, S. 180 f.) und bildet dann lange Jahre hindurch den Mittelpunkt des deutschen Schauspielwesens in München. Dort stirbt er 1708 (vgl. K. Trautmann, Jahrbuch f. Münchener Geschichte, 1, 252 ff., 2, 185 ff., 8, 300 ff.). Nach all dem möchte ich die angeblich altere Truppe eines Carl Treu ins Reich ber Fabel verweifen. Daß ber Borname Carl ju Michael Daniel nicht filmmt, will wenig befagen, ba überall, wo er genannt wirb, ein Burudgreifen auf altere Berichte stattfindet und wir als erften eine völlig untontrollierbare Nachricht finden. Michael Daniel Treu scheint mir mit jenem ibentisch.

18,15. Sonnenhammer ift bislang von ber theatergeschichtlichen Forschung taum beachtet worden. Am 3. April 1691 wird namens des Fürsten Johann Christian, Herzog zu Arumau, Fürst zu Eggenberg, von der fürftl. Schwarzenburgichen Ranglei ein Empfchlungsichreiben für "Johann Carl Commerhanier", der 16 Jahre fürstl. Komödiant war, ausgefertigt (Gloffy, Jachtatalog d. Abt. f. dtfc. Drama u. Theater, Internation. Ausstellung f. Musit u. Theaterwesen, Wien 1892, Diefer "Commerhamer" tommt als "Camenhammer" mit ber fürftl. Eggenbergichen Truppe 1692 in Wien vor, tonturriert mit Glenfon, fpielt im Ballhaus in der Teinfaltstraße, 1700 in einer Bude auf der Freiung (Schlager, Wiener Stigen, Neue Folge 1839, III, 257, 259, nennt ihn "Samenhofer", vgl. ebda. S. 344, 361 — Gloffy, Katalog ber "Theatergeschichtlichen Ausstellung der Stadt Wien" svon dem oben genannten ju unterscheiben], Bien 1892, G. 33. - A. v. Beilen, Gefch. b. Biener Theaterwefens v. b. alteften Zeiten ..., Wien 1901, G. 118). Much in Subbeutschland ift die fürftl. Eggenbergiche Truppe angutreffen, fo 1695 (Juni, Juli), 1696 (Mai-Auguft) in Augsburg. In ben hierauf bezüglichen Schriftstücken wird Connenhammer, wie mir aus bem Augsburger Stadtarchive gutigft mitgeteilt wurde, nicht genannt. Dagegen richteten im Sept. 1695 ein Jorg Gettner u. ein Sannf Carl Samenhaymer an den Rat der Stadt ein Besuch, jur Zeit des Michaeli-Marttes Borftellungen im Almofenftabel geben gu burfen. Die Meisterfinger erhoben beim Rate erfolgreichen Ginfpruch. "Die eigenhändige Unterschrift des Gesuches läßt sowohl die Lesart "Samenheimer" als auch "Sonnenheimer" zu. Zweifellos stand dieser mit der Eggenbergschen Truppe in Berbindung; denn das Gutachten der Meifterfinger begrundet seinen ablehnenden Standpuntt bamit, baß die Compagnia Gettner-Samenhaymer nichts als eine neue Firma für die fürftl. Eggenbergische Truppe fei." Die 3bentitat Diefes Samenhanmer mit bem Sonnenhammer ber Chronol. icheint mir zweifellos. Schmid fest feine Prinzipalfchaft noch früher an als biejenige Carl Treus, vielleicht ein Beweis, wie wenig er von beiben sicheres wußte (vgl. Amn. 18,10 sp.). Daß Sonnenhammer ein Poet war, läßt sich ebenfalls wahrscheinlich machen. Die Uebersehung von P. Corneilles "Polyeuct" (Stuttgart 1698), auf die Trautmann in Schnorrs Archiv 15, 218, verweift, tann recht gut von Connenhammer ftammen, beffen Rame in ber Rollenbefegung vortommt.

18,25. Paftor Fibo. Ein sehr schön, lustige und nügliche Tragico-Comoedia. Erst in Italienischer Sprach . . Beschriben und Dedicirt. Bon Baptifta Guarino. Jego aber in vnfer Teubsche Sprach mit fleiß vertirt und in Reimen verfaffet, Durch Gilgerum Mannlich. Dul-

hausen, ben Joh. Stang 1619. 18,29. P. Terentii Sechs Frembenspiele. Zur Lehrart in Deutsche Sprach versetzt. Cothen 1620. — Goed. 27, 318. — Barstecher S. 33 nennt eine Ausgabe von 1610, wohl ein Druckfehler. Die Fruchtbringende Gefellichaft ift erft 1617 gegründet. Cothen mar ber

Gig bes Orbens.

18,33 f. Barftecher S. 33 fügt hier bie erften Nachrichten von englischen Komödianten ein. Er zitiert die bei Goed. 2°, 543, Nr. 4 angeführte Sammlung, die er ins Jahr 1624 sett. "Daraus erhellet", fahrt er fort, "Engländer spielten damals in Deutschland, das heißt vermutlich ein Pringipal, ber von Geburt ein Englander war und fich in England gebildet hatte. Ein Englander konnte auch vielleicht der Enfrepreneur fenn, ohne felbst beutsch ju versteben . . . Ferner fieht man aus obiger Ueberschrift, wie diese sogenannten Englander weit und breit umber gezogen find." Auf den Bidelhäring weist er bann noch besonders hin.

"Die Trojanerinnen" erschienen 1625 in Wittenberg. 19,1.

Goed. 32, 43.

19,7. Martin Opigen Jubith. Zu Breglaw brudts und verlegts Georg Baumann, 1635. — "Dafne", 1627 erschienen, war im Original (Text von Ottavio Rinuccini, Musik von Jacopo Peri) zuerst 1594 in Florenz aufgeführt. In der deutschen Bearbeitung durch Opih und den DresdenerKapellmeisterHeinrich Schüh wurde die Oper am 18. April 1627 auf Schloß Sartenfels bei Torgau aufgeführt. — Bal. M. Fürstenau, Bur Geschichte ber Mufit u. bes Theaters am Sofe ju Dresden, 1861, I, 97 ff. — R. Broelh, Geschichte b. Hoftheaters du Dresben, 1878,

S. 37 ff. — D. Taubert, Daphne, das erste deutsche Operntertbuch, Programm, Torgau 1879.

19,15. Die Uebertragung ber Antigone erschien 1636 in Danzig.

Goed. 32, 48. Mr. 78.

- 19,21. Ob Carl Paul der Sohn eines Oberstleutnants war, ist dis jest unerwiesen. Zedensalls trat er nicht schon um 1628 auf. Er muß um 1620 in Hamburg geboren sein, spielte zuerst in dänemark (Th. Overstou, Den danste Stueplads, Kopenhagen 1854, 1, 112) und ist etwa um 1650 in Deutschland nachzuweisen. Seine Wanderzüge hat Joh. Botte (Das Danziger Theater i. 16. u. 17. Jhdt., S. 96 ff.) zusammengestellt. Zu ergänzen ist Voltes Aufzählung vor allem durch dampes Nürnberger Mitteilungen (Teil.), 127 ff. Teil2, Nr. 389), nach denen Carl Paul 1652 schon in Nürnberg spielte, als "englischer Comoediant" in den Atten bezeichnet. Uedrigens nennen die meisten Quellen seinen Namen in der Form: Pauli, auch Paulsen (vgl. dazu Mentzel, Archiv f. Frantsurts Gesch. u. Kunst, Neue Folge, 9, 93). Seine Truppe heißt auch öster Carlische Socheutsche Comödianten, manchmal sinden sich die beiden Vornamen Carl Andreas für den Leiter der Vands scholzen fich die beiden Vornamen Carl Andreas für den Leiter der Bande (so 1672 in Kopenhagen, Itsaft, f. dtsc., Vhil. 25 (1892), S. 315), und sachers als Paulsen. Der öster genannte Pandsen ist niemand anders als Paulsen.
- 19,25. Martin Opitsen Schäfferen Bon ber Nimfen Hercinie. Gebruckt zum Brieg . . . . 1630. Goeb. 3, 46 Rr. 45.
- 19,28 f. Gottscheb (Nötiger Borrat 1, 194) erwähnt aus d. Jahre 1638: "hermann heinrich Scheren von Zever, Newerbante Schäferen, von der Liebe Paphins und Chrystlla, neben einem ansmuthigen Aufstuge vom Schafe-Dieb. Hamburg. In der Neberschrift des Verzeichnisses der der der Verfasser der Verfasser der Verfasser der der Verfasser der
- 19, 31. Der Pegnigs Orben wurde 1642 zu Nürnberg gegründet. Bgl. historische Nachricht von des löblichen hirtens und Blumens Orbens an der Pegnig Ansang und Fortgang z. Nürnberg 1744. Jul. Littmann, Die Nürnberger Dichterschule, Göttingen 1847. Festschift, zur 250 jährigen Jubelseier des Begnesischen Blumenordens, hrsg. von Th. Bischoff und A. Schmidt, Nürnberg 1894.
- 19, 33. Philipp von Zesen (1619—1689), Gründer ber beutsche gesinnten Genoffenschaft in Hamburg (1643). Goed. 82, 95 ff. —

Diffel, Phil. v. Befen und die beutschgefinnte Genoffenschaft, Sam-

burg 1890.

20, 8 ff. Johann Rlaj (1616—1656) stiftete mit Harsborffer ben Begnitorben. Seine von Schmid angeführten Komobien fallen in Seine von Schmid angeführten Romodien fallen in die Jahre 1644 (Auferstehung und Gollen- und himmelfahrt), 1645 (ber leibende Chriftus und Engel- und Drachenftreit [boch vgl. hier gu Goed. 3, 111 die Ansicht Hampes, a. a. D. S. 143, Anm. 1], des= gleichen Herobes ber Kindermörber. Die Berglieberung biefes Stüdes durch Joh. Elias Schlegel findet sich in Gotticheds Benträgen jur Critischen Siftorie ber beutschen Sprache, Boefie und Beredfamfeit 7, 355 ff.

20, 25 ff. Georg Greflinger (1620-1677) tam nach langem Wanderleben 1648 nach Samburg, wo er 1650 herausgab "Die Sinnreiche Tragi-Comoedia, genannt Cid, ift ein Streit ber Ghre und Liebe". Bgl. B. v. Dettingen, Ueber Georg Greflinger v. Regensburg, Straßb. 1882. — Schnorrs Archiv 3, 249 ff. And. f. d. Alt. 10, 73 ff.

20, 31 ff. Ueber Andreas Gryphius vgl. Onno Klopp, A. Gryphius als Dramatiker, Sannover 1852. — R. A. Kollewijn, Ueber ben Ginfluß bes hollandischen Dramas auf A. Gruphius, Seilbronn (1880). -

Allgem. Deutsche Biogr. (H. Palm) 10, 74 ff. 21, 1 ff. In der Aufsählung der Stude herrscht manche Un-richtigkeit. Piastus ist ein "Lust- und Gesangspiel". Die Gibeoniter (nach Joft van Bondel) find unvollendet. Leo Urmenius, ein "Fürften-Mörderisches Trawer-Spiel" (bereits 1646 entstanden) ift 1650 erschienen in einer Ausgabe von "Andreas Gryphen Teutschen Reim-Gebichten", die Schmid wohl meint. Carbenio und Celinde (vgl. Schnorrs Archiv f. Litt. Gefch. 12, 219 ff.) erschien 1657, ebenfalls Ratharina von Georgien (entstanden 1647). Der Memilius Paulus Papinianus (1659) wurde das Repertoirestuck späterer Wandertruppen. Ermordete Majestat oder Carolus Stuardus erschien 1657, desgl. Die beständige Mutter ober die Beilige Felicitas, aus dem latein. bes Jefuiten Nicolaus Cauffinus (1570-1651).

21, 14-17. Die Berfe ftehen im Leo Armenius V, 1. (Balm G. 116).

Der genaue Wortlaut der ersten Zeile ist übrigens: Du schwefel-lichte brunft der donnerharten flammen . . .

21, 18. Schlegel verglich Gruphius mit Chatespeare in Gottscheds

Benträgen 7, 540.

21, 28 ff. Mehr als ber Titel erinnert in Gruphius Schimpffviel an Shafefpeares Sommernachtstraum. Bgl. F. Burg, Ueber Die Entwidlung bes Beter Squeng Stoffes bis Graphius, Beitfchrift für beutsches Altertum 25, 130 ff., und R. A. Rollewijn, Ueber Die Quelle bes Beter Squeng, Schnorrs Archiv f. Litt. Gefch. 9, 445 ff. Genée, Lehr- und Wanderjahre, S. 308 ff., G. Riedel, Die ersten Bandertomödianten (Aus hamburgs Bergangenheit, 1. Folge 1886, S. 291). — Ueber Daniel Schwenter (nicht Schwentes) val. Will-Nopitsch, Nürnbergifches Gelehrtenlexiton 3, 658 ff.

21, 31-35, 22, 1 f. Der horribilicribrifar (Neudrud, Salle 1876, beforgt von B. Braune) gehört mit bem Beter Squeng gu bem besten, was das ganze 17. Jahrhundert an Dramen hervorgebracht hat. — Der schwärmende Schäfer ift eine Bearbeitung von Th. Corneilles Lie berger extravagant (Goed. 3, 219), die Säugsamme, in Prosa geschrieben, nach dem Ital. des Girolamo Razzi (nicht Kazzi). — Majuma, Freuden-Spiel, Auff dem Schauplatz Gelangsweise vorgestellet. In dem Maymond des 1653 Jahres. — Berlibtes Gespenste, Gedertz-Spil. Die gelibte Dornrosse, Schertz-Spil sin schleisigem Dialett). Beide wurden, Alt um Alt inzeinander gestochten, zu einer fürstlichen Hochzeitsseier am 10. Ott. 1660 in Vlogau gespielt. Ugl. Halms Einleitung zu seiner Neuausgabe, Arressau 1855.

22, 6. Daniel Caspar von Lohenstein (1635—1683) ließ 1661 bie Cleopatra von Schülern bes Glisabeth-Gymnasiums in Breslau aufsühren und in demielben Jahre drucken.— Agrippina und Spicharis erschienen 1665, Ibrahim Sultan 1673, Sophonisbe 1680.
22, 32. Des Herrn T. Corneille Horat oder Gerechtfertigter

22, 82. Des herm T. Corneille Horat ober Gerechtsertigter Schwester-Mord. Trauerspiel. Aus dem Frants. (von David Elias Heidenreich 1688—1688).

22, 34. Johann Christian hallmann (nicht hollmann) lebte in Breslau und suchte ben Unterhalt burch Komödienspielen zu erwerben. Barttecher S. 49 zählt seine Stüde auf mit der Ungabe, daß sie in Breslau 1673 erschienen seinen. Sood. 3, 228 u. 270.

23,12 ff. Bolneuctus ober Chriftlicher Martyrer. Meift aus bem Frant. bes S. Corneille ins Deutsche gebracht. Leipzig 1669. [Bon Christophorus Kormart, 1665 Magister.] — Im Jahre 1669 tann die Aufsührung dieses Polyeuct, wenn Belten daran teilsgenommen haben soll, keinesfalls stattgefunden haben. Carl heine hat in seiner Hallenser Differtation "Johannes Belten" (Halle 1887) nachgewiesen, daß Belten, am 27. Dez. 1640 in Halle geboren, in Wittenberg und seit 1660 in Leipzig studierte. Im Januar 1661 wird er Magister und Baccalaureus, kann also nicht noch 1669 als Student im Polyeuct mitwirten. Aller Bahricheinlichkeit= nach ift Belten im Berbst 1665, nachdem er die Erbschaft seines 1664 geftorbenen Baters geregelt hatte, jur Buhne gegangen. Für ben Ottober und November Diefes Jahres ift Die Unmefenheit von Carl Andreas Baulsens Truppe in Leipzig bezeugt. Ihr schloß er sich zunächst an. Wann Belten die Führung der Truppe übernommen hat, läßt sich bis jeht nicht erweisen, vermutlich zwischen 1675 und 1678. In dieses Jahr fallen die ersten beglaubigten Nachrichten seines Muftretens: Dresden (Gurftenau, Mufit und Theater am fachf. Sofe, 1, 255), Nürnberg 1679 (Bampe S. 132), Worms, Frantfurt u. j. w. Für feine weiteren Buge fei einstweilen auf Beines Arbeit verwiefen. Ich bereite die Ausgabe großer Tabellen vor, die in übersichtlicher Beise die Kreuz- und Querzüge der Bandertruppen von den englischen Romödianten bis jum Ende bes 18. Jahrhunderts barftellen und die bisherigen Ergebniffe der theatergeschichtlichen Forschung gusammenfassen sollen. Zu Beines Arbeit sei hier nur auf die erheb-lichen Berichtigungen hingewiesen, die aus den von Bustmann (Quellen gur Geschichte Leipzigs, I) veröffentlichten Mehrechnungen sich ergeben. Bgl. Bolte, Das Danziger Theater, G. 139.

vogel (Gesch. d. Amis zwischen Komödiant und Pfarrer setz Brachvogel (Gesch. d. Kgl. Theaters zu Berlin I, 51) ins Jahr 1690 nach Berlin: Velten und seinem Courtisan sei des debendmaßt verweigert. Schütze in seiner Hand. Theatergesch. erzählt den Hamburger Borfall aus dem Jahre 1692. Er benutt dabei Löwen (Schriften 4, 15), bessen von Schmid nach weinem Dasürhalten gestissentlich verdrecht ist. — Ueber geistliche Intoleranz vgl. Gaederz, Archival. Nachr. S. 104. — Ueber Abendwalsverweigerung an einen Komödianten in Danzig 1781 s. bie Litt. u. Theater-Jtg. 1781 S. 736.

24,8 ff. Barstecher, S. 55, führt hier die "Schaubühne englischer und französischer Comödianten ..." vom Jahre 1670 an, "weit dare innen verschiedene Stüde vom Moliker vorkommen". Goed. 2, 544.

— Der "Histrio Gallicus, Comico-Satyricus sine exemplo" ift nicht von Velten überset, wenn ihm auch daß Verdienst bleibt, französische Itassische Vermen in deutschen Bühnenspielplan eingebürgert zu haben. Bgl. A. Gloesser, Die älteste deutsche Uebersetzung Molikerescher Lusspieler, 1893.

3. Bolte, Molidere-Lebersetzungen des 17. Jahrehunderts (Herrigs Archiv für neuere Sprachen, LXXXII, S. 81).

24,14. Schmids Behauptung, daß Belten die italienische commodia dell' arte verbreitet habe, ist unrichtig. Schon ein flüchtiger Wild auf Beltens Spielplan (vgl. Heine, S. 39) zeigt es: unter 87 Stüden besinden sich 15 englischer Hertunft, 12 deutsche, 18 holländische, 18 französsiche, 2 italienische, 1 spanisches, während dei 21 Stüden sich die hertunft nicht genau angeben läßt. Byl. auch Boltes Wirdigung von Beltens und Paulfens Verdienst für den Spielplan (Theatergeschichtl. Forschungen 12, 122f.). — Auch die zweite Behauptung, daß Velten klägliche Wisgeburten spanischer Dramen und Haupt- und Staatsattionen gepslegt habe, ist salschied. Schmid schreibt sie kritiklos Löwen (Schriften 4, 14) nach.

24.20. Ueber den Begriff Haupt= und Staatkaktion vgl. Carl Heine "Unglückeliger Tobeskall Caroli XII.", Halle, 1888, S. I bis XII. — Beiß, Die Biener Haupt= und Staatkaktionen, Wien 1857.

25,5. Das Stück aus dem Jahre 1624 gehört doch sicherlich zu den "Englischen Comedien und Tragedien ... sampt dem Pickelhering .. zum andernmal gedruckt und vorigirt ... MDCXXIV". Es ist die Wilflage sener bekannten Sammlung englischer Komödien. Auffällig ist, daß Schmid nicht die Gelegenheit ergreist, über die Engländer zu sprechen, was er vier Jahre später in Bärstechers Taschenduch thut. Ueder Bickelhäring vol. Ereizenach in Kürschners Nationallitteratur 23, XCIII sp. Julius Tittmann, Die Schauspiele der englischen Komödianten in Deutschland. Leipzig 1880.

25,9. Rgl. La commedia dell' arte in Italia. Studi e profili del Dott. Michele Scherillo. Torino 1884. — Adolfo Bartoli, Scenari inediti della Commedia dell' arte, Firenze, Sansoni, 1880.

25,15. Arkabier, Mitglieber ber römischen Accademia degli Arcadi, die 1690 gegründet war und recht freigebig mit der Berleihung ihrer Mitglieberschaft (Schäfernamen) in 18. Jahrhundert versuhr. 28,6. Christian Beise (1642—1708). Seine Komplimentierkomödie erschien 1677, der Marggraf von Amre 1679, desgl. der Bäurische Macchiavell. Bgl. H. Palm, Beiträge 3. Gesch. d. deutschen Litteratur des 16. u. 17. Ihdis., Breslau 1877; Kornemann, Chr. Weise

als Dramatifer, Marburg 1853.

26,8 ff. Ueber Christian Heinrich Postel (1658—1705) und Christian Wernicke vgl. Goed. 3², 339. (Stelpo ift Anagramm aus Postel.) Constantin Christian Debe kind, gekrönter Poet, dem Elbschwanenorden zugehörig, gab u. a. heraus "Neue geistliche Schausviele, bekroehmet zur Music . . . 1670". Bgl. M. Hürltenau, Music u. Theater am sächs. Hose vieles her von Sas niederdeutsche Schauspiel. 1. Band, Berlin 1884, S. . 77—170. — E. D. Lindner, Die erste stehende deutsche Depr., Berlin 1855. — Peucer in Lewalds Theater:Revue, 2. Jahrgang 1836 ("Hamburgische Oper"), E. Lebrün in seinem Jahrbuch st. Zheater u. Theaterfreunde, Damburg, 1846, S. 65 ff. — Schübe, Hamb. Theat. Gesch., S. 127 ff. 26,20. Hand Sachs. Ein Heldengebicht mit einigen Eräuterungen.

Abgebr. i. der "Sammlung der Zürcherigelicht mit einigen Erlauterungen. Abgebr. i. der "Sammlung der Zürcherischen Streitschriften zur Verbesserung des deutschen Geschmackes, wider die Gottscheiche Schule".

Neue Ausg., 1. Bb. Burich 1758, G. 115 ff.

26,22. F. C. Breffand lebte am Hofe des Herzogs von Braunschweig-Wolfenbüttel. Die Nobogüne (nach Corneille) erschien in Wolsenbüttel 1691, Brutus (nach Corneille) erschien in Nolsenbüttel 1691, Brutus (nach Corneille) erschien in Allerander berichtet Goed. 27, 229 u. 334 nichts (auch Värstecher S. 58 nicht). Der Sertorius (nach Corneille) wurde 1694 vom Hose in Salzdahlum gespielt, Regulus (nach Pradon) erschien 1695. K. Brandes, Dasehemalige fürstl. Lustschloß Salzdahlum 1. f. Ueberreste. Wolsenbüttel 1880. — Chrysander, Jahrd. f. musital. Wiss. 1 (1863), 88 st.

26,28ff. És ift das Opernhaus, das 1693 der kurf. Vizekapellmeister Nicolaus Adam Strungk erdauen und am 8. Mai eröffinen ließ. 1729 wurde es abgetragen. — Bgl. Blümner, Gelch. d. Aheaters in Leipzig 1818, S. 92—36. Bustmann, Quellen 1, 465. Fürstenau 1,

315f

26,29. Alceste, Text nach Aurelio Aureli von Paul Thiemich, Musik von Strungk. S. Wielands Teutschen Werkur 4, 34 st. — Fürstenau 1, 819. — Die in Hamburg 1680 gespielte Alceste stammt vermutlich von dem Musiker und Weddicus Joh. Philipp Förtsch.

Goed. 2, 333.

27,1 ff. Beltens Tobesjahr läßt sich jest ziemlich genau angeben. Im Mai 1692 spielt er noch in Berlin, zieht dann nach Hamburg. Im Frühjahr 1693 ist Catharina Clisabeth Belten Witwe. Sie war die Tochter Carl Paulsens und muß um 1671 den bet der Truppe ihres Baters stehenden Belten geheiratet haben. 1672 wird ihnen eine Tochter geborren. Unna Clisabeth, die später zur Truppe gehörte. Bolte verweist auf die mir unzugänglichen Artisel von Paul Jimmermann, Braunschweigische Anzeigen 1894, Nr. 76—81. — Löwen (S. 17) erzählt, daß Belten zwei Töchter gehabt habe. Gaebert (Archiv. Nachrichten S. 147) glaubte Lübeck für den Geburtsort des "einzigen" Kindes in Anspruch nehmen zu tönnen. Aber das Jahr

1675 wurde nur für ein zweites Kind sprechen, da Anna Elisabeth 1680 schon acht Jahre alt ist. — Die Banderzüge der Bitwe Belten laffen sich länger verfolgen als Schmid annimmt, bis zum Mai 1712.

Bolte (Danziger Theater, S. 144f.) hat fie zusammengestellt.

27,6. Heinrich Elmenhor st (1632—1704), Prediger zu St. Catharinen in Hamburg und Poet. Seine "Dramatologia Antiquahodierna. Das ist: Vericht von benen Opernspielen 2c.", Hamburg 1688, war gegen des Pastor Reisers Theatromania gerichtet. Elmenhorst schrieb selbst Opern. Jöder, Allg. Gelehrten Lerison, 1750, 2. Theil, Sp. 329 f. Goed. 3, 220, 288, 333. Bgl. J. Gessten, Der erste Streit über Zulässigteit des Schauspiels, 1677—1688, 3tschrift, f. Hamburg. Gess. 3, 1 sp.

\$7,10ff. Löwen, S. 17, giebt den Titel der Beltenschen Berteibigungsschrift. Bgl. Theater-Journal f. Deutschland, 17. Stüd (1781), S. 78. Ueber Joh, Joh. Windfer (1670—1722) vol. Goeb. 3, 297.

(1781), E. 78. Ueber Joh, Jos. Bindler (1670—1722) vgl. Goeb. 3, 297. 27,15 u. 27. Bgl. über Denner und die Spiegelbergiche Familie

die Unm. 31, 10ff.

27,34. Gotifried Salzsieder, oben (S. 25 3. 34) als Jenaischer Student bezeichnet, stammt aus Danzig. Bolte, Danz. Th. S. 101, 140.
28,1. Glenson start am 7. Juli 1708. Der Ort heißt Schwals

- 28,1. Elenson statb am T. Juli 1708. Der Drt heißt Schwalsbach. Agl. zwei Aussiake von Friedr. Joh. Freiherrn von Reben-Esbech, "Das älteste Denkmal eines beutschen Schauspielers" (Rhein. Kurier, Wiesbaden, 1880, Nr. 197) und "Der Kölner Erzhischof und der Bantalon" (Neue Bad. Landes: Ztg., Mannheimer Anzeiger, 1880, Nr. 486, Beilage).
- 29,5. Christian Fr. Hunolb 1680—1721 "Der Thörichte Pritschmeister, ober: Schwermende Boete, In einer luftigen Comoedia, woden zugleich eine Critique liber eines Anonymi [Wernicks] Schrifften . . . ans Licht gestellet." 1704. Goed. 3, 335. Vgl. ebenda, S. 332 f.
- 29,11. 1704 spielte die Beltensche Truppe in Kiel und Berlin. Für einen Nürnberger Aufenthalt ergeben die Ratsprotokolle nur die Jahre 1679, 1705, 1707, 1709 (die letzten drei Zahlen fehlen in Boltes Uebersicht S. 144 f.).
- 29,24. Ueber Stranisty val. R. M. Werners Einleitungen zu Stranistys Schriften, Wiener Meubrucke 6 (1883) und vor allem 10 (1886), sobann A. v. Weilen, Gesch. d. Miener Theaterwesens von d. ältesten Zeiten bis zu den Anfängen des Burgtheaters, Wien 1901, S. 121 ff.
- 29,29. Heinrich Rademin (geb. 1671) starb nicht kurze Zeit darauf. Er ist mit Antonius Geißler 1713 und 1714 in Prag (D. Teuber, Gesch. d. Prag. Theaters, 1, 102 sch.), pfaterhin in Augsburg, Brünn, Breslau und andern Städten nachzuweisen. Eine Zeit lang gehörte er zu Edenbergs Truppe. Er starb am 28. Nov. 1731 in Wien. Auch als Dramatiker ist er bekannt, vgl. 3. Bolte, Forschungen zur Brandenb. u. Preuß. Geschichte, hrsg. v. R. Koser, 1889, 2 Bd., 2. Hälte, S. 219. Bolte, Danziger Theater, S. 226. Glossys hachkatalog der Abetellung f. deutsches Drama u. Theater,

Wien, 1892, S. 124. — Gloffys Katalog b. theatergeschichtl. Aus-

ftellung b. Stadt Bien, S. 42.

30,22. Gin Prinzipal Heinrich Wilhelm Penide "und Compagnie von Wien" ift 1714 in Leipzig nachzuweisen. 1715 ftellt fich Beinr. Bilh. "Benede", Pringipal ber taiferl. Wienerischen und hochfürftl. Bab. Durlachischen Softomöbianten in Frankfurt ein (Mengel, S. 145). Er ift naturlich mit biefem Bonice ibentisch. Balb barauf muß er gestorben sein. Die Witwe Victoria Clara Bonice ift feit 1717 jahrlich in Danzig (Bolte, S. 160). 1719 verschmilzt ihre Truppe mit ber Edenbergs.

Das "Sprichwort" fchreibt Chuard Devrient (1, 834) ausbrudlich Stranigty ju. Rach ihm Teuber, Gefch, bes t. t. Bofburg-

theaters, S. 27.

30,30. Barftecher S. 66 fügt hingu, baß haad felbft eine Tochter gehabt habe, die am Sofe ju Weißenfels erzogen fei, und einen Sohn, ber Bereiter in Dregben murbe. S. Anm. 32, 23.

31,8. Nach Löwen (S. 18) war haad lutherisch, seine Frau aber, wie auch Schmib ermähnt, jum Katholizismus übergetreten.

31,10 ff. Schmid bringt hier falfche Angaben, die öfter wiederholt find (fo von Chuard Devrient 1, 324, G. Mengel G. 150 u. a.). Leonhard Andreas Denner tommt als Prinzipal in Kopenhagen schon zwischen 1698 und 1710 vor (Paludan, Ztschft. f. bt. Philol. 25, 324); Oftern 1708 ift er, bezeichnet als "Comoediant von Burtemberg", in Leipzig (Buftmann, Quellen 1, 467), kann also nicht erst 1710 die Truppe begründet haben. — Mit der Spiegelbergschen Truppe find ahnliche Berwirrungen angestellt. Robert Proels, beffen Rurggefaßte Beschichte ber beutschen Schauspielfunft (Leipzig 1900) ungemein nachläffige Bitate giebt, hat auf G. 121 bie Bermirrung vergrößert. Er verlegt, indem er Devrient nur flüchtig las (1, 831), Stranisky samt dem Wiener Neumarkt in die preußische Hauptstadt, von der S. 326 erzählt wird. Devrients Bemerkung, daß 1706 Mitglieber ber Dennerschen und Spiegelbergschen Familie in Wien gewesen seien, widerspricht nicht direkt seiner eigenen Angabe (324), nach ber erft 1710 die [vollftänbige] Trennung bieser beiben Familien von Beltens Truppe stattgefunden habe. Für Denner habe ich die Berichtigungen schon gegeben. Für Spiegelbergs scheint mir Devrient infofern Recht ju behalten, als ichon 1706 einige Mitglieder die Beltensche Truppe verlassen hatten. Die Nürnberger Ratsproto-kolle (Hampe, S. 310) vom 21. April 1705 besagen, daß Catharina Elisabetha Belthin Spielerlaubnis erhalte, bagegen wird am 8. Marg 1706 ben mit ihren Banben eingetroffenen Bringipalen Gabriel Möller und Christian Spiegelberg eine abschlägige Antwort gegeben. Behn Tage barauf wird auch die "Feldemiche Komödiantenbande" "gleich ben anderen Kompagnien" zur Geduld verwiesen. Also drei Truppen, bie urfprünglich bemfelben Rern entstammten. Gabriel Möller mar feit 1693 Prinzipal (über ihn f. Bolte, das Danziger Theater, S. 155 f.). Christian Spiegelberg scheint sich erst jetzt selbständig gemacht zu haben. Er erscheint dann, wie schon Glaser (Gesch. d. Theaters in Braunschweig, 1861) berichtet hatte, 1711 bort als Prinzipal. Bei ber

Dürftigfeit von Glafers Buch fchien mir eine Ginficht in die Aften bes Braunschweigischen Stadtarchivs geboten, die mein Bruber für mich ausführte. Es ergab sich, daß Christian Spiegelberg als Prinzipal der fürstl. württemberg. Bande Hof-Comödianten am 27. Jan. 1711 ben Bergog Anton Ulrich um bas Fiat für die bereits erteilte Erlaubnis gur Gröffnung eines Theaters auf bevorftehender Meffe bittet. Tags darauf erfolgte die Buftimmung. Rurg barauf aber ericheint Christian Spiegelberg wieder als Mitglied ber Beltenschen Truppe in Frantfurt (Mengel S. 141), 1719 wieder als Bringipal in Ropenhagen (3tfchft. f. d. Phil. 25, 337), 1725 als Mitglied der Truppe bes Johann Leinhaas in Brag (Teuber, Gesch. b. Brag. Th. 1, 108 f.). Mahrend nun bisher ftets angenommen murbe, Johann Spiegelberg fei 1732 in Bergen gestorben, ergaben Nachforschungen in den Ministerial buchern ber Domtirche ju Bergen, daß Chriftian Spiegelberg bort im Cept. 1732 geftorben ift. (3. Buitfeldt, Chriftiania theaterhiftorie, Ropenhagen 1876, G. 41.) Sollten Chriftian und Johann Spiegelberg vielleicht ein und diefelbe Berfon fein? Bgl. Unm. 81, 15 und Anm. 39, 12.

31.15. Diese Nachricht wird durch einen Ausschaft bestätigt, den Raludan zitiert (Ichwedische Zeitschrift "Mu", I, 428): 1735 spielte zu Korrtöping in Schweden Johann Spiegelbergs Witwee, Essabeth, geb. Denner. 1732 war Christian Spiegelberg in Norwegen gestorben; ist Cisjabeth Spiegelberg seine Witwee Ist vielleicht ein Doppelname Johann Christian anzunehmen? S. Seite 47, Zeise 9.

31,20 ff. Es läßt sich nicht mehr nachprüfen, woher Löwen (5. 16) und Schmid die verschiedenen Fassungen dieses Abenteuers haben. Beibe Darstellungen sind oft nachgeschrieben, durcheinander geworsen (so bei Overstou, Den danste Stueplads 1, 127, bei Ed. Devrient 1, 344, wo sogar Seeland mit Gotland verwechselt ist. Mirscheint die Annahme Schmids am wahrscheinlichsten, da thatsächlich Spiegelbergs Truppe 1710 nach Braunschweig kam. Bgl. Paludan 3sich. f. d. Ph. 25, S. 325.

32,23. Cophie Glenson heiratete ben Joh Caspar Saad über-

haupt erft 1711. - S. Anm. 93, 19.

32,25 ff. Auch E. Menhel (S. 143) spricht von "zwerlässigen Witteilungen", nach benen die Stenson im Krönungsjahre sogar 40.000 Thaler Reingewinn gehabt haben soll. Ihren Schaufpielern zahlte sie außergewöhnlich hohe Gagen. Löwen (S. 18) nennt 14.000 Thr., Bärstecher (S. 70) 40.000 Thr. Gewinn. Agl. J. Heth, Gelch. d. Theat. u. d. Mussis zu Mainz, 1879, S. 14.

32,31. Johann Friedr. Loreng ift um 1695 in Dresten geboren. Bal, weiterhin die Chronologie, besgl. über Friedrich Roblhardt,

geb. um 1690.

33,3 f. Ueber den Bettstreit zwischen der alternden Witwe Belten und der schönen, verschlagenen Julie Haack-Elenson vgl. die ansprechende Schilderung det E. Menhel, S. 138 f. — Die Bitwe Belten wird sortan in der Chronol. nicht mehr erwähnt. Sie soll in hohem Alter in Wien gestorben sein. — Bgl. Reichards Theaterjournal 1781, 17. St., S. 79.

Saad ftarb erft 1722.

33,25. Leipzig ist von 1712—1726 jährlicher Aufenthaltsort ber Haad-Clensonschen Truppe gewesen. Bgl. Bustimann, Quellen I. — Eine Uebersicht über die Wanderzüge der Truppe hat Bolte (Danziger Theater, 157) gufammengeftellt.

38,27. Rarl Ludwig Dof(f)mann hatte ftubiert. Bon ihm rührt bie Berteibigungsfchrift ber Wwe. Belten her. Bgl. Löwen, S. 19

und Chronologie S. 37, 13.

33,29 ff. Das Sahr 1712 tann nur für die Biebereröffnung ber Borstellungen nach der Trauerzeit für Kaifer Josef (gest. 1711) in Frage tommen. U. v. Beilen (a. a. D. S. 124) und D. Teuber (Das t. t. Hofburgtheater, S. 126) weisen barauf bin, baß ichon früher die beutsche Romdbie in das Haus beim [nicht "vor dem"] Kärntnerthore einsgezogen sei. Die Alleinherrschaft der Italiener unter De Scio und Mistori zog darauf mit seinem Stegreisspiel durchs Reich, vol. Fürstenau 2, 95. — O. Teuber, Gesch.

b. Prag. Th. S. 108.
84,1 ff. Salomon Paulfen von Quoten, vermutlich beuticher ober niederlandischer Abfunft, war Solbat in banifchen Diensten, dann Zahnbrecher, "oculift, stein- und bruckschnieder", schließlich Komöbiant. Bgl. Paludan, Stschft. f. deutsche Phil. 25, 340 f. Quoten suchte die Zuschauer mit Geistererscheinungen, seuerspeienden Drachen, Transparenten u. bergl. von Holbergs Romobien abzulenten. Dafür verspottete ihn Holberg in zwei Dramen: im "Ulnffes von Ithacia oder eine beutsche Komödie" persistierte er Quotens Haupt-und Staatkattionen, in "Jauberei oder blinder Lärm" (IV, 5) brachte er Quoten selbst als Prinzipal auf die Bühne. Byl. Holberg Luft-spiele, sibert. v. Qehlenichsläger, Leipzig 1822, II, III. — E. E. Werlauff, Siftorifte Antegnelfer til 2. Solberge Lyftfpil, Ropenhagen 1858, S. 472 ff. — O. Rielsen, Kjobenhavn paa Holbergs Tid, Kopenshagen 1884, S. 243 f., und Kjobenhavn under Kong Frederik den Fjerde, 1892, S. 232 ff u. S. 506.

84,8. Johann Ulrich von König (1688—1744). Bgl. Goeb. 3,

346 f. Allg. Deutsche Biogr. 16, 516ff.

34,14 ff. Gottfried Brehaufer, geb. am 8. Nov. 1699 in bem Saufe zu ben brei Laufern am Rohlmartt, mar Diener bei ben Schaufpielern Tilln und Gründler. Durch fie tam er mit Straniking Truppe in Berührung, ging zur Buhne und begann 1716 eine langere Banderfahrt als Romödiant. Bgl. A. v. Beilen a. a. D. S. 141. — Gloffys Wiener Katalog S. 23. — Wurzbach, Biogr. Ler. 23, S. 246 f. 34,25. Christian Gründler (1686—1724) ift auch dichterisch

Bgl. A. v. Beilen a. a. D. S. 136. - Paul Tilly thatig gewesen. (1685—1729) gehört einer bis jum Ende bes 18. Ihdis. nachweisbaren

Schaufpielerfamilie an.

34,35. Der Marionettenpringipal ift Jatob hierschnad, ber eine Bude auf der Freiung (1699, 1717), auf dem Judenplat (1697, 1699, 1700, 1705), bem Soben Martt (1697) bezog, aber auch im Ballhaus in der Rabe bes Franciscanerplates (1709, mit polnischen Romödianten) agierte. Gloffy, Ratal. b. Theatergeschichtl.

Ausstellung der Stadt Wien 1892, S. 25 ff. — 3. E. Schlager, Wiener Stigen aus dem Mittelalter, Neue Folge 1839, S. 259 (Herschnad als "Zahnarzt" angeführt), 260, 264, 277, 344 (?), 361 f.

85,2. Unter der Madame Feldin wird wohl niemand anders als die Mitwe Aelten zu verstehen sein. Aussätlig bleibt ihr plözliches Verschwinden 1712 in Wien. Jit die Aussätlig den haben wir hier die letzte Nachricht von der Truppe. Als "Feldin", "Feldische Mittib" erscheint Cath. Elisad. Belten häusig, in Nürnberger Katsprotokollen, voll Hampe a. a. D. Teil II, Nr. 553, 554, 556, 615, 622, 625, 627, oder in Schlagers Wiener Stizen III, 344 (vgl. dagegen S. 264). D'Elvert (Gesch. d. Th. in Mähren S. 40 s.) nimmt ohne weiteres an, daß Feldin und Velten bieselde Prinzipalin sind.

35,5. Lleber Markus vermag ich nichts näheres anzugeben. — Johann Heinrich Brunius ist öfter nachzuweisen. Trautmanns Ungabe (Jahrbuch f. Münch. Gesch. 18, 485), Brunius habe sich 1715 von Straniskus Truppe in Wien abgezweigt, ist irrig. Wohl ist Brunius 1715 in Wien gewesen, auch 1714 (A. v. Weilen a. a. D., S. 139), boch sommt er schon 1712 als "principal einer band hochzeutscher comoedianten" in Nürnberg vor (Hampe a. a. D., Teil II, Nr. 629). In Krag ist Brunius 1716 mit Jos. Unton Geisler, bann in Augsburg, Ulm, Nürnberg, Nördingen (1719), München (1720), Bass (1720), Bern, Frankurt, Köln (1720), Graz (1722 (Glossus Kachelatalog S. 369), 1728, 1729), Brünm (1727, 1728), wo seine Witwe Anastasa Brunius 1729 und 1730 auftritt.

35,10. Laby Montague (1690—1762) berichtet über die Wiener Amphitruo-Aufführung in einem Briefe an Pope v. 14. Sept. 1716. Bgl. "The letters and works of Lady Mary Wortley Montague, edited by her great grandson Lord Wharncliffe. Second edition, revised in three volumes", London 1837, I, 296 ff. Die Chronologie giebt eine freie Uebersetzung der oft angeführten Briefstelle.

**\$5,27.** Johann Ernst Leinhaas (1687—1767), als "sogenannter Pantalon aus Wien" 1714 in Leipzig (Wustmann, Quellen 1, 468), 1725 in Prag. desgleichen 1744—45 bei der Truppe Johann Schröbers. Teuber (Gesch. d. Krag. Theaters, S. 108 sp.) giedt eine michtige Vittschrift der Leinhaasschen Truppe, zugleich ein Mitgliederverzeichnis.

— Värstecher (S. 75) sügt über den italienischen Aufenthalt hinzu: "Ob er [Leinhaas] gleich in Italien die Chirurgie trieb, so versäumte er doch die Gelegenheit nicht, gute komische Muster zu sehen."

986,2. Johann Ferdinand Beck, Quackfalber, Jahnreißer, Schattenster, Marionettenspieler, Komödiant und schließlich gar Prinzipal einer "Nande von Königl. Pohlnischen und Churstürkt. Sächfischen Höffomödianten", auch einer "Hochsürkt. Waldeckschen privileg. hochseutschen Hoffomödiantengesellschaft" ist von 1708—1756 nachzuweisen. Er ist u. a. in Köln 1715, 1716, 1720 (Merko in den Unnalen d. histor. Vereins f. d. Niederthein 50, 148), in Nürnberg 1717, 1733 (Hanne a. a. D. S. 158), in Leipzig 1718, 1726 (Quellen z. Gesch. Leipzigs I, 468), in Frankfurt 1731, in Bern 1729—1731, zwor in

Bafel und Straßburg (Streit, Gesch. b. bern. Bühnenwesens S. 6, 159 ff.), in Hamburg (Schütze, S. 58 ff.), in Mainz 1743—45 (nach ber Rudtehr aus ben Nieberlanden; Beth, Gefch. bes Theaters u. ber Mufit in Maing, S. 20) u. f. w. Sein Bild ift fürglich abgebruct von Th. Hampe, Die fahrenden Leute i. b. beutschen Bergangenheit (= Monographien jur beutschen Kulturgeschichte, hrsg. v. G. Stein-hausen, Band 10) S. 112. — Lgl. auch Glossps Fachkatalog, Wien

yaupen, Iand 10) S. 112. — Igl. auch Glosspa Fachtatalog, Wien 1892, S. 97. — Reben-Esbed, Deutsches Bühnenlerikon 1879, 1, 31. 36,3. lteber Aerzte als Schauspieler vgl. A. Hagen, Neue Preuß. Provinzialblätter 1850, Bb. 10, S. 263 ff., Th. Hampe in der eben ermähnten Monographie, sowie in seiner Nürnberger Theater-geschichtie S. 155 ff., D. Leuber, Gesch. d. Krager Theaters 1, 148 fs., A. v. Weilen, Gesch. d. Wiener Theaterwesens S. 115 f., auch S. 123, B. Legdand, Münchener Wühne u. Litter. i. 18. Jhdt. (Oberbayr. Mrchin Naud 51).

Archiv, Band 51) S. 82 ff.

unterzeichnet er fich G. R. Hasterl olim stud. N(unc) V(ero) Comicus Merseburg (ensis) 1710. Zuvor muß er bei der Truppe der Sophie Elenson gestanden haben. — Bon Marggraf ist mir nichts näheres bekannt. Sollte es Marquart sein, der sich in Königsberg (allerdings fcon 1687, Neue Breuß. Provinzialbl. 10, 264), in Wien 1699, 1705, 1706 (Schlagers Stizzen 3, 361 f., Gloffys Ratal. d. Wiener Theatersgeschichtl. Ausstellung S. 26) u. öfters nachweisen läßt?

36,9 ff. Die entlehnte Beschreibung ber Truppe mußte, streng genommen, in Anführungszeichen stehen. Bgl. Löwen S. 20.

36,31. Anton Geißler mar mit verschiedenen Bringivalen verbündet, 1706 mit Christian Benj. Horn in Leipzig, 1708 ebendort mit Gabriel Möller (dem früheren Mitglied der Beltenschen Truppe), 1710 "soll man Anthoni Geißler und Catharina Elisabetha Feldin beharrlich abweisen" (Nürnberger Ratsbeschluß, Hampe, Teil II Nr. 621, 624, 625), 1713 und 1714 ist er mit Rademin in Krag (Teuber 1, 102 ff.), dann mit Brumius, 1721 mit Prehauser in Brünn (d'Elvert, S. 41). Dort spiest 1726 seine Witne in der Truppe von Joh. David Herrgans.

37,9. Im Winter 1723 fpielt neben Prehaufer und Beißler auch Lubwig Ernst Steinmet in Brünn, dann in Olmut (d'Elvert S. 41 u. 188). In München stirbt Steinmet, seine Witwe Marie Glisabeth nimmt Brehauser als hanswurft auf und tommt mit ihm 1724 nach

Brünn.

37,10. Barftecher S. 79 giebt ben Titel: "Curieufe und mohlerörterte Frage, ob Romobien unter ben Chriften gebulbet, und ohne Berletzung ihres Gemiffens von denfelben befucht merden tonnen, per Namfoh." Gine Wiberlegung fei in Augsburg 1724 erschienen.

37,16 f. Der Cinna von Corneille erschien nicht 1724, sondern 1702 in der "Chriftlichen Besta und Jrrdischen Flora" des Nürn-

bergers Christoph Fürer von Haimendorf. Daß diese Sammlung gemeint ift, geht aus Barstechers Notiz (S. 79) bervor.

Brebaufer beiratete am 15. Ran. 1725 Margarethe Silver-

ding (geft. 11. Nov. 1759, 81 Jahre alt).

37,26. Vorher waren von ihm bereits musikalische Lust- und Schauspiele erschienen. Goeb. 3, 846.

37,27. Johann Gottlieb Forfter tommt icon 1722 als Bringipal vor; er beschwert sich beim Rat von Riel am 27. Janner über Ronfurrenz durch andere Truppen. Glossps Fachkatalog der Abteilung f. deutsch. Drama u. Th. 1892, S. 99. (Danach ist zu verbessern Seite 6, Unm. 13, in Hans Devrients Darstellung von Schönemanns Leben.) Ueber feine Saupt u. Staatsaftionen, Die er 1725 in der Bude auf ber Neuftabter Rublentwiete zu Samburg fvielt, val. Schute. S. 54ff.

37,35. Ein Prinzipal Rarl Knauth ist 1724 in Rostock. H. W. Barenfprung, Berfuch einer Geschichte b. Theaters in Medlenburg-

Schwerin, 1837, S. 39.

38,1. Ueber Ludovici f. Nicolais Beschreibung einer Reise u.f. w. 1784, 4, 565 f; danach foll Leffing aus dem Nachlaffe ber Neuberin eine Anzahl Ludovicischer Stude beseffen haben. Ferner 8, 153, wo Nicolai ihn ben Chatespeare ber beutschen Saupt- und Staatsattionen nennt. - Die Stude Ludovicis maren nur Entwurfe.

38,10. Bann Johann Friedrich Schönemann (geb. am 21. Ott. 1704 zu Croffen a. b. Ober) zur Buhne ging, fteht nicht genau feft. Bgl. Hans Devrient, Johann Friedrich Schönemann und feine Schauspielergefellschaft, Hamburg 1895 (Theatergeschichtliche Forschungen XI) S. 5, Anm. 12.

88,12. Die Endigung von Försters Prinzipalichaft — fügt Barftecher S. 81 hingu — muß nach 1780 geschehen sein.

38.14. Sagfarl murbe (nach Barftechers Angabe S. 81) ju

Roftod Rotar.

38,16. David Holzwart(h) ift als "Sachfen-Hilbburghausenscher Hoftomodiant" 1720 u. 1725 in Nurnberg, 1721 in Leipzig, 1723 in

Riel nachweisbar.

Gemeint ift die Sammlung von "Teutschen Schaufpielen, bestehend: In dem akademischen Schlendrian, dem Erzt-Säusser und der Beiberprobe. Berlin und Hamburg, 1726." — Christian Friedrich Henrici war geboren am 14. Jan. 1700 zu Stolpe und starb am 10. Mai 1764 zu Leipzig. Goed. 3, 352. — Bgl. Wuftmann, Quellen z. Gesch. Leipzigs ("Aus Riemers Leipzigischem Jahrbuche") 1, 440f.

38,35. Barftecher S. 82: "Ich schließe hier mit diesem Jahre, weil sich mit dem Jahre 1727 die Neuberische Epoche anfängt, wo nun der eigentliche Grund zu unserm gegenwärtigen Theater gelegt

morben."

39,9 ff. Friederike Caroline Beißenborn ift am 9. März 1697 in Reichenbach geboren. Mit ihren Eltern tam fie 1702 nach 3widau. Ihre Jugend weist Abenteuerlichkeit und Unglud auf. Schon mit vierzehn Jahren unterhielt fie ein Liebesverhaltnis mit einem Studenten, ber fie entführte, als bie robe Behandlung ihres Baters ben meiteren Aufenthalt im Elternhause ihr unmöglich machte. Es tam zu einem Brogeg, ben ber Bater gegen feine eigene Tochter und beren "raptorem und corruptorem" anftrengte; eine turge Gefängnishaft folgte, barauf ein langerer Aufenthalt im Baterhaufe, bis ber nach Freiheit perlangenden Tochter die Möglichkeit zu einer Flucht fich bot. Dit bem Studenten Johann Neuber floh sie 1717 nach Weißenfels. Im Braunschweiger Dom wurden sie am 15. Febr. 1718 getraut. Bgl. über sie vor allem Friedr. Joh. Freiherr v. Reden Esbeck, Caroline Reuber und ihre Zeitgenoffen, Leipzig 1881, ein Buch, bas nur in feinen archival. Beröffentlichungen felbständigen Wert besitt.

39,12. Reben-Esbed (S. 89) und nach ihm andere behaupten, Reubers feien 1717 gu ber Truppe bes Johann Spiegelberg getommen. Da nun aber Johann Spiegelberg nicht als Ronigl. Groß-britannischer hoftomöbiant nachzuweisen ift, so nahm Reben-Esbect (S. 42) an, baß Reubers 1718 nicht mehr bei feiner Truppe gemefen feien, benn fie führen im Braunschweiger Trauschein jenen Titel. 3. Strud (Die alteften Beiten b. Theaters ju Stralfund, 1895, G. 14) veröffentlicht nun eine Gingabe Chriftian Spiegelbergs an ben Strassunder Magistrat (20. April 1720), aus der hervorgeht, daß Christian Spiegelberg "im Ihro königl. Maytt. von Großbritannien und chursürstlichen Durchleuchtigkeit von Hannover Dienste als privilesgirter Hoss-Comoediant" stand. Daraus ist mit ziemlicher Sicherheit ju folgern, daß Neubers in Chriftian Spiegelbergs Truppe gefpielt haben. Bgl. Anm. 31, 10 ff. R. Proelf (Kurzgef. Gefch. d. deutsch. Schauspielkunst) giedt S. 121, 3. 9 f. v. u. eine untritische Darstellung. 39,15. Johann Neuber ist am 22. Jan. 1697 zu Keinsdorf (nicht Zwisdau) geboren und besuchte das Gymnasium in Zwisdau dis 1716. Bgl. Redenessbeck a. a. D., S. 31 f. — Ueder die Bestellung.

beutung Neubers find bie Unfichten mertwurdig geteilt. Rur ben Mann seiner Frau sieht in ihm Ed. Devrient (2, 5), während Fürstenau (2, 315), Reden-Esbeck (S. 71), E. Menhel (S. 157) ihn, wohl mit Unrecht, höher bewerten. Bang allein fteht Dangel (Gottiched u. f. Beit, Leipzig 1848, G. 184) mit feiner Unficht, ber aus Neubers Briefen beutlich herauslieft, bag Reuber und nicht feine Frau bie erfte Rolle gespielt habe, ja er fpricht von einer "untergeordneten Stelle" ber Reuberin.

39,27ff. Die Darftellung, die hier die Chronologie von der Begründung der Neuberschen Truppe giebt, entspricht kaum den Thatsachen. Bon dem Aufenthalt in der Haack-Elensonschen Truppe schweigt Schmid gang. Nach dem Tobe der Sophie Elenfon-Hoffmann (1725) führte ihr britter Mann bie Gefellichaft nach Samburg. Dort murde fie aufgelöft, hoffmann ging nach Rugland, mahrend Neubers eine neue Stellung suchten. Aus einem Schreiben bes Prinzipals David Serrgans (bb. Salzburg, 25. Okt. 1725, mitgeteilt von Trautmann, Jahrbuch 3, 427) geht hervor, bag Reubers ju feiner Truppe ftogen follten, die 1726 in Augsburg trielte. Indessen singen sie nach Dresben, mo sie aus Mitgliedern der alten Hossmanlichen Truppe und aus Neugeworbenen eine Gesellschaft bildeten, die 1727 das Ednigliche Privileg (abgedruckt bei Reben-Esbeck, S. 56) erhielt. Bgl. die Dar-

stellung von Cb. Devrient, Gesch. b. beutschen Schauspielkunst, Leipzig, 1848, 2, 75.; M. Fürstenau, 2, 309 ff.
40,2. Hoffmanns Stieftinder spielten in Braunschweig. Daß er selbst nach Petersburg gegangen war, bezeugt eine Eingabe ber Neubers vom 15. Febr. 1727.

40,11. Ueber Gottfried Beinrich Roch, beffen Leben und Birten bisher nirgends im Busammenhang behandelt worden ift, bereite ich eine auf archivalisches Material fich ftugenbe Darftellung vor.

Roch ift als Dichter und Deforationsmaler für Die Neuberiche Buhne thatig gewesen. "Mr. Roch ift fehr fleißig im Ueberfeben" (Brief Neubers' an Gottscheb v. 28. Juni 1730). "Diesen Sommer hat er (Koch) uns ein neu Theater gemahlet . . . " (17. Sept. 1730). "Gr. Roch mahlt erschrecklich, und fünfftige Michael Meffe werben wir unfere Schaubuhne mit lauter neuen Bermanblungen ausputen" (21. Juli 1731). Ueber ben Dichter vgl. Goeb. 3, 365. 41,17. Um 8. Auguft 1727. — Reben-Esbed S. 56.

41,20. 3m Mai 1728 erhält die Neuberin vom Nürnberger Rat fechs Wochen Spielerlaubnis (Sampe, S. 186; fehlt bei Reben-Gebeck S. 356).

42,4. Johann Chriftoph Gottsched (2. Febr. 1700 — 12. Dez. 1766). Bgl. befonders Th. W. Danzel, Gottsched und seine Zeit, Leipzig 1848, und ben Auffat von Michael Bernags in ber Alla.

Deutsch. Biogr. 9, 497 ff.

42,9 ff. Gottscheb hatte schon 1724 in Leipzig versucht, ben Prinzipal Hosfmann (bei dem Neubers sich aushielten) für eine Reinigung des Spielplans "von lauter schwülstigen und mit Harlefins Luftbarfeiten untermengten Saupt- und Staatsaftionen, lauter unnatürlichen Romanstreichen und Liebesverwirrungen, lauter pobelhaften Fragen und Zoten" zu gewinnen. Bgl. Gottsches eigenen Bericht in seiner "Critischen Borrebe" zum Sterbenben Cato, Leipzig, 1732. Ueber Schmibs gehäffige, ungerechte Beurteilung Gottichebs f. bie Ginleitung.

48,17ff. Das Berzeichnis ber aufgegählten Stude ift ben "Bensträgen gur Eritischen Sistorie ber beutschen Sprache" 2c. 6. Band (1740), S. 521 ff. entlehnt. Anzumerken ist bei bem einzelnen taum etwas. Ueber bie Dichter vgl. Goebetes Grundrig, Band 8. — Ueber Gottfr. Lange, ben Leipziger Burgermeifter, vgl. Reben-Esbed S. 61,

Unm. 1.

In Nurnberg fpielen Neubers 1731 biefe Cinna-Ueberfetjung in Gegenwart bes herrn von Fürer, "welcher ito bier ber vornehmste Ratsherr ist und Castellan genent wird." Brief Johann Reubers an Gottscheb, db. 21. Juli 1731, abgedruckt bei Reden-Esbeck S. 101.

43,25. "Sancio und Sinilbe" [nicht Senilbe] ift nach Königs Singspiel: "Sancio, Dber bie flegende Großmuth" (aufgeführt in

Samburg 1727) gearbeitet.

43,29. Abam Pantke war schlesischer Pastor. Diese "Berenice" ist eine Uebertragung von Racines Werk. — Goed. 3, 375. — Einen Theaterzettel ber "Berenice" teilt Reben-Gsbeck, S. 112, mit.

48,30. Joh. Chrift. Gottichebs Sterbenber Cato, ein Trauerfpiel, nebit einer fritischen Borrebe, barinnen von ber Ginrichtung besfelben Rechenschaft gegeben wird. Leipzig, ju finben in Teubners Buchlaben. 1732. - Ueber bie erfte Aufführung (1731) vgl. Reben-Esbeck, G. 99 f.

43.31. Chriftian Gottl. Lubwig (1709-1773). Bal. Goeb. 3.

359, 370, 371.

43,32. Georg Behrmann (1704-1757) war Raufmann in Sam= Seine Boragier wurden ichon 1793 in Samburg gespielt, und nicht erft, wie Goeb. 3, 371 angiebt, 1735. Bgl. Anm. ju G. 66,1.

Brutus, Erfp. n. Boltaire von Jac. Wilh. Blaufus. Goeb. 3, 365. — 43,35 Beter Stuve, Lic. in Samburg. Goeb. 3, 365.

44,1. Zu Behrmanns Timoleon vgl. Anm. 66,1. 44,2. Johann Jacob Witter (1694—1747) war Brofessor in Der "Mithribates", Er. nach Racine, erfchien 1735.

Straßburg.

Bolpeuttes Gin Martyrer. Chriftliches Trauer-Spiel, Aus bem Frangofischen beg P. Corneille überfeget von Catharina Salome Lincin. Gebohrner Felgin. Strafburg [1727].

44,4. "Der Barbier Cornelia, überf. v. ber Gottschebin", im

2. 8b. von Gottscheds Deutscher Schaubühne, Leipzig, 1740.
44,5. Ueber die "Geschwister in Taurien" f. Anm. 54,24 ff.
44,12. Gemeint ist "Der Schmarozer, Ober das Leipziger Rofenthal Und ber luftige Spatiergang nach Golit" [von ?]. Auf bem Theaterzettel (f. Reben-Esbeck, S. 116) heißt es: Die Schaubuhne ftellet unter anbern vor: "Ginen Orth im Rofenthal," wo man im Brofpect Golik mit ber Baffer-Schenke und baben bie Schiffe guund abgehen fiehet."

44,13. Bu biefen brei Studenten (Ungeftumm, Fleißig und Haberecht) tommt als vierter ber Leipziger Studiosus Zuallemgut, ein "galant homme". Alle vier ftellte bie Reuberin "herrlich" und "artig" bar, wie Gottscheb ausführlich berichtet (im 44. Stud ber "Bernünftigen Tablerinnen" vom 31. Oftober 1725).

44,15. Goeb. 39, 363 f. verzeichnet von ber Neuberin brei ge=

brudte Stude.

- 44,21 f. Stranigty ftarb fchon 1726, am 19. Mai. Nach feinem Tobe übernahm fein Beib Maria Monica, "bie Sannswürstin", bie Leitung ber Truppe, gab fie aber 1728 an Borofini und Gelliers. Francesco Borofini war Hoffanger, Joseph Carl Selliers Hoftanger. Bgl. hierzu D. Teubers Darstellung (bas t. t. Hofburgtheater feit feiner Begründung, Wien 1896, G. 28 ff.).
- 44,32 f. Borofini und Selliers richteten 1731 in bem Ballhaus bei ben Frangistanern ein Rebentheater ein, bas vornehmlich bie italienische Burleste und die musica Bernesca pflegen follte. Bal. Teuber, Sofburgtheater S. 32.

44,34. Lies: Truffalbino.

45,27. Frau "Grognac" in Regnards "Zerstreutem". 46,8. Herrn Hohann Christoph Gottschebs ber Univ. Leipzig 3. 3. jum fünften Male Rectors Sterbenber Cato . . . . Behnte Auflage, Leipzig 1757. S. 114-170: Rachricht von ben Schickfalen biefes fterbenden Cato in Frankreich und Deutschland, von Chrift, Gottlob Rörner.

Gine Bufammenftellung ber Rollenbefegung bei ber erften

Leipziger Aufführung bes Cato giebt Reben-Esbed G. 99.

46,21 ff. Daß bie Neuberin 1731 auf ber "Buhne ohne Dach" gefpielt habe, ift naturlich eine Fabel, die aber von Ed. Devrient (2), 18), von Reben-Esbec mit einigem Zweifel (S. 100), von Hans Devrient, Schönemann, S. 304, u. a. wiedergebracht ist. Eb. Devrient meint das "erste deutsche Schauspielhaus" in Nürnberg, von bessen angeblicher Errichtung er 1, 114 spricht (wohl im Anschluß an Wills Beschichte ber Nürnbergischen Schaubuhne im Siftor. biplomat. Magazin, Nürnberg, 1781). Die Neuberin, in Nürnberg 1728 und 1731 nach= zuweisen, fpielte bort in bem 1628 erbauten Fechthause auf ber Infel Schütt, wie aus den Nürnberger Ratsverlaffen (Sampe, Teil II,

Rr. 695) zweifellos hervorgeht.
47,5 ff. In Brunn mar bis 1792 im Graf Salmichen Saufe ober in der ftändischen Reitschule gespielt. Im Tafern-Gebäude auf dem Krautmarkte wurde 1782 ein neues Opernhaus von der Stadt gebaut. Angelo Mingotti, der vielgereifte Prinzipal, gab von 1732—1736 in Brunn "muficalische malfche Opern, untermischt mit Burlesten". Bgl. Chriftian D'Elvert, Gefch. bes Theaters in Mahren und Defter-

reich. Schlesien, Brunn 1852.

47,8. Felix Rurg (Rurg), Bater Bernardons, geb. 1690 ju Landshut in Bayern, ist nach d'Elvert (S. 42) zuerst 1725 in Brünn zu finden, worauf er fast jährlich dort spielt. Weiterhin ist er in Prag, Olmütz, Wien, München, Dresben; bevor er eine eigene Truppe grundete, mar er Mitglied von Edenbergs Banbe.

47,9. S. Anmerkung 31,10 ff. und 31,15. 47,16 ff. Ueber ben Streit zwischen Reubers und Muller vgl. die auf Urtunden fich ftukende Darftellung bei Reden-Esbect. S. 118 bis 169.

47,24. August der Starke starb am 1. Februar 1783. 47,83 f. Die Neuberin war vom Februar bis Oktober 1783 von Leipzig abmefend. Müller erhielt bas fachfifche Privileg (abgebruckt bei Reben-Esbect, S. 119) unterm 8. Sept. 1783.

48.2. Die poetischen Supplifen an bie Bergogin von Braunschweig und die Ronigin von Polen finden fich bei Reben-Esbec, S. 147 ff.

48,15 ff. Müllers Truppe läßt sich in Deutschland noch bis 1745 gelegentlich verfolgen, fo in Samburg 1740, 1741 (Schute, S. 63 ff.) und Frankfurt 1745 (Mengel, S. 202).

48,26. Romobianten Namens Scheller find mir nur zwei befannt, bie hier nicht gemeint fein tonnen: Jacob Scheller, ber 1711 in Berlin geft. ift (vgl. Gallerie Teutscher Schauspieler etc. 1783, S. 198; Plumide, S. 108; A. E. Brachvogel, Gesch. d. Königl. Theaters zu Berlin 1, 65 f.), sowie Gabriel Scheller, ein Nürnberger Bürgerfomobiant, ber 1684 im bortigen Auguftinertlofter fpielt. Bgl. Sampe, S. 142. — Bu ber Stelle ber Chronol. gehört Löwens Rufak (S. 31).

daß Schellers Tochter auf dem Operntheater ber Raiferin in Sam-

burg gefungen hatten.

48,31 ff. Ueber Reibehands Familie fehlen bis jetzt verlässigs Julammenstellungen. Wir haben es sicher mit Mann, Frau und beren Tochter hauptsächlich zu thun. Jener, Carl Friedrich Reibehand, sinder sich einer Marionettenbühne, dann einer Truppe von Komödianten 1705, 1716, 1728 in Brünn, 1717 in Prag. 1723 in Breslau, seit 1734 öfter in Leipzig, 1743 in Magdeburg und Berlin (von Januar dis Ostern in Schönemanns Truppe), dann 1744 in Strassund, 1748 gemeinschaftlich mit Carl Rademin in Leipzig, allein 1749, darauf 1752 in Hamburg und 1753 wieder in Leipzig. 1754 erscheint in Leipziger Weßatten zuerst Madame Reibehandtin als Prinzipalin, dann 1755 und 1756. Die Tochter, Demoiselle Reibe-

hand, tritt 1743 in Edenberge Truppe.

49,5 ff. Johann Garl Edenberg (er) ist am 6. April 1684 zu Harzgerode geb. Als Athlet wird er zuerst 1715 in Bern erwähnt, unter der Bezeichnung "Samson der Unüberwindliche" (Etreit, Gesch. d. ein Privilegium, in dem er bereits als Johann Carl von Edenberg erscheint, so das die Nachricht von einer Abelsersedung durch den dämischen König leere Jadel ist. Doch war er von 1720—1722 in Kopenhagen, zwischendr auch in Stockholm. Nach einer längeren Wanderung durch deutschland begann 1731 stei in eine vierzährige Glanzzeit in Berlin, dann zog er wieder kreuz und quer durchs Neich, berührte dabei einigemale noch Berlin und starb 1748 zu Augemburg. Ueber ihn voll. L. Schneiber, J. E. v. Eckenberg, der starte Mann, eine Studie zur Theatergeschichte Berlins; in A. Heinrichs Almanach f. Freunde der Sechscher, J. E. v. Gedenberg, der starte Mann, eine Studie in der Zeitschrift "Der Bär", 2 (1876), S. 13 st., 21 st., 35 st., 43 st., 64 st. — Joh. Kürschner, Mg. 21fd. Biogr., 5 (1877), S. 609 st. Wordenberg zur Brandendurglichen und Preuß. Bestiner Schauspiels. Forschungen zur Brandendurglichen und Preuß. Geschichte, herausg. v. R. Koler, Leivzig, 1889, 2. 8d., 2. Hässel, S. 211—227 (bort auch weiter bibliogr. Hinweise). Boltes Monographie ist jeht in einzelnem zur ganzen.

49,17. Zu Eckenbergs Truppe stieß Carl Rabemin, wohl der Sohn des oben (29,29) genannten Heinrich Rademin. Er heiratete Sophie Eckenberg und gründete später eine Truppe, die er zusammen mit Reibehand leitete. 1748 ist er vom 8.—29. Oktober in Leipzig (Bustmann, Quellen I, 468) gewesen und spielte in der Bude vorm Beteräthor. Laut Stadtarchivakten ist 1747 "Sophia Radiminn, geb.

von Gagenbera", in Magbeburg.

49,17. Menn Boltes Bermutung (Danziger Theater S. 161) richlig ift, dann spielte schon vor 1724 Johann Siegfried Solar (— Scolary?) in Eckenbergs Truppe. 1724 ist jener "Solar" in Riga als "starker Mann".

49,20. Am-7. Aug. 1728 wird der um ein Biaticum bittende "comicus Heidelbergensis" Georg Franz Hummel vom Kürnberger

Rat abgewiesen. (Sampe a. a. D., Teil II, Nr. 682.) — Zu Edenbergs Truppe gehörte u. a. noch längere Zeit als "capitano spavento" Francesco Gervaldi von Bellerotti, meift Ballerotti genannt, der pater eine eigene Truppe grundete und als Wanderprinzival von Bebeutung ift. Ihn erwähnt die Chronol auffallenberweise gar nicht. Bgl. über ihn Bolte, Forschungen 3. Brand. u. Preuß. Gesch. 2, 2, S. 218; E. Menhel S. 173, 175, 188 ff., 219, 225, 237; P. Legband, Münchener Bühne u. Litter. im 18. Ihrhot., Oberbayer. Archiv, München, Band 51, S. 85 ff. 49,24. Friedr. Wilh. Weistern (1710—1768). Ueber ihn vgl.

Milg. D. Biogr. 41, 552. — Gloffns Ratalog ber theatergeschichtlichen Ausstellung b. Stadt Wien, S. 30 u. 44. — D. Teuber, Das t. t. Hofburgtheater, S. 48 f. — Goedeke 5, 301 f.

49,34 ff. Die Reihenfolge ber Stabte, in benen bie Reuberin 1736 fpielte, ift (nach Reben-Esbed, S. 356); Riel, Samburg, Lubed (Mai), Frantfurt a. M. (November), Strafburg (November, Dezember).

50,2. Das Detret bes Bergogs Karl Friedrich von Solftein (1700-1739), das "befagter Reuberticher Schaubuhne ben Nahmen ber Schleswig-Bolfteinischen" beilegte, murbe ausgefertigt am 28. Fe-

bruar 1736 in Riel.

50,5. Von bem Taufend-Thaler-Geschenk wird nirgends urtundlich berichtet. Wenn ber Bergog je felbst Rollen gespielt hat, fo wird es ausnahmsweise und in engem Soffreise gewesen fein. - Der Rieler Umschlag fällt in bie Zeit vom 6. Januar bis jum Anfang ber Faften.

50,8 f. Bgl. Th. B. Danzel, Gottsched u. feine Beit.

50,17 ff. Bgl. bas Rapitel "Der Rampf gegen ben Sarletin" in Schlenthers "Frau Gottsched und die burgerliche Romobie", Berlin 1886, S. 109 ff. — "Die Verbannung des Harletin durch die Neuberin". Bon G. Buftmann (= Schriften bes Bereins für die Geschichte Leipzigs.

Zweite Sammlung, Leipzig 1878, S. 149 ff.). 50,27. Zunächst ist bieses "noch" falsch. Seit 1734 war die Neuberin gar nicht in Leipzig gewesen. Erft jest bezog fie, ba Müller als Sieger aus bem Streit hervorgegangen mar, die Bube vor bem Grimmischen Thor. Sodann ist Sarletin nicht verbrannt, sondern verbannt. Das romantisch so hubsche "Autodase" scheint gaber als Banswurft. Es findet fich wieder bei Reden-Esbeck, S. 210, bei Ed. Devrient 2, 38, in Lebrung Jahrbuch, Samburg 1846, G. 74, in Chelings Neubearbeitung von Flogels Geschichte bes Grotest-tomischen, 5. Aufl., 1887, S. 176, in R. Broelf, Gefch. b. Softheaters zu Dresben, 6. 195 u. f. f.

50,26. Das Wort von ber Barletinade ift Leffings Gigentum;

Dramaturgie, 18. Stud.

51,14. In Hubertusburg spielte die Neubersche Truppe vom 5. Nov. bis 13. Nov. 1737. Bgl. Gottschebs Brief an den Grafen v. Manteufel, Reben-Esbed, S. 224.

51,15. F. heitmuller, Abam Gottfried Uhlich, Hamburg 1894 (= Theatergesch. Forschungen VIII), nimmt bas Jahr 1720 für

Uhlichs Geburtsjahr an (S. 5).

51,29. Sier mare, wie weiterhin noch öfter, ju vgl.: "Beffelofsty, Deutsche Ginfluffe auf bas alte ruffische Theater, 1876". (Dir leiber

nicht zugänglich.)

51,29. Joh. Chriftoph Siegmund, geb. 1705 als Cohn eines Drechslers in Königsberg, tam als Rind nach Rugland, lebte unter Schauspielern, spielte in Edenbergs Truppe, 1740—48 mit Reter Höllverding in Königsberg, Warschau, Petersburg, Riga. 1741 übers. er Molières "Tartüsse" u. schrieb ein Drama "Wechsel bes Glücks". Vgc. Hoggen, N. Preuß, Prov.VI. (1850) 10, 428 f. — Bolte, Forsch. 3. Branbenb. u. Breug. Gefch. 2, 2, 6. 219.

52,1 f. Mannersdorf ift ein Martifieden mit Schloß an ber ungarischen Grenze, unweit Bruck a. b. Leitha. Teuber (Das t. f. Hofburgtheater, S. 48) nennt es bas "bamalige Ifchl ber vornehmen Bgl. auch in Raabs nachftebend angeführtem Bert S. 15.

52,6. F. Raab, Johann Joseph Felix von Aurz, genannt Bernarbon. Ein Beitr. z. Gesch. b. beutschen Theaters i. 18. Jhrhbt., Frankfurt a. M. 1899.

52,7. Rurg verheiratete fich erft im Sommer 1743 mit Fran = ziska Toskani, "einer armen, ganz mittellofen Kammermagd in Sachsen". 1744 ging Frau Franziska zur Bühne. Raab a. a. D., S. 32.

52,15. "Die Bietifteren im Fischbeinrode; Ober bie Doctormakige Frau." Roftoct 1736. Es ift eine Nachahmung ber Tenbensfomobie "La femme docteur ou la théologie janseniste tombée en quenouille", die der Jesuit Guillaume Hacinthe Bougeant gegen den Jansenismus 1750 versertigte. Wgl. A. Hagen, Ueber L. A. v. Gottsched, geb. Kulmus. Neue Preuß. Provinzialblätter, 1847, 3, 265 bis 274. - Gaebert, D. nieberd. Drama, S. 190. - P. Schlenther

a. a. D., S. 142 ff.
52,20. Karl Gottlob Hendsellerich, geb. am 21. Dez. 1714 zu Raibersdorf bei Zittau in Sachsen, starb am 20. Nov. 1788 als pensionierter Gofschauspieler in Wien. Glossys Katalog ber Theatergeschichtl. Ausstellung b. Stadt Wien, S. 38. In der von der Chronol. abweichenden Angabe des Geburtsortes u. Datums folgt Gloffy wohl ber Gallerie von Teutschen Schauspielern, Wien 1783, G. 107. Bgl. auch Gloffys Fachkatalog, S. 103. — De Luca, Das gelehrte Deftreich I, 2, S. 368 f.

52,22. Sein Name — Carolus Gottlob Heydrichius Zittav. Lufatus — steht nach Litmanns Angabe (F. L. Schröber 1, 12) unterm 19. April 1785 in der Jenaer Matrifel.

52.25 f. Rach Reben-Esbed (S. 238) waren es Frau Gründler, geb. Saffe, Tochter bes Beltenschen Schauspielers Saffe und Witwe bes Wiener Schauspielers Gründler, Die von 1727—1738 bei Reubers thätig war, und beren Tochter Die. Gründler, Die bei bes Notarius Beiße in Riel heiratete. — In Schönemanns Truppe befinden fich 1741 zu Samburg "Frau Beifin, ehemalige Igfr. Grundlerin",

und herr "Weise". Hans Devrient S. 58.
52,80. Joh. Abolf Scheibe (1708—1776). Bgl. H. Weltis Auffat in ber Allg. Dtich. Biogr. 30, 690 ff. u. bie bort verzeichnete Litteratur. — Ueber die Berbefferung ber Theatermufit fchrieb Scheibe im kritischen Musikus (67. Stud), Lessing in ber Hamb. Dramaturgie, 26. Stud v. 28. Juli 1767.

52,81 f. Die Zettel zum "Polgeuttes" (30. April 1738) und "Mithridates" (2. Juni 1738) find bei Reden Esbect S. 228 u. 232

abgebructt.

53,83. Die Neuberin war 1789 zweimal in Hamburg: Jm Frühjahr bis zum Mai, sobann nach der Michaelismesse bis in den Januar 1740. Neden-Esdeck sehr bate sinde ihres ersten Aufenthaltes zu früh an (S. 356). Noch am 19. Mai schreibt die Neuberin von Hamburg aus nach Bremen und bewirdt sich (vergeblich) um Spielerstaubnis.

58,84. Bgl. "Die Neuberin in Petersburg" von B. Litmann in Schnorrs Archiv f. Litteraturgefch., 12, 316 ff. und die Entgegnung

von Friedrich Mener von Balbed, ebenda, S. 483 f.

54,10. Die "anzüglichste, animose, aber nichts weniger als paßquillantische" Stelle aus dem Epilog druckt Schütze, Hamb. Theatergesch, S. 241 st. ab, die ganze Abschiedebrede Reden-Esbeck S. 248 st. Gegen das schrosse letzeil der Chronol. und bei Löwen (S. 26) wendet sich Reden-Esbeck im Anschluß an Schütze.

54,18. Seyderich schloß sich Schönemanns Truppe an, bei ber er burch einen Theaterzettel vom 14. Sept. 1740 nachzuweisen ift. Baren-

fprung S. 44. S. Devrient G. 18.

54,15. Ueber die Herkunft der Philippine Tumler ist mir nichts näheres bekannt. Nach der Chronol. ist E. Menhels Annahme (S. 163), Olle. Tumler habe vielleicht schon 1736 in Frankfurt bei der Neuberin

gefpielt, hinfällig.

54.24 ff. Soh. Clias Schlegel (1719—1749) war vom 17. April 1783 bis jum 28. März 1739 in Schulpforta. Schon bort wurden heimlich im Kreife der Mitschüler seine Trauerspiele "Zeibba" (die späteren "Trojanerinnen") und die "Geschwister in Taurien" gespielt. "Seine dramatischen Arbeiten wurden, ehe er noch auf die Mademie kam, außerhalb der Schule bekannt, und die Neuberin hat die Geschwister in Taurien im Ansange von 1739 auf das Leipziger Theater gebracht." So Joh. Heine. Schlegel in der Lebensbeschreibung des Bruders 1770, Werke Bd. 5. XVIII. [Neden-Sedec bringt nichts darüber; zu Ansang 1739 war aber die Neuberin nicht in Leipzig, erst vom 5. die 28. Ottober.] Die Geschwister in Taurien wurden später Derft und Pylades genannt. Ubrigens sind nicht sie, sondern die Letzuka als Schlegels erster Bersuch anzusehen.

55,4 ff. Ugl. E. Riedel, Die Schönemannsche Schaubühne in Lüneburg (Siebenter bis Neunter Jahresbericht des Museumsvereins sür das Fürstenthum Lüneburg, Lüneburg 1884—1886).— Hans Devrient S. 9 ff. — B. Ligmann, F. L. Schröder 1, 14 f. — Hannover als Geburtsort Schönemanns ist falsch. Ugl. oben Ann. 38,10 und dazu

B. Devrient, S. 302 f.

55.18. Konrad Ernst Ackermann, geb am 1. Februar 1712 zu Schwerin, hatte als Solbat gegen die Polen und Türken gekämpft, ehe er zur Bühne ging. (1712 als Ackermanns Geburtsjahr hat F. L. Schröber in seinem "Berzeichniß ber Mitglieber des von

C. E. Adermann errichteten Theaters" [abgebruckt in F. L. B. Meners Friedrich Ludw. Schröder 1819, 2. Teil, 2. Abt. S. 81] angegeben. Nach Lihmanns Angabe [Schröder 1, 13] ist urfundlich nichts sicheres feftauftellen). Bgl. über ihn Gallerie Teutscher Schaufpieler 2c. S. 4 ff. -Reden-Esbeck, Buhnenleriton, G. 3 f. - Alla. d. Biogr. 1, 37 f.

55,27. Sophie Charlotte Biereichel, geb. am 10. Mai 1714, bei= ratete mit 20 Jahren den Organisten Joh. Diebrich Schröber in Berlin. Bgl. über beide - die Eltern Friedr. Ludm. Schröbers -Ligmanns Darslellung, F. L. Schröber 1, 4 sp. — Sie starb am 14. Oktober 1793 (nach Ligmann, Allg. b. Biogr. B2, 596 gegenüber Försters Angabe: 1792) in Hamburg. — Annalen b. Theaters 1793, 11. Heft, S. 59 sp. — Reden-Esbect, Bühnenleziton S. 4. — Alg. b.

Biogr. 1, 38 (Förfter).

56,1 ff. Aus einem Briefe Schonemanns an Gottiched (abgebruckt bei S. Devrient S. 58) geht hervor, daß Erler erft 1741 und in Leipzig ju feiner Truppe geftogen ift. Bann Grier Die Jungfer Berger ge= heiratet hat, steht nicht fest. Ich vermute aber später als die Chronologie bier angiebt. Denn unter ben Frauen, Die Schonemann 1742 in seiner Truppe aufgählt, ist weder Jafr. Berger noch Frau Erler, bagegen erhält er nach Ostern 1743 "Jgfr. Bergerin" als Ersat für Dle. Reibehand.

Georgine Cophie Raroline Auguste Erneftine Spiegel= 56.10. berg, geb. 1706. Urfundlich läßt sich das Trauungsjahr mit Ethof nicht nachweisen. Gs heißt in älteren gedruckten Quellen: 1746 in Stettin. Bgl. Uhbe (Anm. 57,10) S. 136.

56,15. Hanna Rubolphi stammte aus Leipzig. Näheres über fie bringt auch Uhlichs Biograph Seitmüller nicht. Litmann (Schröber 1, 22 u. ö.) schreibt stets: Rubolph. Auf einem von Sans Devrient (S. 45) abgedructten Bettel lautet ber Rame wie in allen älteren Quellen: Rudolphi.

56,21 ff. Elisabeth Lucia Dorothea Schönemann ift natürlich 1732 geboren, da sie sonst 1740 nicht sieben Jahre zählen konnte (1738 ist Druckfehler). hans Devrient hat ihr Geburtsbatum: 10. No-vember 1732 aus bem Kirchenbuch erwiesen (S. 8, Unm. 21).

56,28 f. Estrithe in Schlegels Canut; Elifabeth in Th. Corneille-Stuvens Effer; Melanibe im gleichnamigen Stud von La Chauffee; Celiante in Destouches' Berheiratetem Philosophen; Argante in Darivaur-Ethofs Mütterschule; die frante Frau in Gellerts gleichnamigem Stud: Millwood in Lillog Raufmann von London.

57,5. Es ift Rarl Beinrich Schonemann, geb. um 1731.

57,10. Hans Konrad Dieterich Ethof (nicht Edhof; er selbst schwieb ben Namen ohne c) ist am 12. August 1720 als Sohn bes Nicolas Ethof, eines hamburger Stadtsoldaten, geboren. Ueber ihn schrieb die bis jest grundlegende Biographie Hermann Uhde in R. Gott-schalls Neuem Plutarch, 4. Teil, 1876, S. 119—238. — Ugl. Allg. dtich. Biogr. 5, 785-789 (3. Kürschner; bort weitere bibliograph. Angaben). — Grich Schmidt, Leffing 2, 69 f. 76 ff. — B. Litmann, F. L. Schröder 1, 223 ff., 301 ff., 2, 24 ff., 40 f. — Th. Gaederh, Das

niederdeutsche Schauspiel, 1. 8b., 3. Rap. - Reben-Gebect, Buhnenleriton, S. 146 ff.

57,18. Ethof bebutierte am 15. Januar 1740 in einer Scheune zu Lüneburg als Xiphares in Racines Mithribat, überf. von Witter.

57,29. Richard III. in Beiges Tripl.

58,1. Johann Bernhard Rainer und feine Frau A. Rainer find an ber Grundung von Ethofs Atademie beteiligt. 3m Dezember 1753 wird beschloffen, daß "Rainer nebst feiner Frauen die Rleider und Requisiten" beaufsichtigen foll (vgl. S. 58, 3. 8). 58,5. Wahrscheinlich Johann Georg Stoll (Stolle), Schwager

bes Sarlefins Denner, Pringipal ber Seffen-Raffelfchen Softomobianten,

ber in Köln, hamburg (1740) und anderwärts auftaucht.

58,13 f. Der poetische Dorfjunter von Destouches (Gottschebin); Leffings Dig Sara; Die breifache Beirat von Destouches; Die Saus-

frangofin von ber Gottschebin.

58,16. In einem Brief an Gottsched (abgedruckt bei S. Devrient, S. 58) Schreibt Schonemann am 17. Marg 1748: Es fei neu gu ihm gekommen "ein junger Mensch von Altona nahmentl. S. Stein. Derselbe hat vor diesen in hiefiger opera gesungen, und sists nun einige Zeit benm starken Mann [Eckenberg] in Berlin gewesen." Danach würde die Angabe der Chronol. falsch sein, die bereits 1740 Stein zu Schöne= mann tommen läßt.

58,26. Der verlorene Sohn, comédie larmoyante n. Voltaire

von Uhlich=Ethof.

59,14. Raifer Rarl VI. ftarb am 20. Oft. 1740.

60,9. Die erste Aufführung der Zaire fand am 6. Ottober 1741 in Leipzig ftatt.

- 60,19 ff. Benjamin Gottlob Straube hatte bereits in Gottschebs "Bormittägiger Rednergefellschaft" eine mundliche Auseinanderfegung mit Schlegel über bie Komobie gehabt. Darauf veröffentlichte er 1740 im 23. Stude von Gottschebs Bentragen (6, 466-485) ben "Berfuch eines Beweises, daß eine gereinte Komödie nicht gut sein könne". Dagegen schrieb Schlegel sein "Schreiben an den Herrn N. N. über die Comödie in Bersen" (24. Sciad, 6, 6224—651 — Merke 3, 65—94). Darauf wieder Straube feine "Andere Bertheibigung der nicht gereimten Comodie wider die Ginwurfe bes orn. Schl." (26. Stud, 1741, 7, 287—313). — Näheres bei Antoniewicz in feiner ausführ-lichen Einleitung zu "3. E. Schlegels ästhet. u. dramaturg. Schriften", Ptsche Litt.-Penkm. 26, S. XXVI ff. Bgl. dazu noch Walzel in der Vierteljahrschr. f. Litt. Besch. 1, 218 f.
- 60,29. Die Raiferin Anna ftarb am 28. Ottober 1740. Ueber ben Petersburger Aufenthalt ber Neuberin fucht man bei ihrem Biographen Reden-Esbed vergebens nähere Nachricht.
- 61,7 ff. Ueber ben Streit amischen Gottiched und ber Neuberin val. vor allem Danzels Darftellung.
- "Schlaraffenland, Dber bas Land, wo alle Leute be-61.21. tommen, mas fie fich wunschen". Ginen Anfundigungszettel biefes Studes giebt Reben-Esbed, G. 106, wieber.

62,20. Ginen Theaterzettel ber Wieberholung am 4. Dtt. brudt

v. Reben-Esbect, G. 269 f., ab.

63,1. Von Kohlhardis lettem Auftreten berichtet auch Gottscheb in Bayles Wörterbuch, Leipzig 1743, 3, 802 bei dem Artikel Poquelin. — Die Sinngebichte auf Kohlhardt sind in Kästners Schriften nicht aufgenommen. Wann starb Kohlhardt?

63,4. Wo und wann ftarb Rochs erfte Frau?

63,8 ff. Die "Chronologie" in den folgenden Zeilen ist falsch. Schnemann war 1741 in Leipzig eher als in Hamburg. Er spielte (nach H. Devrients Tadelle, S. 380 ff., auf die hier steis hingewiesen werden nuch 1741 in Wismar (Jebruar), Leipzig (24. April bis 9. Mai) Güstron, Rostod (Juni) und Hamburg (27. Juni bis März 1742). 63,15. Voltaires Algire in der Uebersetzung der Gottschedin ist

63,15. Boltaires Alzire in der Uebersehung der Gottschedin ist von Schönemann dreimal gespielt worden: Zuerst in Schwerin im Okt. 1740, dann in Leipzig zur Ostermesse 1741 vor Gottsched und noch am 4. Aug. 1741 in Hamburg. Hand Devrient S. 19, Ann. 88. 63,20. Adam Siegmund Bubbers, geb. um 1725, starb am

1. Juni 1790.

63,24. R. Proelh, Gesch. d. Hoftheaters zu Dresden, S. 69, behauptet, Joh. Ludwig Starke sei der Sohn des Christian Starke, der als Prinzipal im 17. Ih. öfter erscheint. Demnach müßte Christian Starke im Alter von etwa 75—80 Jahren noch Bater geworden sein! Denn er erhält das Bestallungsbekret als Hostowahl schon 1669 und erst 1723 wird Joh. Ludwig geboren.

64,11. Nach andern Angaben aus Olmüt. — Ueber Franz Schuch fehlt noch eine abschließende Darstellung. Was flögel (Gesch. d. Grotesk-komischen) u. das Allg. Theaterlerikon von Herloßichn, Marggraff u. A. (Altenburg, 1846, R. A. 6, 300) bringen, ist wertloß, auch was ohne Quellenprüfung in neuere Werke übergegangen ist. Wertvolles Material enthalten bereits Hans Devrients "Schönemann" u. Clisabeth Mengels Gesch. d. Schauspielkunst i. Franks. a. M.; zu vergl. ist Glossis Fachstatalog d. Abteil. f. deutsches Vrama u. Theater 1892, S. 121, 124, 125 f. — Joh. Shr. Vrandes, Meine Lebensgeschicht, 247 ff., 2, 50. — Gallerie Teutscher Schauspieler S. 214 ff.

64,29. Stenzel (Stänzel), zu Jerschmortz in Böhmen 1704 (nach andern: 1705) geb., soll nach J. Chr. Brandes (Meine Lebensgeschichte 1, 283) aus dem Aloster entsprungen sein, um Schauspieler zu werden. Die "Gallerie von Teutschen Schauspielern und Schauspielerinnen, Wien 1783" (S. 223f.) läßt ihn in Prag studieren; er habe sodann 1733 die Bühne dei dem Manderprinzipal Nachtigall betreten, sei 1740 zu Schuch gekommen, 1779 zu Döbbelin. Er starb 1781 in Berlin. Bgl. noch Hagen, N. preuß. Prov. Bl. (1851) 12, 226f.

65,8 ff. Am 11. März 1741 erteilte Maria Theresia bem Pächter bes Kärntnerthortheaters Selliers die Erlaubnis, das an die Burg anstoßende alte Hofballhaus nehst bem dabei besindigen Stöckel zu einem zweiten Theater einzurichten. Er wurde verpflichtet, "täglich entweber eine Opera, oder eine Komödie, eine teutsche oder wältsche, wie es der Hof verlangen wird", zu spielen. Bgl. Teuber, Das

K. K. Hofburgtheater, S. 36; Eb. Blaffack, Chronik bes K. K. Hof-Burgtheaters, Wien 1876 S. 2f.

65,14 f. Chriftiane Friederite Lorens (1730—1799) hat nicht 1741, fondern erit 1748 am 15. Juni im Effer als Irton in Wien bebutiert. Nach bem Goth. Theaterfalenber (1775) hat fie 1741 bie Bühne der Neuberin betreten, womit die Angabe der Chronologie S. 74, 22f. nicht übereinstimmt. Ich vernute, daß diese Angabe Schmids richtig ist, denn 1742 stard Johann Friedr. Lorenz, der Vater dieser Igst. Lorenz in Danzig. Frau und Tochter waren in jener Zeit dei ihm und werden sich, um Lebensunterhalt zu vers dienen, um eine neue Stellung beworben haben. - Bgl. Gallerie Teutscher Schauspieler 2c. 1783, S. 256 f. - De Luca, Das gel. Defterreich 1, 2, S. 392.

65,35. Goed. 3, 371: "Alcestes ober bie ungleiche Baterliebe,

Trfp., Roftoct 1742", von Joh. Th. Quistorp. 66,1. Falsch ift, baß die beiben Dramen Behrmanns erft 1741 entstanben seien. Um 5. Juni 1783 spielte die Neuberin die "Horazier" nach bem Miftpt. jum ersten Male, 1751 erschien das Stuck im Bruck zu Hamburg (Reden-Esbect S. 117; von Goeb. 8, 375 nicht verzeichnet). Mit neuen Beränderungen des Verf. führte Roch das Drama am 28. Aug. 1755 in Hamburg auf. — "Timoleon" wurde dem Hamburger Senat zu Shren am 28. Nov. 1735 aufgeführt, 1741 gebruckt. Bgl. Schütze S. 221 ff., 225. Den Zettel druckt Reden-Esbeck S. 186 ab. 66,8. Caspar Wilh. v. Borcks Ueberseyung des Julius Cksar.

in Alexandrinern, erfchien in Berlin. Bgl. Dangel, Gottfched, G. 148.

66,9ff. Jakob Friedrich Lamprecht, Mitglied der deutschen Gesellschaft in Leipzig, Herausgeber von Wochenschriften. — Das Urteil der Gottscheinner dei Goedeke 3°, 368, 45. Schlegels "kritische Beleuchtung" bilbet bie erfte Salfte feines Auffates "Bergleichung Shatespears und Andreas Gryphs" (zuerft in Gottscheds Beytragen 7, 540 ff., wieder abgedrudt in J. G. Schlegels Werfen 3, 27 ff.). Bgl. auch Antoniewicz, Dtich. Litt.=Dentm. 26, G. LXXIIIff.

66,18. "Demofritus. Gin Todtengefprach". Zuerft in Schwabes Beluftigungen bes Berftanbes und bes Wites Bb. I, 1741 G. 101ff.; wieber abgebruckt Werte 3, 177ff. Bal. Antoniewicz a. a. D.,

S. LXVIff.
66,25. Als letzte Danziger Oper verzeichnet Gottscheb, Nöt.

66,26 ff. Die "fürchterliche Spaltung" begann ichon im Berbft 1741 und endete bamit, daß am 28. Marg 1742 Sophie Schröder mit Bradons Regulus und Dufresnys Widerfprecherin die Borftellungen mit ihrer eigenen Truppe eröffnete. Falich ift in ber Darftellung ber "Chronol." vor allem, daß Schonemann nach Samburg geeilt fei, um sein Privileg zu schützen. Er hatte Hamburg gar nicht ver-lassen und war in Leipzig zuletzt vom 24. April bis 9. Mai 1741 gewefen (vgl. Unm. 63, 8 ff.). Die befte Darftellung Diefer "Spaltung" hat B. Ligmann, F. L. Schröber 1, 23-28 gegeben. Bgl. auch Sans Devrient, Schönemann S. 55-59; Beitmuller, Ab. Gottfr. Uhlich, S. 9ff.

67,2 ff. "Die Schröbersche Gesellschaft beutscher Schauspieler in ihren ersten Anfangen." Miszelle von Frig Binter in Schnores

Archiv 13, 403-408.

67,11. Das preußische "Generalprivilegium" erhielt Schönemann jest noch nicht, vielmehr wurde ihm "ohne Rachthell des dem von Eckenberg ertheilten Brivilegii" die Spielerlaubnis zunächst "auf einige Zeit" gewährt. — Bgl. H. Devrient S. 64ss. — A. G. Brachsvogel, S. 99. — Ueber das Generalprivileg s. Anm. 71, 1.

47,18. Ueber Johann Christian Krüger vgl. Allg. deutsche Biogr. 17, 280 f. (Erich Schmidt). — Goedete 4, 72. — Hans Devrient S. 67. B. Wittestindt, Joh. Chr. Krüger, sein Eeben und seine Werte, Berlin 1898; dazu die Besprechung von Schlösser im Cuphorion 8, 761 s.

67,15. Krüger war am 15. Ott. 1741 in Frankfurt immatrikuliert. 67,20. "Die Geistlichen auf dem Lande" hatte er schon als

Schüler verfaßt.

68,4. Schuberth hieß mit Bornamen Johann Gottlieb. — Gallerie Teutscher Schauspieler 2c., 1783, S. 214.

68,12 f. Masuren in Destouches' Poetischem Dorfjunker (überf. v. d. Gottschedin); Lord Ogleby in Colmans heimlicher heirat.

**68,14.** Johann Anton Brud (171.7—1765) war nach E. Menhels Ungabe (S. 200) zuvor bei Müllers Truppe. Bgl. auch Gallerie Teutscher Schaufpieler S. 42.

68,20. Ueber Lorenz vgl. Anm. 65, 14f. Die Zahl 1700 ist ein Drucksehler im Original ber Chronologie. Es muß heißen 1711.

69,4. Ueber die Samburger Bearbeitung von Holbergs Stück, in der Efhof glanzte, vgl. K. Th. Gaederth, Das niederdeutsche Drama 1, 184 ff.

69,6. Heinrich Bortenstein (1705—1777). Der "Boofesbeutel", zum ersten Male aufgesührt am 16. August 1741, wurde gedruckt zu Frankfurt u. Leipzig 1742, in Hamburg 1746. Neudruck v. Heitmüller, Ditche, eitz. Denko. d. 18. u. 19. He. 19. 18. d. 57. d. u. 57. Leipzig 1896. Gaedertz, Das niederdeutsche Drama 1, 181, nennt das Stück "eine derbe und gelungene Persistage auf alte, tief eingewurzelte vaterstädtische Mißbräuche und Borurtheile, auf den Schlendrian im gesellschaftlichen Leben und in der Verwaltung, den sogenannten Vootsdüdel (Buchbeutel)." Auf S. 181 teilt G. einen Theaterzettel des Bootesdeutel aus Kinedurg (1764) mit. — Bgl. F. Heitmüller, Hamburgische Dramatiker zur Zeit Gottscheds u. ihre Veziehungen zu ihm. Dresden u. Leipzig 1891, S. 77ff. — Hans Devrient S. 37ff.

69,14 ff. Der stückweise erhaltene Prosaentwurf findet sich absgebruckt Werke Bd. 3 (1764), S. 523 ff. Der erste Austritt ist jedoch in Alexandrinern ausgeführt. Der Bruder Johann Heinrich äußert sich darüber im Vorbericht S. 526.

69,28. Ueber Johann Christoph Rost (1717—1765) schrieb Schmid in seiner Biographie der Dichter 2 (1770), S. 411 ss., und im Netrolog . . . der vornehmsten verstorbenen teutschen Dichter 2 (1785), S. 435—463. Bgl. neuerdings Goed. 4, 12 s. — Allg. deutsche Biogr. 29, 276 ss. — Gustav Wahl, Joh. Christ. Kost, Leipzig 1902. — "Die gelernte

Liebe" wurde zuerst am 12. Juli 1741 von Schönemann in Hamburg gespielt, aber — wie Hans Devrient S. 41 nachgewiesen hat längere Zeit unter diesem einsachen Titel, später erst unter dem Doppeltitel.

69,34 f. 1743, 30. Stück, 8, 297—322. Der genaue Titel von Gottschebs Unternehmen heißt bekanntlich: "Beyträge zur critischen

Siftorie der deutschen Sprache, Boefie und Beredfamteit."

70,16 ff. Die "Chronologie" ist hier nicht genau: Uhlich und Starte verließen Sophie Schröder Ende des Sommers 1743, als die Aruppe noch bestand. Zu diesen Berlusten gesellten sich für die unglückliche Prinzipalin noch weitere: Pietro Mingotti, der "wälsche Operist", verdrängte sie aus dem Opernhaus; darauf süchtete sie mit ihrer zusammenschweizenden Schar in den Hos von Holland, schließlich in eine elende Bude auf der kleinen Fuhlentwiete, wo sie am 10. Juli 1744 zum letzten Male spielte. Bgl. B. Ligmann 1, 36 ff.

70,24ff. Devrient verweist auf ben Brief bes Selretärs Gräfe, ber am 30. Aug. 1743 an Gottscheb schreibt: "Die Müllersche Banbe sichrt hier [Braunschweig] noch täglich Comebien auf, und die Madame Schonenann ift nebst ihren beiden Kindern und noch einigen ihrer

Leute biefer Banbe ju Gulffe gefommen."

70,26. Der Teufel ift los (The devil to pay), a. b. Engl. bes Coffen murbe in Berlin zuerst am 24. Januar 1743 gespielt, die engl.

Mufit beibehalten. Brachvogel S. 107.

71,1. Korin diese "besonderen Borrechte" bestanden, ist mir nicht bekannt. In Braunschweig und Hannover spielte Schönemann erst in späteren Jahren. 1743 erwarb Schönemann nur das preuß. Generalprivillegium, das Friedrich d. Gr. am 19. August in Potsdam unterzeichnete (abgedr. dei H. Devrient S. 81).

71,2. Anton Duartal war 1736 bei Eckenbergs Truppe (Plümicke S. 372, 375ff.). Nicht nur als Handburgh, sondern auch als Landschaftsmather erwarb er sich einen Namen. Er war befreundet mit Antoine Besne. Bgl. Nagser, Allg. Künstlersexiston 12, 152. — Gallerie

Teutscher Schauspieler 1783, G. 183.

71,6. Ueber Maybergs Geburtsjahr bringen Gloffy (Katalog der Biener Ausstellung, S. 43) und Teuber Bas k. k. Hofburgtheater S. 61) widerspruchsvolle Angaben. Beide weisen auf den Eintrag im Biener Diarium, nach dem Mayberg am 19. Okt. 1761 starb, "alk 47 Kahr", beide sehen aber als Gedurtsjahr 1717 an. Goedele 5,

302 bringt auch fälschlich 1717.

72,20 ff. "Das Borspiel" entstand 1741 und 1742, erschien in diesem Jahre in mehreren Einzeldrucken und 1743 in Bodmers und Breitingers "Eritsschen Betrachtungen und frenen Untersuchungen" etc. — Ueber die Entstehung und Wirkung dieser Satire vgl. Wahl a. a. D., S. 16 ff., 60 ff. — B. Lihmann, Christian Ludwig Liscow in seiner litterax Lausbahn, Hamburg 1883, S. 129 ff., sowie die Gottschedung Liscow und die Schweizer, Paris und bie Schweizer, Verlig 1883.

73,8. Löwens Sammlung von Krügers Schriften erschien 1763

in Leipzig. Bal. Goeb. 4, 72.

73, 18 21. G. Mentel (S. 162) nennt Untufch ichon 1736 unter ben Schauspielern ber Reuberin. Seine Frau wird bort (S. 163) Sophie genannt.

Madame Grognac in Regnards Berftreutem.

74,22 f. Vgl. Anm. 65, 14 f.

75,3. Benjamin Ephraim Rruger aus Dangig (Leffing fchreibt

in der Dramaturgie St. 28 auch Rrieger) Goed. 32, 371.

75,14. In der "Sammlung vermischter Schriften" (1756) begleitet Gellert das "Band" mit einem Borbericht, worin er, freilich recht gelinde, mit feinem Jugendwerte ins Gericht geht. (Bieber abgebr. in ben "Samtl. Schriften" 1769, 3, 433.)

75,15 ff. Frantfurt u. Leipzig. — Bgl. Cuphorion 8, 764 f. 76,4. Gs ift Joseph Ferdinand Müller gemeint, dessen Theater vormeg ben gelegenften Plat auf bem Liebfrauenberge betam. Reben ihm tamen noch als Nebenbuhler für die Neuberin in Betracht die italienische Operistentruppe bes Betrus Mingotti, ber Bantomimenfvieler Nicolini mit feiner aus Rindern bestehenden Gefellschaft, ber Seiltanger und Afteur Spacinthe Riccio und etliche Marionettenspieler. Bgl. E. Menhel, S. 198 — Reden:Esbect, S. 297 f. 76,18. Georg Friedrich Bolfram fam (nach Reden:Esbects Un-

gabe, S. 291) schon 1727 jur Neuberschen Truppe und teilte fortan alle Schickfale mit ihr. Bon seinen Üebersetzungen ist mir nichts

befannt.

76.24. Joseph Karl Suber 1726-1760. Bgl. Goebete 5, 308 f. Gloffns Ratalog ber Biener Ausstellung, C. 38. - D. Teuber.

Das Sofburgtheater, G. 49, 87.

78,19 f. "Der blobe Schafer", gebruckt 1745, ift schon 1744 im Frühling von Schönemann in Breslau gespielt worden. Ueber weitere Aufführungen vgl. S. Devrient, S. 360, Dr. 67.

78,31. Die Mergte Luftfpiel in 5 Aufgugen und Brofa, Leipzig 1745. Bon Chriftlob Mylius (bem Better Leffings, 1722-1754). Bgl.

Th. B. Dangel, Gotth. Ephr. Leffing 1, 100, 136 f.

79,5. B. Litmann (Schröder 1,45) weist den Namen richtig nach

als: Johann Rarl Dietrich.

79,18 Bgl. Reden-Esbeck, Deutsches Bühnen-Leriton 1879, 1,331 f. Der Ruhmredige im gleichnamigen Strud von Destouches; ber Berftreute in Regnards Luftfpiel; Lelio im Berftellten Kammermadchen von Marivaux; Mahomet in Boltaires gleichnamigem Trfpl.; Zamor in Boltaires Alzire; Nerestan in Boltaires Zaire; Steinreich in ber Widersprecherin v. Dufresnn; Ebelmann im Bucherer v. Le Grand : Ethof; Lehrmeister im Krifpin von De la Thuillerie-Ethof: Licentiat in den Randidaten von Rruger.

79,34. Db Ethofs Bermählung mit Georgine Spiegelberg in

Stettin ftattfand, lagt fich nicht mehr nachweifen.

80,2. Der Triumph ber guten Frauen, L. v. Schlegel; Tartuffe

v. Molière; Jean de France v. Holberg. 80,5. Er wurde Tapetensabritant, blieb aber mit Kunstlern und Litteraten ftets in Fühlung. Bgl. Uhde, Ethof, S. 154.

80,8 ff. Bgl. dazu Beitmüller, Ab. Gottfr. Uhlich, G. 66 ff.

Schmid verwechfelt hier offenbar zwei Stude. Er meint: "Die Mohrinn, ein a. b. Italiän. überf. L. von 3 Hanblungen"; aufgeführt von Schönemann am 14. Juli 1747. (Hans Devrient, S. 132.) Ueber den Einafter "Der Wohr" vgl. Heitmüller a. a. D., S. 69 s.

80,26 f. Uhlich hatte Schonemann im Frühjahr 1745 verlaffen. Db er fich fofort ju Schuch begeben bat, wie nach Lowens Angabe (Schriften 4, 35) zu folgern ist, bleibt unbewiesen. Jedenfalls ist er im Herbst 1745 mit Mingotti in Hamburg, worauf er etwa um Neujahr ju Schuch geht. Dort bleibt er vom Januar bis jum Berbit 1746, um bann wieder nach Hamburg zu ziehen, wo er sicher im November 1746 schon ist. Bgl. S. 81,13, wo die falschen Angaben hiernach zu verbeffern find.

80,28. Gottlieb Fuchs, 1720-1799, marb aus einem Bauer Diafonus und Pfarrer. Goedete 4, 124. - Bgl. Schnorrs Archiv 5, 42 ff.

81,7. Goedete verzeichnet die Sammlung nicht; Schmid hat fie aus Gottscheds Nötigem Borrat 1, 324.

Bu berichtigen nach Anm. 80,26 f. 81.13.

Franz Schuch ist natürlich jener "Franziscus Tschoug", 81,13. ben Streit (Gefch. b. Bern. Buhnenwefens S. 8 u. 168) fur die Michaelismesse 1747 in Bern nachweist, ohne auf diese Joentität zu kommen. 81,14. Gemeint sind die "Boetischen Zeitungen", ein gereimtes Bockenblatt. Bgl. Geitmüller a. a. D., S. 22 u. 73 ff.

Bgl. Beitmüller a. a. D. G. 72 f.

Daß Schmid feine Ungaben aus zweiter Quelle geschöpft 81.17 f. hat, ohne felbst bas Driginal anzuschauen, geht aus biefem Jrrtum wieber beutlich hervor: "Der Furchtsame und die Spoodende Witme" find nicht "niebrige Poffenspiele", sondern ein niedriges Poffenspiel. 81,23. Richtig geschrieben: Brueys. Dav. Aug. de B. 1640—1728.

81,27. Johann Christoph Kirsch, zuvor Harletin in J. F. Müllers Truppe, mit der er seit 1734 regelmäßig Dresden besuchte, war um 1741 bereits Prinzipal. Seitdem spielte auch er häusig in Dresden, bekannt als "kleiner und lustiger Arlequin", seine Frau als Colombine. Bei ben Karnevalslustbarteiten des Hofes wurde er oft verwandt, 1750 erhielt er am 5. Deş. das Prädikat eines Hosslowskinaten. Um 23. Okt. 1750 führt er auf: "Die Pragerische Juden-Hochzeit: Das ist: Die, in ben Lauberhütten ber Juben, verftedte und entbedte Liebe; Dber ber Juben Enfersuchts-volles Burims-Freft; Mit Arlequin, Ginem närrischen und, von der Liebe, bis aufs Bemde, ausgezogenen Rabbi." Darauf Gleims Poetischen Schäfer. Bgl. Fürstenau 2, 339, 341 f., 350, 381. — Denkwürdigkeiten ber Karoline Schulze. Raumers histor. Tafchenbuch, 5. Folge 3, 381 f. — Reben-Esbeck, Buhnenleriton S. 332. 81,29. Ueber Löwe vgl. Anm. 150, 13.

81,34 f. Bgl. bazu B. Litzmann, F. L. Schröber 1, 46 ff. 82,5 f. Schönemann spielte 1747 in Braunschweig, Hamburg, Braunschweig, Hannover, Lübed, Zelle; die Neuberin (nach Rebens Esbech) im Februar, Oktober und November in Leipzig.

82,9. Nach Leffings eigener Angabe hat die erste Aufführung erst im Januar 1748 stattgefunden. — Ueber Wiener Aufführungen vgl. Teuber, Das R. R. Hofburgtheater 1901, S. 87 u. 124.

83,1f. Für bas "vernichtete" Stud halt Dangel, Leffing 1, 107, bie bramatifchen Scenen "Giangir ober ber verschmahte Thron", bie das Datum 17. April 1748 tragen. Der Zeitangabe nach scheint allerdings die Alexandrinerübersetzung von Marivaux' Hannibal (Ladman n=Munder 3, 235) beffer zu paffen.

Ueber Aufführungen bes Geheimnisvollen und Der

Trojanerinnen val. S. Devrient G. 23 u. 188.

83,31. Die erste Sammlung erschien in Hannover 1747, bie zweite 1749. — Goed. 32, 366.

84,1 ff. Bgl. die Darstellung bei D. Teuber, Das R. R. Sofburgtheater & 58 ff. 84.7. "gurudwünschte"?, vgl. oben Anm. 65, 14 f.

84,21 f. Die eiferfüchtige Chefrau v. Colman; Marwood i. Dis Sara Sampson; Millwood in Lillos Barnwell.

84,25. Das von Anton Graff (1736-1813) gemalte und von 3. F. Baufe (1738-1814) gestochene Porträt ift vervielfältigt in bem oft angeführten Prachtwerke "Das R. R. Hofburgtheater" (S. 56). 85,8. Chriftian Schulze, geb. am 8. Nov. 1693 zu Frank

furt a. D., studierte turge Zeit, um fich bann, aus Gelbnot am weiteren Studium verhindert, ber Buhnenlaufbahn juzuwenden. Nach fast breißigjähriger Wanderschaft heiratete er 1741 in Brag Augustina von D\*\*, mit ber er balb barauf in Wien angestellt murbe. Mus Schulzes erfter Che stammten zwei Kinder, Christian und Marianne, aus der zweiten Karl und Raroline Schulze. 1748 murbe er infolge einer Rabale Prehausers abgedankt und zog nach München zu Johannes Schuls. Er ftarb 1757. — Bgl. H. Uhbe, Aus bem Komöbiantenleben bes vorigen Jahrhunderts. Denkwürdigkeiten von Raroline Schulge. In Raumers Siftorischem Taschenbuch, Fünfte Folge, Dritter Jahrgang, Leipzig 1873, S. 366 ff.

85,11f. Maria Anna Ruth ftirbt am 11. Juli 1754 in Wien "46 3. alt" (Beilen a. a. D., S. 141). Sie war nach Teubers Angabe (S. 50 u. 61) feit 1725 mit ihrem Manne in Wien engagiert. Oft muffen fie jedoch von Wien fortgewefen fein, teils in Ballerottis Truppe, teils als Pringipale einer eigenen. Benn G. Mentel (S. 221) vermutet, daß Ruths noch 1749 ju Ballerottis Truppe gehörten, fo widerspricht dem die Thatsache, daß Ruth als Prinzipal schon 1748 in Regensburg spielt (Dominitus Mettenleiter, Musitgesch. v. Regensburg 1866, S. 258) sowie daß er als "beutscher Schauspieldirektor" am 22. März 1749 mit Unternehmern der Comédie française in Strafburg einen Vertrag schließt (Gloffps Fachfatalog 1892, S. 348).

85,25. Die Angabe, daß Starte erft jest (1748) wieder zu Schönemanns Truppe gekommen sei, hält H. Devrient (Schönem. S. 142) für unrichtig, da oben (S. 67,5) gesagt war, daß Starke fcon 1742 ju Schonemann gurudfehrte. Devrients Unnahme ift aber irrig. Im Netrolog auf Johanne Christiane Starke ergählt Fr. Ludw. Schröder (abgedr. bei F. L. W. Meyer 2. T., 2. Abteil. S. 215f.) ben Sachverhalt: Starte mar 1741 zuerft zu Schonemann gefommen, dann ju Sophie Schröders Truppe, nach beren Scheitern er 1743 [von

"1742" fpricht die Chronol. 67,5 gar nicht] jum zweiten Male Schonemann auffuchte. Balb entfagte er ber Buhne, lebte in Breslau und beiratete bort 3gfr. Gerhard 1748. Mit ihr ging er im felben Jahre wieber ju Schonemann. - Der "Refrolog" ift auch Uhbes Quelle gemefen, die Devrient fucht.

86,3. Schröber giebt in bem ermahnten "Nefrolog" ben 19. Juni

1731 als Geburtstag ber 3gfr. Gerhard an.

86,9. Debutiert hatte Mad. Starke am 9. Okt. 1748 auf bem Theater im Luftschloß Göhrbe als Unne in ber Ungleichen Heirat (v. d. Gottschedin); ihre erfte wichtige Rolle in Gellerts Luftspiel gab fie am 6. April 1749 in Leipzig.

Cenie im gleichn. Stud ber Fr. v. Graffignn; Frau von

Capulet in Romeo und Julia. 86,20. Lgl. heitmüller a. a. D., S. 24. — G. Mentel S. 215.

86,29. Der genaue Titel lautet: "Gechs Schaufpiele aus bem Frangofifchen überfest. Braunschweig und Samburg 1748." Bgl. S. Devrient, S. 144 ff. — Der genaue Titel des 2. Bandes weist kleine Abweichungen auf: "und Ihro Hochfürstl...", sowie hinter Braunschweig: "und Luneburg".

87,17. Gellerts "Luftspiele" erfchienen ichon 1747. Goeb. 4, 37. Dr. 10. — Bgl. B. Saynel, Gellerts Luftspiele, Emben 1896; Joh.

Conm, Gellerts Luftfpiele (= Palaftra Bb. 2) Berlin 1899.

87,28. Schlegel wollte die "Bentrage jum danischen Theater" ins Danische überseten laffen und bann am neu errichteten Theater in Kopenhagen zur Aufführung bringen. Daraus ward aber nichts. Nur die "Langeweile" wurde u. d. Tit. "Kiedsommelighed" übersetzt (gebruckt bei E. G. Glasing in Kopenhagen ohne Angabe von Verf. u. Ueberfeter) und 1747 jur Eröffnung des Ropenhagener Theaters ge= geben. S. Joh. Beinr. Schlegels Borberichte in bes Bruders Berten 2, 523.

88,15f. Bgl. dagegen die berichtigende Darstellung bei Teuber,

Das R. R. Hofburgtheater. 88,19ff. In Göttingen vom 5. Juli bis 7. August 1749. Von bort jog Schonemann erft nach Braunschweig, bann nach Leipzig,

Bans Devrient, G. 156 ff.

88,23. Das Theater murbe nicht von Schonemann, fondern von Quandt felbst erbaut. Seitbem bas alte Reithaus in Quandts (früher Rotens) Sofe feinem urfprünglichen Zwede nicht mehr biente, murbe es (zuerst 1719) an Schauspielertruppen vermietet. Das mährte bis gur Oftermeffe 1749, mahrend ber Schonemann jum legten Male im alten Saufe fpielte. 2118 er im Oftober wiedertam, fand er bas inamifchen neu erbaute Theater vor. Bal. Quellen g. Beich. Leipzigs, I, 465 f. und II, 523 f., v. Reben-Esbeck, S. 320 ff. Innern Diefes Saufes findet fich eine ausführliche Beschreibung im "Neuesten aus der anmuthigen Gelehrsamseit" 1751, S. 379 st. Darin sagt Gottsched, daß auf seinen Rat zum ersten Male der "Schauplat einigermaßen nach dem Mufter der alten Griechen und Romer" ein= gerichtet, b. h. eine halbfreisformige Unordnung ber Gige getroffen fei. Wie flein bas Theater war, wird auch dort betont. Schone-

mann eröffnete bas Theater am 6. Oftober 1749. Drei Tage fpater begann bie Neuberin "im großen Blumenberge auf bem Theatro, fo ber Befiger Berr Doct. Stoer bauen laffen". ("Aus Riemers Leipzigi-fchem Jahrbuch", Quellen 3. Gefch. Leipzigs 1, 424.)

88.32. Das Beftallungsbetret für Roch als "Hoftomödianten" ift Dresben am 15. XII. 1749 ausgefertigt (abgebruckt bei Reben-Esbect S. 328). Jos. Kürschner (Allg. bisch. Biogr. 16, 381) giebt fälschlich ben 15. II. an (Drucksehler).

89,7. Ueber Carl Mylius, ber in Leipzig ftubiert hatte und bann jur Bubne ging, vgl. F. &. B. Meyer, Schröber 1, 73. -

Gallerie Teutscher Schaufpieler S. 163.

90,1. Thusnelbe, ein Singfpiel in 4 Aufg., mit einem Borbericht von der Möglichkeit u. Beschaffenheit guter Singfpiele. Leipzig u. Rovenhagen 1749.

90,5. Hans Devrient S. 157 f. 90,15 ff. Gemeint ist "Die beutsche Schaubühne zu Wien nach

alten und neuen Muftern. Bien 1749". Goeb. 32, 370.

90,29. Schmib ergahlt im zweiten Schreiben "Ueber bie Leipziger Bühne an Herrn J. H. Löwen zu Rostod" (1770) S. 215, daß Wäser im Juni 1770 die "Alte Jungfer" als ein "ganz neues" und "noch nie gesehenes" Stüd des Herrn Lessing gespielt habe.

91,8. Jum "blinden Shemann" voll. Cuphorion 8, 766 u. 768 f. 91,27. In Bärstechers Taschenbuch S. 380 lauten die Bornamen Karl Wilhelm und das Geburtsbatum 1730. Gleiche Bornamen, aber 1728 als Geburtsjahr bringt Gloffn im Fachtatalog, Wien 1892, S. 387. Nach andern Angaben ift Witthöfft 1735 geb. und 1798

in Mannheim gestorben.

91,33. Döbbelin geb. 1727 am 24. (27.?) April ju Ronigsberg i. N., geft. 10. Dez. 1793. Bgl. über ihn Allg. bifch, Biogr. 5, 285 f. — Gloffins Fachtatalog 1892, S. 118 f. — Reben-Esbect, Buhnen-Legiton 1879, G. 133f. - Allgem. Theaterleriton v. Berlogiobn. Marggraf u. a. 1846, 3, 41. - Gallerie Teutscher Schauspieler, S. 59ff. - Abbildungen berühmt. Gelehrt. u. Rünftler Deutschlands, Berlin 1780.

92,10. Döbbelin war vorher (1756) mit Dem. hartmann, einer Schaufpielerin Actermanns, verlobt. S. Anm. 118, 33. Geheiratet hat

Döbbelin erft 1757.

92,21. Franz Schuch spielte auf Einladung des Fürsten von Thurn und Taxis 1749-1750 in Regensburg (Mettenleiter, a. a. D., S. 258ff.), bann in Leipzig und Raffel.

92,26 f. Die Sochzeit hatte am 24. Nov. 1749 in Mostau ftatt=

gefunden. F. E. M. Meyer, Friedr. Ludw. Schröder 1, 12. 92,34 f. Ueber Mad. Neuhoff, geb. Elenson, vgl. Hagen, N. Breuß. Brov. Bl. 10, 430.

93,2. 3m Schröberschen Bergeichnis ber Mitglieder von Udermanns Buhne (abgebr. bei F. L. B. Meyer 2, 2, G. 81) fteht als

Nr. 17 "Bretting, Harletin, abgeg. 1755". 93,8. Oberft Rocco Baron de Lo Presti übernahm schon 1748 die "Entreprise der Kaiserl. Hosopern", sowie die Leitung des Theaters "nachft ber Burg" und Die Bachtung bes Rarntnerthortheaters.

D. Teuber, Das f. f. Hofburgtheater, S. 56 f. - E. Blaffad, Chronif, S. 4-6.

93,18. Chriftian Lebrecht Martini 1728-1801, Schauspieler und Dichter. Bal, Goebete 4,74. - Gallerie Teutscher Schauspieler.

S. 154.

98,26. Nicolini jog mit feinen glanzend ausgestatteten Pantomimen burch gang Deutschland. Er ift in Frankfurt (1745), München (1746), Prag (1747), Hamburg (1748) u. a. Orten gewesen. Interessante Mitteilungen enthält über ihn Riemers Leipzigisches Jahrbuch 1714-1771 (Quellen gur Befch. Leipzigs 1, 424). Sein Bantomimen= haus in Braunschweig "gur Belustigung bes Hofes, jum Bergnugen bes Publitums" wurde 1749 erbaut. Bis 1771 wirtte er am welfischen Sofe. Das Braunschweiger Stadtarchiv bewahrt eine Druckschrift: Berfuch einer Beurtheilung ber pantomimischen Oper bes Berrn Nicolini, entworfen von Johann Gottlieb Benzin", Erfurt 1751. — Sehr lobend spricht von ihm Benturini, Handbuch ber vaterländ. Geschichte . Braunschweig 1805 ff., Bd. 4, S. 212. — Bgl. Glospis Fachtatalog 1892, S. 108 u. 466. — Th. W. Danzel, Lesjing 1, 176 f. (wo bie Bermutung, es handle fich um Nicolini, vollig gutrifft), und 177, Anm.

94,17. Schönemann fpielte überhaupt nur an 6 Tagen, zwischen bem 8. und 15. Mai. Bgl. Sans Devrient, S. 175. - Reben-Esbed,

S. 334.

94,32. Bom 5. Oftober bis 7. November 1750 war Schönemann in Schwerin (Devrient, 181-185), am 11. Nov. traf bie Truppe in

Schleswig ein.

95,2. Für ben "Bergog Michel" (gearbeitet nach Schlegels "Ausgerechnetem Glud" in ben Bremer Bentragen) lagt fich nach bem vorhandenen Material feine Aufführung vom 19. Janner nachweifen, vielmehr erst für den 24. Juli. — Krüger starb am 23. (nicht 27.) August 1750. Goed. 4, 72. Uhde, Ekhof, S. 133.

95,7. Für die Wanderzüge von Rochs Truppe ift zu vergleichen: "Sammlung aller bei der Rochischen Schauspielergesellschaft gedaltenen Reden, von den Jahren 1780 bis 1768; von Steinel, Roch, Orener, Effof, Schiebeler, Sschendurg, Clodius u. a." (Ködigl. Villebet, Berlin, Mis. german. 4°. 747. Inhalt: Bl. 1a—2a: [Prolog] ger halten 3m Enoch Richterschen Garten. Ao. 1750. Den 6. July. Aut. H. Koch. — Bl. 2a—3a: Bey Gröffnung bes Theaters. Ao. 1750. Den 28. Dezbr. Aut. H. Koch. — Bl. 8b—4a: Beym Anfange nach der Zurückfunft von Gera. Leipzig. Ao. 1751. Den 29. Novbr. Mut. S. M. Steinel. - Bl. 4a-4b: Benm Befchluß bes Jahres. Leipzig. Nut. H. M. Geinell. — 81. 4a—40: Bethi Geighig des Jagres. Errzig. Den 30. Dezdr. 1751. Aut. H. M. Steinel. — 81. 5a—5d: Entichuldigung wegen der Jugend, bey Vorstellung der Jocasie im Oedipus. Leipzig. Ao. 1752. Den 10. Jan. Aut. H. M. Steinel. — 81. 5b—6a: Beym Ansang nach Ostern. Leipzig. Ao. 1752. — 81. 6a—6b; Bey der Hohen Gegenwart Sr. Grc. des H. Grafen Brühl. Leipzig. Den 30. Ap. 1752. — 81. 6b—7a: Beym Schluß des Jahres. Leipzig. Den [?] Dezdr. 1752. Aut. H. M. Steinel. - Bl. 7b: Beym Unfang bes neuen Jahres. 1753. - Bl. 8a-8b:

Un bas Bublicum megen Benbehaltung ber Comoedie, ber Teufel ift log. Ao. 1753. Den 21. Febr. Aut. S. M. Steinel. - Bl. 8b—9a: Nach der Fasten. Leipzig. Ao. 1758. Aut. H. M. Steinel. — Bl. 9a: Bey der Abreise nach Naumburg. Leipzig. Den 8. Jun. 1753. Aut. H. M. Steinel. — Bl. 9a—9b: Bey der Hohen Gegens wart ber Durchl, Zerbsichen herrichaft. Ao. 1753. Aut. H. D. M. Steinel. — Bl. 9b—10a: Beym Schluß bes Jahres. 1753. Den [?] Dezdr. Aut. H. M. Steinel. — Bl. 10b: Beym Anfange im Jahre. Ao. 1754. Den 2 Jan. Leipzig. — Bl. 10b—11a: Bor ber Fasten. Leipzig. Ao. 1754. - Bl. 11a-11b; Rach ber Faften. Leipzig. Den [?]. Ao. 1754. - Bl. 11b-12a: Bey der Abreife von Raum= burg. Ao. 1754. Den 14. Jul. Mut. S. M. Steinel. - Bl. 12a-12b; Nach der Zurückfunft von Naumburg in Leipzig. Den 25. Septbr. 1754. — Bl. 126—13a: Beym Beschluß des Jahres 1754 den 30. Dezbr. in Leipzig. - Bl. 13b: Benm Anfange des neuen Jahres. Ao. 1755. Den [?] Jan. — Bl. 13b—14b: Bey Aufsührung des Polyeucts in Leipzig. Ao. 1755. Den 14. Febr. Aut. H. M. Steinel. — Bl. 14b—15b: Nach ber Fasten. Leipzig. Ao. 1755. Den [?] [?]. Aut. H. S. M. Steinel. — Bl. 15b—16a: Beynn Unfange in Hamburg. Ao. 1755. Den 2. Juny. — Bl. 16a-17a: Benm Abschiebe von Samburg. Den 5. Septbr. Ao. 1755. — Bl. 17a-17b: Ben ber Burudtunft von Samburg in Leipzig. Den 2. Oftbr. Ao. 1755. Aut. S. M. Steinel. - Bl. 18a: Vor dem Abvent. Leipzig. Ao. 1755. Den [?] Degbr. Aut. S. Dt. Steinel. - Bl. 18b-19a: Benm Schluß des Jahres. Ao. 1755. Den 30. Dezdr in Leipzig. Aut. H. D. W. Steinel. — Bl. 196: Beym Anjange im 1756 Jahre. Den [?] Januar. Mut. S. M. Steinel. - Bl. 19b-21a; Bor ben Raften. Leipzig. Den 19. Mart. 1756 — Bl. 21a—21b: Ben ber Abreise nach Naumburg. Ao. 1756. Den 3. Jun. in Leipzig. Aut. H. M. Steinel. — Bl. 216: Rach ber Burudfunft von Naumburg. Leipzig. Den 14. Jul. Ao. 1756. Mut. S. M. Steinel. - Motig auf Bl. 21b: Der gwifchen Defterreich und Preugen entstandene Rrieg, in welchen Sachfen un= glücklicher Beise verwickelt wurde, verursachte, daß die Gesellschaft auseinander gieng und sich Ao. 1758 nach und nach in hamburg erft wieber einfand.] - Bl. 22a: Bor ber Tragobie Unbromacha. Lübed. Den 12. Man 1758. Aut. S. Sefr. Dreper. - Bl. 22a-22b: Nach ber Tragödie Andromacha. Libecf. Den 12, May 1758. Aut. H. Sefr. Dreyer. — Bl. 22b—23a: Bey der Abreise von Hamburg nach Lübed. Samburg. Den 27. Sept. Ao. 1758. — Bl. 23b; Beym Anfange in Lubed. Ao. 1758. Den 2. Oft. Aut. S. Ethof. -Bl. 24a: Benm Schluß bes 1758 Jahres in Lübed. - Bl. 24b: Benm Anfange des 1759 Jahres in Lübect. Den 8. Jan. — Bl. 24b—25a: Beinm Abschied in Lübect. Den 27. Febr. Ao. 1759. — Bl. 25b: Nach der Zurückfunft von Lübeck in Hamburg. Den 18. April 1759. V. 256—26a: Dantsagungsrede. Hamburg. Ao. 1759. Den 12. Juny. — V. 26a—26b: Dancksagungsrede. Hamburg. Den 5. Oft. 1759. Uut. H. Ekhof. — V. 26b: Beym Advent. Hamburg. Den 8. Dezbr. 1759. — Bl. 26b: Benm Schluß bes Jahres in hamburg. Den 28. Dezbr. Ao. 1759. - Bl. 27a: Benm Anfange bes Jahres. Ao. 1760.

Den 2. Jan. in Samburg. - Bl. 27a-27b: Benm Unfange ber Fasten in Samburg. ao. 1759 (fo!). Den 22. Febr. - Bl. 28a: Rach Oftern in Hamburg. Den 9. April 1760. — Bl. 28a—28b: Bor bem Abvent in Hamburg. Den 5. Dezbr. 1760. — Bl. 29a—29b: Bepm Abvent in Hamburg. Den 5. Dezbr. 1760. — VI. 29a—29b: Beym Unfange im Jahre 1761. Den 2. Jan. in Hamburg. Nut. H. S. Sefr. Dreyer. — VI. 30a—31a: Vor den Haften. Hamburg. Den 6. Febr. 1761. Aut. H. S. Schiebeler. — VI. 31a—32a: Nach Oftern. Hamburg. Den 25. Mart. Ao. 1761. Aut. H. S. Schiebeler. — VI. 32b—33b: Vor den Advent. Hamburg. Den 4. Pezbr. Ao. 1761. Aut. H. H. Schiebler. — VI. 34a—35a: Vor den Advent. Hamburg. Den 4. Jan. Aut. H. Schiebler. — VI. 35a—36b: Vor der Faften. Hamburg. Den 26. Febr. 1762. Aut. H. S. Schiebler. VII. 36b—37a: Nach der Faften. Hamburg. Den 14. April 1762. Aut. H. S. Schiebler. — VII. 36b—37a: Nach der Faften. Hamburg. Den 14. April 1762. Aut. H. S. Schiebler. — VII. 36b—37a: Nach der Faften. Hamburg. Den 14. April 1762. Aut. H. S. Schiebler. — VII. 37b—40a: Vor Schiebler. — VII. 37b—40a: Vor Schiebler. Aut. Hamburg. 26a. Aut. Paril 2012. Aug. 1762. Abvent. [Autor?] Ao. 1762. — Bl. 40a—42a; Jum neuen Jahr. Den 4. Jan. 1763. — Bl. 42a—43b; Vor der Fasten in Hamburg. Den 18 Febr. 1763. Aut. H. W. Steinel. — Bl. 43b—44b; Nach ber Fasten. Hamburg 1763. Den 6. April. Aut. H. M. Seinel. [Dier folgt eine Drudschrift: "Allen hochgeschätzten Gönnern und Freunden empfahl beym Beschlusse ihrer theatralischen Vorstellungen in Hamburg, am 2. September 1763, die sämmtl Schauspieler-Gefellschaft hierdurch ergebenst C. H. Kochinn. Gedruckt ben Conrad Jacob Spieringk." 4 Seiten in 4 .] — Mit neuen Seitenzahlen versehen, folgen sodann: Blatt la: noch zwei Zeilen des Prologs vom 6. April, als Schluß von Bl. 44b. — Bl. 1a—26: Beym Schluß ber theatralischen Borftellungen in Samburg. Ao. 1763. Den 2, Sept. Aut. S. M. Steinel. [Miftrpt. der obigen Druckschrift.] — Bl. 26-4a: Beym Ansange in Leipzig nach ber Zurücklunft von Hamburg. Ao. 1763. Den 10. Septbr. Aut. H. M. Steinel. — Bl. 4b: [unter-brochen durch den beigebundenen Druck dieses Prologes.] — Bl. 1b [wiederum neue Baginierung]: Ben Eröfnung des Theaters in Samburg. Ao. 1764. Den 9. Jan. Aut. H. M. Steinel. — Bl. 22—3a: Beym Schluß des Theaters vor der Fasten. Hamburg. Ao. 1764. Den 9 Mart. Aut. S. Eschenburg. - Bl. 3b-5a: Ben Gröfnung bes Theaters in Leipzig nach ber Zurudtunft von Samburg. Ao. 1764. Den 25. April. Aut. B. M. Steinel. - Bl. 5a-7a: Benm Schluß der theatralischen Vorstellungen in Leipzig vor der Abreise nach Dreftden Ao. 1764. Den 8. Jan. Aut. H. Prof. Clodius, — Bl. 7a—8b: An die Freunde der Schauspielkunst nach der Zurücktunst von Dregden. Leipzig. Ao. 1764. Den 3. Geptbr. Aut. S. Brof. Clodius. — Bl. 86: [unterbrochen durch ein gedruckes Cremplar der folgenden Hs.; darauf neue Paginierung der Mifrepte ] — 26: Un die Freunde der Schaufpielkunft benm Schluße der theatralischen Borftellungen. Leipzig. Ao. 1764. Den 26. Oft. Aut. S. Brof. Clodius. - Darauf folgen 5 Drudfchriften: Un bas Bublitum ben ber Biebereröffnung bes Theaters durch die Zayre, von C. H. Kochinn. Leipzig. Den 10. April 1765. 4 S. 4°. — An die Durchlauchtigste Landes-herrschaft. Unterz.: H. C. Kochin. Leipzig, den 7. May 1765. 4 S. 4°. — Beym Schlusse des Theaters. Leipzig, den 23. May 1765. Unterzeichn.: H. C. Kochin. 4 S. 4 °. — Ben Eröffnung bes Theaters. Leipzig, ben 5. September 1765. 4 S. 4 °. — Rebe am Friedrichstage jum Bolgeuct. Leipzig. Ben Siegfried Lebrecht Crufius. 8 S. 40. - Der Patriot, ein Borfpiel am Friedrichstage aufgeführt mit bem Cobrus. Leipzig, gebruckt ben Christian Frie-

brich Rumpf. 20 S. 4 º.

Sier fei ferner verwiesen auf bas "Berzeichniß ber Tragobien und Comobien von funf und bren Acten, welche vom Jahre 1750 an auf bem Rochischen Theater und wann folche jum erstenmale aufgeführt worden", Hamburg, gedruckt ben Conrad Jacob Spieringt, sowie auf das ergänzende "Berzeichniß der Nachcomödien oder kleinen Stude von einem Act, welche vom Jahr 1750 an . . . u. f. m." Bon beiden befitt die Leipziger Stadtbibliothet, nach Buftmanns Angabe, ein Gremplar mit handschriftlichen Nachtragen.

95,31 ift zu lefen: Romagnefi. Bgl. Soefer, Nouvelle biographie generale 42, 574. - Romagnesi mit Vornamen: Jean Antoine.

96,92. Die Leipziger Standgelbrechnungen (Quellen jur Gesch, Leipzigs, 1, 487) verzeichnen als ersten Aufenthalt: "1750, Michaeli: Heinrich Gottfried Roch, Hofcomoediante, im großen Blumenberge, 30. Sept. bis 16. October." Sodann fpielte Roch vom 19. Octobe. bis 4. Dez. und vom 28. bis 30. Dez. 1750, blieb gur Reujahrsmeffe 1751, worauf er zu Oftern wieder kam. Hier fpielte er jum ersten Male in Quandts Theater (Quellen z. Gelch. Leipzigs 2, 525).

96,2 ff. Die Mannerschule von Molière; Der blinde Chemann v. Rruger; Der verheurathete Philosoph v. Destouches; Der Unentschlüssige v. Destouches; Demotrit v. Regnard; Misanthrop v. Molière; Esser v. Th. Corneille; Mahomet v. Voltaire.

96,8. Johann Martin Leppert (öfter Lippert gefchrieben; er felbft fcbreibt 1765 in Frantfurt: Löpper) ift um 1720 geb.

Bgl. Raftners Epigramm (Berte, Berlin 1841, 1, 68):

Das historische Institut in Göttingen. Ich table nicht das Institut:

Es ift jum Unterricht für junge Leute gut;

Es macht gur Autorschaft ben jungen Leuten Duth. Doch zeigt es fich in acabem'icher Bracht,

So fällt mir Lepper ein, wie er ben Gffer macht. 96,29. Lied: Trinummus.

97,2 ff. Leffings Berte (Lachmann-Munder) 4, 47 ff. Für bas einzelne muß auf Danzel und Erich Schmidt verwiesen werben.

97,31 f. Goebefe 3º, 366.
98,8 f. Bom 1. August bis jum 8. Ottober. (H. Devrient, S. 190.)
98,10 f. Luife Friederife von Schwerin. Bürttemberg, und Ulrife von Schwerin.

98,17. Frang Schuch fpielte 1751 überhaupt nicht in Leipzig, bagegen nach Ausweis der Standgeldrechnungen (Quellen 1, 487) "vorm Grimmischen Thore, an Bosens Garten" vom 5. bis 16. Ottober 1750.

98,21 f. Ueber Mad. Hartmann u. Tochter, f. Anm. 118,33. 99,2. In Gera fpielte Roch im Ottober und November.

99,12. De Fraine ift 1746 und 1748 in Brunn gemefen (b'Glvert

a. a. D., S. 44 und 78).

99,20. Der Titel lautet: Pro comoedia commovente. Gellert felbst nennt ihn freilich einmal de com. comm. (in f. Lebensabriß als Beilage jum Brief an Nicolai vom 24. Januar 1760, Schriften 1839, 8, 288 f., wiederholt bei Goedete 4, 35 f.). - Bon ben Uebersetzungen ist eine von Lessing in der theatralischen Biblioth. 1754, 1, 47—78, Lachmann-Munder 6, 82—49, Hempel 11, 1, 218—230; Die zweite (nach Goed. 4, 37, 12 von Gellert felbft) fteht nicht in ber Sammlung vermischter Schriften, wie Goebete angiebt, fonbern vermutlich in "Abhandlungen von der Fabel und für bas Rührende in ber Romödie", Leipzig 1773 (nach Ranfer, Bucherlegikon 1834, II, 331).

99,26. Cronegts (1731 -1757) "Misvergnügter mit fich felbst" erichien erft 1775 in ben "Bluthen bes Beiftes bes Grhrn. p. Cronegt".

Straßburg.

99,28. Ueber Aufführungen ber "Matrone von Ephejus" unter-richtet J. Minor, Chr. Fel. Beiße u. f. Beziehungen z. btich. Litteratur

des 18. Ihdis., Innsbrud 1880, G. 84f.

99,34 ff. Der finanzielle Zusammenbruch Lo Preftis mar schon 1751 entschieden, doch murde ihm bis 1752 zum Fasching die Fortführung der Komodien erlaubt. Ueber die Neuordnung ber Dinge ugl. Teuber, hofburgtheater S. 62ff. 100,7. Jacob Graf Duraggo, genuefifcher Gefanbter, murbe

erft 1753 offiziell dem Oberdireftor Frang Grafen von Efterhagy "in

benen spectacles- und Ball-Sachen . . abjungiret."

100,11. Zu berichtigen nach Anm. 85, 11 f. 100,20. Nach Ligmann (Schröder 1, 51, 53) war Leppert 1751 und 1752 mit Ackermann verbündet, auch 1753 spielt er mit ihm in Danzig.

Joh. Gottfr. Brudner, geb. ju Ilmersborf in Sachsen, ftarb am 18. Oft. 1786 in Berlin. Bgl. Reben-Esbeck, Bühnenlerifon

S. 75; — Gallerie Teutscher Schaufpieler S. 39 ff.

100,32. Wie boch Leffing ihn als Schaufpieler schätte, zeigt eine Aeußerung im Brief an feinen Bruder Karl v. 9. Juni 1768: "Ich habe die Minna da [in Rochs Theater] fpielen fehen. Der einzige Brudner hat seine Rolle, den Tellheim, beffer gemacht als hier Ethof."

101,4. Ueber Stade ift mir nichts naberes befannt. La serva padrona, Musit v. Pergolesi. Fürstenau, S. 352, giebt ben 8. Oft. an. 102,5.

103,3. Heinhard Reifer, geb. 1673 in Teuchern, geft. 1739 in Samburg, einer ber bebeutenbsten Romponisten auf bem Gebiete ber beutschen (Samburger) Oper. Ueber ihn vgl. Aug. btfch. Biogr. 15, 540ff. (Friedr. Chryfander).

103,3. Melchior Hofmann, Musikbirektor in Leipzig, Nachfig. Telemanns, tomponierte Opern, beren Titel allein noch erhalten sind (Rhea Silvia 1720 in Samburg). Gerbers Leriton ber Tonfunftler

1790, 1, 656. Gitners Quellen-Lexifon 5, 178.

103,9. Ueber das fritische Ungewitter vgl. Minor, Beiße, S. 145 ff. Gin Sammelband ber Rgl. Bibl. Berlin (Ms. germ. 746. Quart)

enthält alle ber verzeichneten Streitschriften; Minor hat fie jugangig gemacht in feinem "Weiße", Unhang, G. 375 ff., worauf hier fur S. 103 u. 104 permiefen fei.

104,3. Das "Schreiben an herrn R. in 3." hat nicht Steinauer,

fonbern Schulg gum Berf. - Minor, S. 149.

104,23. Roft ift ber Berf. ber Schrift. Bahl, Joh. Chr. Roft, S. 75. giebt ein genaues Berzeichnis der verschiedenen Drucke und teilt den Wortlaut der ersten Aust. mit (S. 177 sf.): Der Teusel an den Kunstrichter ber Leipziger Schaubühne. Altong, 1753.

105,9. Einige von biefen Prologen finden fich in ber "Sammlung theatralifcher Gebichte, nebft einigen Gebichten und Epigrammen auf

Schauspieler", 1. Sammlung, Leipzig 1776.

105,10 f. Schönemann verließ Schwerin schon am 28. Januar und 30g nach Güstrow (S. 105, 17), wo er bis zum 20. Febr. spielte; der wird wohl die Erstaufführung des Stücks stattgesunden haben.

105,18. Es ift zweifelhaft, ob Dem. Senbenfchild schon 1752 hier bebutiert hat. S. Devrient macht mit Recht barauf aufmerkfam, baß fie 1753 unter ben Atabemiemitgliebern nicht genannt ift.

105,22. Runigers Bande führte ben Titel einer "privilegirten hochfürfil. Brandenburg = Culmbachifch = Bayreuth= und Anfpachifchen hochteutschen Truppe." So 1752 in Lübect (H. Asmus, Die dramatische Kunst und das Theater zu Lübect 1862, S. 17f.). In Anspach ist K. nachzuweisen, aber als "Bochteutsch Sachfischer Romobiant" (Bloffps Fachfatalog S. 99, vgl. auch S. 109). Ueber ben Samburger Aufenthalt 1748-1750 u. 1752 auf 53 vgl. Schute S. 86 ff., und S. Deprient S. 335.

106,18ff. Bramarbas, Q. v. Holberg Detharding; Alzire, Tr. v. Voltaire; Der Verschwender, & v. Destouches-Gottschedin; Orosman

in Boltaires Zaire; Atreus in Weißes Alreus und Thyeft. 106,32. Nach Heitmüllers Angabe (a. a. D. S. 33) kann Uhlich nicht 1753 gestorben sein, da er 1756 noch eine Art Wochenschrift herausgab. Doch bleibt Jahr und Datum bes Todes bislang noch unbekannt.

Bgl. über ben Streit zwischen Uhlich und Senior Starte 107,1. (Goethes Onfel) Die angeführte Biographie. Dort ift auch S. 94ff. "Gines Chriftlichen Comodianten Beichte an Gott ben Berfagung ber

öffentlichen Communion" [entstanden 1751!] abgedruckt.

108,6. Friedrich Ulrich Ludwig Schrober ift in Schwerin gehoren, am 2. November 1744. Sier find zu nennen: "Friedrich Lud-wig Schröder. Beitrag zur Kunde des Menschen und des Künstlers von F. L. W. Meyer. In zwei Teilen. I. Hamburg 1819, II. Erste und zweite Abtheilung Hamburg 1819." — Sodann "Friedrich Ludwig Schröder. Ein Beitrag zur deutschen Litteratur- und Theatergeschichte von Berthold Litmann." Erster Teil, Hamburg und Leipzig 1890. Iweiter Teil, edda. 1894 (der für die Forschung so wichtige Schlußband wird uns hoffentlich bald beschert!). Außerdem vgl. Allg. btich. Biogr. 32, 506ff.

108,9. Martini ging erft am 16. Marg 1754 von Schonemann

ab. — S. Devrient S. 231.

108,11. Ueber die von Ethof begründete Schaufpieler-Atabemie vgl. H. Devrient S. 206 ff., 336 ff. Hans Oberlander, Die geiftige Entswicklung der deutschen Schauspielkunft i. 18. Ihdt. Lihmanns Theaters gefch. Forfchungen 15, G. 126 ff.

3hr Debut fand am 5. Mai 1753 als Sinilbe in Rochs Sancio und Sinilbe" ftatt. Ueber ihre Aufnahme unterrichtet ein

Brief Schenbs an Gotticheb (abgebr. Reben-Esbed S. 339). 108,27. Der Titel hieß: "Die herbifreube ober bas Schaferfeft, ein beutsches Luftspiel in Berfen von Friederite Caroline Reuberin". Aufgeführt am 15. Oft. 1753 (Teuber a. a. D., G. 83; nach Raab, 3. F. v. Rury S. 97 am 18. Oft.)

Defraine erhielt bald barauf die Erlaubnis, ein neues 108,29. Theater zu Thierhetten am Glacis, in der Nahe der Borftadt Beiß-

garber erbauen ju durfen (Ratal. b. Wien. Musftell. G. 56).

Rurg trat feine erfte Prager Impresa an. Bgl. Raab 108,30,

a. a. D., S. 91 ff.

108,34. Des Bubl. Terentius Luftfpiele, überf. von Joh. Samuel

Batte [1727-1787], Salle 1753.

109,4 ff. "Les defauts copies", Cronegts Schriften hreg. v. Uz, 1 Band. — "Der erste April" ist 1775 — nach Erscheinen der Chronot. — gedruckt in den "Blüthen des Geistes des Frhrn. von Cronegk", Straßburg.

Schönemann fpielte 1754 außer in Schwerin (feit Rov. 58 109.8. bis Anfang Juni 54) und außer Roftod (Ende Nov. 54 bis Mar; 55)

noch in Hamburg (5. Juni 54—11. Nov. 54).

109,11. Sophia Glifabeth Schulg, nach Barftecher (G. 370) und der Angabe des Goth. Theaterfal. 1776 aus Hamburg gebürtig, vermablte fich am 21. Ott. 1764 mit Joh. Michael Boet (f. b.). 1779 wurde fie in Gotha penfioniert. Bgl. Gallerie Teutscher Schaufpieler 2c. S. 21; Schints Bufage S. 22ff. - Reben-Gebeck, Buhnenlegiton S. 60.

109,26f. Schuch fpielte in Berlin nur folange, als ber Bau feines neuen Theaters in Breslau ihn von bort fernhielt. 2118 Schuch bann in Schlesien mit Beisall gespielt hatte, erhielt er durch Vermittlung des Grasen Schaffgotsch am 19. Aug. 1755 das preuß. Generalprivilegium. Bal. A. Hagen, N. Breuß. Brov. Bl. 1851, 12, 220 f. — Blümicke S. 200ff., 376ff.

109,30. Sufanna Mecour 1788—1784. Lgl. ihre anziehende Charakteristik bei Litzmann, Schröber 2, 26 ff. — Gallerie Teutscher Schauspieler 1783, S. 155 f.; Schints Bufage u. Berichtigungen S. 64 ff.

Friederite Sophie Sparmann 1738-1789, als Mad. Henfel berühmt geworden. Bgl. Leffings Urteil im 13. u. 20. Stück ber Dramaturgie. — Allg. Deutsche Biogr., 11,788f. — Gallerie. Teutscher Schauspieler zc. 1783, S. 195 ff. - B. Uhbe, Ethof, S. 171. - B. Linmann, Schröder 1, 275 ff.

111,4. Johann Gottlieb Benfel, geb. 1728 in Subertusburg,

ftarb 1787 au Freiburg i. Br.
111 24 ff. Außer Raabs "Bernardon" ist die reichhaltige Aufjahlung ber Bernarboniaden burch U. v. Beilen in Goedetes Grundriß 5, 303-308 ju vergleichen.

112,17. Neuefte Broben ber englischen Schaubuhne ober D. Benjamin Soadlys Luftsviel Der gramobnische Chemann, und Coward Moorens Erauerfpiel Der Spieler, im Deutschen bargeftellt. [Bon ?] Sam-

burg bei Chriftian Berold 1754.

112,30. D. h. Chassirons (fo!) Abhandlung gegen bas rührende Luftspiel (Réflexions sur le comique-larmovant, 1749) und Gellerts Rede pro comoedia commovente. — Die Reihenfolge der aufgezählten Stüde ist nicht genau. Goedese 4, 141. Lachmann:Munder 6, 1 st. 113,21. Koch begann in Hamburg am 2. Juni 1755 mit dem "Ruhmredigen" und schloß am 5. Sept. 1755, ohne viel Beisal ge-

funden zu haben. - Schute, G. 287f.

118,23. Die Reuberin verließ Wien ichon am 15. Februar 1754. Die Personalliften von 1755 enthalten ihren Namen nicht mehr.

113,26. Franzista Rurg ftarb am 15. Juni 1755, fiebenund-

zwanzig Jahre alt.

118,27. Anton Jatob Brenner, geb. 1738, von Kindheit auf beim Theater, Träger des "Burlin"-Charafters, auch dichterisch thätig, fpater Direttor in Innsbrud, ftarb 1779 in Luneburg. - Goeb. 5,

Reden-Esbed, Buhnenlexiton S. 71.

114,15. Stephanie d. a. ift 1733 in Breslau geboren. Er ftarb 1798. — Goebete 4, 76 (mit weiteren Quellenangaben). — Allg. Beutsche Biogr. 36, S. 96f. — Teuber, Hofburgth. S. 84. (Dort heißt es, er fei 1756 ju Schuch getommen.)

114,29. Briefe über ben igigen Zustand ber schönen Wiffen-schaften in Deutschland. Mit einer Borrebe von Gottlob Samuel

Nicolai. Berlin 1755. Darin ber 11. Brief.

115,18. Bon Romanus (1731-1787) verzeichnet Goed, 4, 74 die "Die unerwartete Beranberung" ift guerft Stude Dr. 1 und 5 nicht. am 3. Jan. 1755 gespielt. Ueber Romanus f. R. Regeniter, R. F. Romanus. (Beibelb. Diff.) Berlin 1901.

116,5. Herzog Christian Ludwig, gest. 30. Mai 1756. In Hamsburg spielt Schröber vom Juni bis Anf. Dez. 1756, in Lübeck von

Beihnachten 56 bis Oftern 57.

116,26. Als Mab. Brüdner blieb fie fortan ftets bei Roch, feit 1771 in Berlin. Rach ihrem 50 jährigen Buhnenjubilaum (8. Juli 1791) zog fie fich vom Theater zuruck. Sie ftarb am 26. Dez. 1804 in Cothen.

116,29. Bahrend bes fiebenjährigen Krieges murbe in Leipzig nicht gefpielt. Die Theaternachrichten aus Riemers leipzigischem

Jahrbuch hören am 9. Mai 1756 auf.

116,32. Marchner mar ein Stiefbruber ber Mabame Schuch, um 1736 geboren. Bgl. über ihn Gallerie Teutscher Schauspieler 2c. 1788, S. 158.

117,10. Demofrit, L. v. Regnard.

Baitwell in Leffings Miß Sara Sampson.

117,24. Frang Schuch b. a. hatte brei Gohne: Frang (1741 bis 1771), ber sich mit Johanna Caroline Zerger verheiratete (gest. 1787, vgl. Glossins Fachtatalog S. 121) und 1764 die Truppe des Baters übernahm, Chriftian, ber ziemlich verfommen 1767 ftarb. und Wilhelm Schuch, gest. 1776. Bgl. über sie J. Chr. Brandes, Meine Lebensgeschichte 2, 64.

117,27. Curioni ging mit seiner Frau 1758 (Jan.) zu Ackermann. Sie ftarb am 7. Sept. 59, er verließ die Truppe zwei Jahre später. 117,30. Carl Mylius starb am 12. Nov. 1763.

Ueber Bietro Moretti vgl. Fürftenau 2, 285, 364, 367. 118.15. R. Broelf. Gefch. b. Dresbener Softh., S. 165.

118.31.

Richter, mit Vornamen Johann Chriftoph. Bu biesen "unwichtigen" Leuten gehörten Mad. Sartmann und Tochter (f. oben 98,21). F. L. W. Meyer fagt in Schröbers Leben 1, 33: Döbbelin ließ [1756] "Madam Hartmann und ihre Tochter nachkommen, verlobte fich mit der letten, verlor fie neun Tage barauf an Blutfpeien, und verschrieb fich eine zweite Braut, Demoifelle Schulz, aus Leipzig".

118,35. Joh. Georg Schwager führte fpater eine eigene Truppe

(Röln, Coblena).

119,5. Mayberg wird noch 1761 im Personalstatus (abgebr. bei Teuber S. 86) aufgeführt. Seine Frau war am 2. Dez. 1759 geftorben, er folgt ihr am 19. Oft. 1761.

Joh. Gottl. Benj. Pfeil 1732-1800, Goethes Tifch= **119**.10.

genoß in Leipzig. Goeb. 4, 75.

119,18. Nach F. E. B. Meyer, Schröber 1, 36 spielte Ackermann "Lucie Boodwill" am 3. Dez. 1756 in Königsberg.
119,14. Bgl. Goedeke 4, 142 Nr. 49.

119.16 ff. Doung, Goedete 3º, 369 Nr.54. Fontenelle, Goed. 3º, 367 Nr. 34. — Des herrn von Nericault Destouches fammtliche theatralische Werke, Leipzig und Göttingen 1756, 4 Bbe. Von einer Berliner Ausgabe ist weder in Gottscheds Not. Vorr. noch bei Georgi, Bücherleriton, 3. Suppl. 1758, S. 65 etwas zu finden.

119,24. Joh. Christ. Brandes, geb. am 15. Nov. 1785 (nicht 38), starb am 10. Nov. 1799. Als wichtigste Quelle kommt seine Selbsibiographie in Betracht: "Weine Lebensgeschichte", Berlin 1799 ff. 3 Bbe. - Außerdem val. Goed. 4, 76. - Reben-Esbed, Buhnenlexifon S. 67f. — H. Devrient, S. 275f. — K. Wittig, J. Chr. Brandes (Progr.), Schneeberg 1899. — C. Heinrich, Das kom. Glement i. d. Luftspielen v. J. Chr. Brandes (Heibeld. Diff.) 1900.

120,16 Joh. S. Fr. Müller, geb. 20. Febr. 1738, geft. am 8. Aug. 1815. Bgl. "Abschied von der R. K. Hof- und Nationalschaubühne", Bien 1802. — Goed. 5, 312. — Gloffins Wiener Katalog S. 39. — Teuber, Hofburgth, S. 86. — Gallerie d. Teutschen Schauspieler ec. S. 158. — Schints Zusätze S. 67 ff.

120,25 ff. Gin ftarterer Grund als die Rriegsunruhen lag jedenfalls in bem verschwenderischen Aufwand, ben Schonemann mit feiner Pferde-Liebhaberei trieb und ber ihn finanziell zu Grunde richtete. Bgl. ben Bertrauen erwedenben Bericht bei Schute, G. 295 ff. Auch Ethofs Abgang wird bort (S. 297) aus andern Urfachen - Rollenstreitigkeit feiner Frau mit ihren Kolleginnen — bergeleitet,

120,34f. Bu vgl. "Critische Nachricht von ber Schuchischen Schaufpielergefellschaft. Rach benen in ber letteren Balfte bes Sahres 1757 zu Danzig vorgestellten Schauspielen. Danzig in Christian Schusters Buchholg. 1758". (Hinweis Hagens i. b. N. Preuß. Prov. Bl. 12 182 u. 297.)

121,10. Miert, mit Bornamen Georg Chrenfrieb.

122,11. Abschieds Rede welche bey ber ganglichen Aufgabe der Schönemannischen Schaubühne gehalten wurde von Madame Schönemann. Hamburg, ben 2. des Decembers 1757. — (Abgedr. bei H. Devrient, S. 847.)

129,14. Schönemanns Frau starb am 11. Aug. 1770. Er heiratete zum zweiten Male 1771 eine Frau, die sich allmählich dem Trunke ergab und Not und Unglück über ihn brachte. Er starb 1782

am 16. Marg.

122,17. Kammerjunker Franz Christian Eckrecht v. Dürcheim wurde zum Intendanten ernannt und damit ein Hoftheater geschaffen. Bgl. G. Pasque, Goethes Theaterleitung in Weimar, Leipzig 1863, S. 9.

122,30. Karoline Schulze, geb. am 30. Sept. 1745 (nicht 42), starb am 20. Apr. 1815 in Beimar. Bgl. Aus dem Komödiantenleben des vorigen Jahrhunderts. Bentwürdigfeiten von Karoline Schulze. Mitgeteilt von Hermann Uhde. Raumers histor. Taschenbuch, 5. Folge, 3. Jhrg. 1873, S. 859 ff. — Karl von Holtei, monatliche Beiträge 3. Geschichte dramat. Kunst und Litteratur, Verlin 1828, 8. Bd. S. 180 ff.— Fol. Kürschner, Allg. dick. Biogr. 17, 372 ff.

123,5. Sophie Henfel, "beren Genialität nur durch ihre Liederlichkeit noch überboten wurde" (Lithmann), blieb nur ein halbes Jahr bei Ackermann; am 14. Okt. 1757 verschwand sie heimlich mit einem

reichen jungen Frankfurter (Ligmann, Schröber, S. 1, 150).

123,8. Reden: Esbeck, Caroline Neuber, S. 273 giebt irrtumlich

1751 als Hochzeitsjahr an.

123,22. Répertoire des théâtres de la ville de Vienne 1752-1757.

Vienne 1757.

123,27. "Einige" d. h. wohl nur der Recensent E. in der Bibliothet der schönen Bissensch u. fr. Künste 1767, 2, 217 ff; mit Alopstods Drama vergleicht er den "Tod Dedips, oder Dedip auf Colone vom Sophotles", d. h. er zeigt, wie sehr der griechische Dichter den deutschen übertrifft.

123,29. Goedefe 32, 366, Mr. 20.

128,83. "Abhandlung von Trauerspielen." Bibl. der schönen

Biff. und der fregen Runfte, Leipzig 1757, 1. Bd. G. 17-68.

124,17. Unter Kochs Leitung begann die Truppe erst am 2. Ottober 1758 zu spielen. Erhof dichtete einen "Prolog ben Eröfnung der theatral Borstellungen zu Lübert" (Sammlung theatr. Gedichte, Leipzig 1776). H. Asmus (f. 105, 22), S. 30.

124,21. Herlit, geb. um 1740, spielte die längste Zeit in Kochs Truppe, ging bann zu Abbt nach Amsterdam, wo er sich als Soldat auf einem Diindiensahrer anwerben ließ; er starb auf der Reise in

St. Helena (1776).

125,14. Lemte, f. Reben-Esbect, Buhnenleriton G. 397.

125,21. Schütze widerlegt (S. 312 f.) die Angabe, daß Roch aus Großmut Kirchhoff ein Theater geschenkt habe. Kirchhoff spielte in

einer auf einem Rammereiplate ichon 1754 für Runiger erbauten Bube, und gahlte Bing an beren Befiger; von Roch erhielt er nur einige ausgemufterte Rleibungsftucte und einen Teil bes fonftigen Borrats. Ueberhaupt tonftatiert Schute, bag die Chronologie "in dem Lobe bes orn. Roch die Seiten etwas hoch fpannt".

126,12. "In Begleitung ber Dem. Schulginn" ift Dobbelin feinesfalls nach Zurich gegangen. Sie traf bei Adermann im August 1758 ein, als er zur Meffe in Zurgach weilte. Dobbelin und Frau, sowie Mad. henfel ftießen erft in Bern zu ber Truppe.

126,15. Cornelia Dorothea Adermann, geb. am 12. Febr.

1752, verließ 1778 bie Buhne.

126,25. Schmel, heißt mit Bornamen: Simon fo bei Barftecher S. 378 u. im Gothaer Theatertalender). Bgl. Gallerie v. Teutschen Schauspielern 2c. G. 201.

Croneaf ftarb in ber Neujahrsnacht auf 1758. 127,16. Goebete 39, 369, 58. Elfriebe ... von "Bafan".

128,18. Chriftian Gottlieb Liebertuhns (fo!) Erfp. erfchien 1758; "Die Infel ber Bucklichten" aber erft 1767 im 4. Banbe bes "Theaters ber Deutschen".

128,33 Joh. Chriftian Aft, Schauspieler, Poet und Sauslehrer, trat auf Schröters Empfehlung 1754 in Glogau zu Adermanns Truppe. Ueber ihn vgl. F. Q. B. Dleper, Schröber 1, 158. 2, zweiter Teil G. 81. - Sagen, Reue Breug. Brov. Bl. 12, 205 f. - Likmann. Schröder, 1, 72 f. 129,2. Vgl. Schüte S. 302—315.

129,25. Carl Josephi, geb. 1727, starb angeblich 1798 in Frankfurt a. M. — Reden-Esbect, Bühnenlerikon S. 320. Bgl. J. Chr. Brandes, Meine Lebensgeschichte 1, 207. - Gloffys Fachtatalog S. 318. - Gallerie Teutscher Schauspieler S. 118.

131,16 ff. Briefe, Die Neuefte Litteratur betreffend. 1. bis 24. Teil, Berlin, 1759-1765. "Bon bes herrn Gotticheds nothigem Borrathe jur Geschichte ber beutschen bramatischen Dichtfunft" handelt ber 16. Brief im 1. Teil; die Anzeige ber "Johanna Gran" enthalt ber

4. Teil, Brief 63 und 64.

131,32. Daniel Schiebeler, geb. 1741 in hamburg, ftub. von 1763 an in Göttingen, 1765 in Leipzig; er murbe fpater Kanonifus des Samburger Domfapitels und ftarb 1771. Schiebeler lieferte für Efchenburgs "Unterhaltungen" die Briefe über das Leipziger Theater. Bgl. über Schiebeler die Denkwürdigkeiten der Karoline Schulze (S. 394, 401 f.) — Goeb. 4, 234.

132,17 ff. Karl Jaquet, geb. 1725 in Wien, bebut. 1750, The resia Jaquet, seine Frau. Zwei Töchter wuchsen in Wien beim Theater auf: Maria Anna, geb. 1752 in Mürnberg, beb. 1760, und Ratharina Jaquet, geb. in Bien 1760, bebut. 1774, geft. 1786. Bgl.

172, 25.

132,27. Franz Joseph Mofer tommt als Prinzipal einer Truppe von 1750 bis 1778 vor. Er fpielte vornehmlich in Bohmen, Mahren, Defterreich, Suddeutschland. Seine Frau, Barbara Mofer, ftarb 1778 in Auasburg, worauf er feine "churbairifch privilegirte Gefellichaft"

Schifaneber überließ. In fubbeutschen Archiven (Augsburg) liegt noch mancherlei Material über ibn.

132,29 ff. Bergog Ferdinand von Braunschweig (1721-1792). preußischer Generalfeldmarschall. - Ueber Josephi val. J. Chr. Brandes. Meine Lebensgeschichte 1, 207 f., 218 ff.

133,4. Brandes Schrieb ben Roman nicht in Samburg ("hier"), fondern hatte ihn bereits in Paderborn als Mitglied von Rofephis

Truppe beendet. Bal. feine Lebensgefch. 1, 218.

134,1. "Raffel", ein Schreibfehler für "Bafel". Dort fpielte Acfermann erft 1763 (F. B. Meyer 1, 114; Litmann 1, 208), in Bafel aber hielt fich Actermann 1760 langere Zeit auf (Meyer 1, 87, 91. -Likmann 1, 183).

134.2. S. Brief 81, 92-84, 128 u. 124. - Ueber die Berbannung volltommener Charaftere fest fich bann Leffing bes weiteren mit Diberot auseinander im 86. Stud ber Dramaturgie.

184,12. Johann Gottfried Gellius (1732—1781), Privatgelehrter eipzig. Goedeke 4, 213.

in Leipzig.

134,20 ff. Der "Anhang zu bem britten und vierten Banbe ber Bibliothet ber schönen Bissenschaften", Leipzig 1760, enthält S. 1—102 Rarl Theodor Breithaupts Trauerfpiel "Barbaruffa und Zaphire", das den für 1758 ausgesetten boppelten Breis bekommen hatte, nicht weil es gut war, fondern unter lauter schlechten das einzige mittelmaßige. Rur um ju zeigen, bag man ibm ben Borgug geben mußte, murbe S. 103-187 noch eins jener schlechten abgedruckt, bas Trauerfpiel in 5 Aufg. "Gafforio", beffen Berf. nicht genannt wird.

184,25. "Martus Tullius Cicero, ein Trauerspiel", erschien erst 1764. Dagegen 1760 außer dem "Ulpsses" noch "Elektra und Polytimet". Goed. 4, 9 f.

135,9. Agamemnon und Coriolan zwen Trauerspiele aus d. Jatob Thomfons und die Gefchichte Coriolans aus bem Griechischen bes Dionnfius von Salifarnag überfest und erlautert

von Johann Heinrich Schlegeln. Kopenhagen und Leipzig, 1760. 185,13. Im Schröberschen Spielverzeichnis findet sich Elementine von Korretta für d. Jahr 1772 (F. L. W. Weyer 2. T., 2. Abt. S. 57).

135,16. Das Theater bes Berrn Diberot. Aus b. Frang. Erfter, 3menter Theil. Berlin 1760. - Bgl. Goeb. 4, 143, 65. 135,19ff. Mag. Senden ift nicht ber Berf. ber beiben Schriften.

185,33. Undreas Schröter ftarb 6. Marg 1761.

Nanag Breinfalt nahm 1777 feinen Abschied. **135**.35.

136,3. Lies: Brunian. Johann Jofeph von Brunian, geb. in Prag am 10. März 1783, geft. in Atona 1781, zog schon Anfangs ber fünfziger Jahre mit Marionetten, fpater mit einer Truppe umber. Seine Sauptwirtfamteit begann 1760 in Prag. Bergl. über ihn "Nachrichten aus dem Leben des Herrn von Brunian", Litteratur= u. Theater-Zig., Berlin 1781, 3. u. 4. Teil. — D. Teuber, Gesch. b. Prag. Theaters 1, 289 ff. 2, 2ff., 2, 472 ff. — Reben-Esbeck, Bühnen-Leriton S. 77ff. - Gallerie Teutscher Schauspieler 2c. 1783, S. 43ff. - Gloffns Fachtatalog, S. 105, 122.

136,16. Rofephi fpielte in Riel. Ueber ben alten Steinbrecher. ber als Billeteinnehmer bei Jofephi fich fummerlich ernahrte, val. R. Chr. Brandes, Meine Lebensgeschichte 1, 181 f. u. 208 f. (Danach starb er übrigens schon 1760).

136,19. "Der Zweifler" u. "Die Entführung" murden im Binter 1760/61 in Breslau gebruckt, aber nicht "wider den Willen" bes Berf.

Er ergahlt felbst (a. a. D. 1, 236) von bem geringen Sonorar. 137,3. Sarletin, ober Bertheibigung bes Grofeste-Romischen.

Anche io son Pittore. 1761.

137,19. Das Trauerspiel "Arminius" war fcon 1749 in Sannover erschienen. Das Nachspiel "Die Tugend auf der Schaubühne" wurde erst nach dem Tode Mösers (1720—1794) in Berlin 1798 gebructt.

187,31. "Clektra ober die gerächte Uebelthat, nach einem neuen Grundriffe" erschien bereits 1760 (vgl. 21nm. 134,25), dagegen 1761

zugleich mit ben beiben andern Trauerspielen "Debipus". — 187,32 ff. Bgl. Unm. 134,2. Auch hier ist ber Berfasser wieder Mendelsfohn (145. Brief, IX, 49ff.) Desgleichen über Cronegt, Brief 190 und 191, XI, 167—188 und Brief 207, XII, 365—376. — Neber Mösers "Harletin" spricht Abbt, Brief 204—206, XII, 327—364; vgl. bagu Redlich in Bempels Leffingausg. 9, 15. — Ueber die Rindheit ber beutschen Schaubuhne schrieb Nicolai (Brief 200, XII, 299-306) im Unschluß an bie "Zufälligen Gebanken über bie beutsche Schaubuhne ju Wien, von einem Berehrer bes guten Gefchmacks und guter (Wien, Trattner, 1760), über bie er bann im folgenben Briefe weiter handelt. In Brief 202 u. 203 fpricht er dann über das Trauerspiel Penelope (Wien, Trattner, 1761).

138,9. Bernardon hatte schon 1760 (zum britten Male) Wien verlassen und sich nach Brag gewandt (vol. Teuber, Gesch. d. Prager Theaters, u. F. Raab, Bernardon). 188,12. "Burlin", s. Ann. 118,27.

Klemm ift am 11. Novemb. 1736 (nicht 30) zu Schwarzenberg im fachfischen Erzgebirge geboren und ftudierte in Freiberg, Leipzig und Jena. Burgbach, Biogr. Lexifon Defterreichs 12, 68, -

Goedete 5, 309.

138,27. Joh. Michael Boet (Bod) geb. 1748, geft. in Mannheim 1798, ber erfte Darsteller bes Karl Moor (13. I. 83). Rach Burgbachs Angabe (Biogr. Lexifon 2, 13) betrat er zuerst in Wien die Bühne. — Bgl. Zusähe u. Berichtigungen zu der Gallerie d. teutschen Schauspieler 2c. Von Schink, Wien 1783 S. 18ff. — W. Vogel, Joh. Mich. Bock, ein geborener Biener. M. G. Caphirs "Sumorift", Wien 1841, 5. Jahrg. Nr. 28—30. — Allg. beutsch. Biograph. 3, 90 (Förster). — Reden-Esbeck, Bühnenlexikon S. 59 s. — Glosspis Facks tatalog S. 290. 386. — Litmann, Schröber 1, 289. — F. L. B. Mener, Schröber 1, 108.

188,32. Josephi ift 1762 noch in Bremen (J. H. Behnden, Gesch. Bremischen Theaters, Bremen 1856, S. 9. — Alten im Bremer Stadtarchiv beftatigen diefe Angabe, vgl. auch Gloffys Fachtatalog

S. 318).

139.4. Rarl Friedrich Abbt (Abt), geb. 29. Dez. 1733 ju Ulm (nach andern Angaben in Stuttgart), ftarb 20. Nov. 1783 in Bremen. Bal. über ihn Mag. Müller, Bentrage gur Lebensgeschichte bes Schauspielbirektors Abt, Franksurt und Leipzig 1784. — Reichards Theater-Kournal 1777 u. 1778. — Bärstechers Taschenbuch. — Gallerie Teutscher Schauspieler 2c. S. 1f. - Reben-Esbeck, Bubnenleriton

139,12. Bgl. G. Frhr. v. Binde, Bur Geschichte b. beutschen Chatefpeare-leberfegung, Dr. 5 ber Gefammelten Muffage 3. Buhnen-

geschichte. Linmanns Theatergesch. Forschungen 6, 64ff.

140.2. S. Ann. 13.16.

140,5f. Genbichreiben über bie Sittlichfeit ber Tragodie. Bon Christian Sincer". Bibl. b. schon. Wiffensch. 1762, 7 Bb. 2. St. S. 201-248.

Julius Caefar, ein politisches Drama. Leipzig 1763. 140.7.

140.10. Theater ber Deutschen. - Berlin und Leipzig. - Bon 1766 (nicht 62) bis 1775 erschienen 14 Banbe, im gangen (bis 1776)

achtzehn. - Goed. 4, 66f.

140,21. Die Leipziger Standgelbrechnungen (Quellen 1, 488ff.) verzeichnen von Morettis Aufenthalt nichts. Dagegen führen fie Anton Berger schon als Pringipal 1764, sodann in Gemeinschaft mit Carl Chriftian Starte 1765, Diefen allein 1766, Berger allein 1767 an.

"von" Ruth = Ruth. Außer ber "Gouvernante" hat er noch ein Trsp. versäßt: "Johann v. Nepomut", aufgesührt in München, vgl. Legband, Oberbanr. Archiv 51, S. 71.

140,27. Ueber Burgioni u. Signora Rosa vgl. Zweytes Schreiben über die Leipziger Buhne an Herrn J. F. Lowen in Roftod, G. 235 ff.

140,29. Anton Berger, geb. im Desterreichischen. — Bgl. oben Ann. 140, 21. Gallerie Teutscher Schauspieler 20. S. 16. — 3. Chr. Brandes, Meine Lebensgeschichte 1, 218. 2, 47.

140,34 Gottlieb Roppe taucht in diesen Jahren bereits als Prinzipal auf, so 1760—61 in Brünn. (D'Elvert a. a. D., S. 81.) 141,8. August III., König von Polen (als Kurfürst v. Sachsen Friedrich August II.), starb am 6. Okt. 1763, und Kurfürst Friedrich

Chriftian am 17. Dez. 1763.

141,23. Johann Chriftoph Gottlieb, geb. 1737 in Wien, ftudierte und ging mit 18 Jahren jur Buhne. Mit Brenners Truppe fpielte er in Defterreich u. Subbeutschland 1759 bei Sebaftiani. Bon 1768 bis 1793 wirkte er in Wien, wo er 1798 ftarb. Ueber ihn vgl. Gallerie b. Teutschen Schauspieler 20. S. 86; Schinks Jusähe und Berichtigungen S. 49 s. — Glospys Katalog b. Wiener Ausstellung S. 38 :— Burzbach, Biogr. Leriton 5, 28 :— 38 6, Müller, Gelch u. Tagbuch b. Wiener Schaubühne 1776, S. 109. — De Luca I, 2, S 367. 141,32. Den Titel bes Borfpiels und eine genauere Inhalts=

angabe giebt Teuber, Das R. K. Hofburgtheater S. 99. 142,15. Die Neuberin starb am 30. November 1760 (nicht erft

1763) in Laubegaft bei Dregben.

142,27. Maria Barbara Schmidtschneiber ift nach ber Angabe des Goth. Theaterfal. "1756" geboren, doch scheint das Jahr der Chronol. richtiger. Auch Gloffn (Fachtatalog S. 116) giebt 1756 an.

Sie ftarb 1797 in Breglau.

143,22 ff. Johann Ratob Steinbrüchel hatte 1759 und 1760 nacheinander Uebersetzungen der vier genannten Dramen des Sopholies veröffentlicht (Zürich, Geßner, 4 Bde.). 1763 sammelte er sie dann zugleich mit dier weiteren aus Euripides u. d. Tit.: "Das tragische Theater der Griechen" Zürich, Orell; 8"). — Ueber Steinbrüchel s. Mug. D. Biogr. 35, 693 ff.

143,82. "Der Schat" war schon 1761 in Frankfurt erschienen.

145,9. David Borchers 1744—1807 (nach bem Goth. Theater-Kal. f. 1798 ftarb er 1796). Ueber ihn f. Gallerie Teutscher Schaufpieler 2c. S. 26ff., bagu Schints Bufage und Berichtigungen, S. 24ff. Reben : Esbect, Buhnenleriton S. 64. - Gloffns Fachtatalog S. 116, 123, 306.

146,9. Frang Schuch ftarb schon 1763 (Datum ?) in Frankf. a. D. Dem Sohne Frang Schuch murbe bas Privilegium von Berlin aus am 16. Mai 1764, in Breslau am 2. Juli 1764 erneuert. Wort-

laut bei Sagen, D. Breuß. Brov. Bl. 12, 220f.

146,16ff. Efther Charlotte Brandes, geb. 1742, geft. in Samburg am 13. Mai 1786. Der oft falsch angegebene Geburtsort heißt Groß-Rofinsty. Ueber fie pal. Gallerie Teutscher Schauspieler 20 G. 32ff. — Reden-Esbect, Bühnenleriton S. 67. — Gloffys Fachtatalog S. 120, 326. — Ephemeriden der Litteratur u. des Theaters 1786, 4. Bd. S. 1 ff. — Joh Chr. Brandes, Meine Lebensgeschichte, vom 9. Ravitel bes 1. Banbes an, bef. Bb. 3, G. 207f.

147,6. Sammlung neuer Schauspiele, fo wie fie auf bem Se-

bajtianischen Schauplage ausgeführt worden. Augsburg o. J.
147,8. Theobald Marchand, geb. 1741, starb in München am
22. Nov. 1800. Bgl. F. Walter, Forschungen 3. Gesch. Mannheims u. b. Pfalz Bb. 1. - B. Legband, Oberbayer. Archiv Bb. 51, 5. 236 j. — 3. Kürjchner, Allg. D. Biogr. 20, 296 ff. — Glosiys Fachstatlog S. 120.

147,9. "Bahl", Drucksehler sür Bahr. S. unten Ann. 190, 25.

147,21. Rarl Auguft Dobler, geb. 1733; in ben fechgiger Jahren bereits Direktor einer eigenen Truppe. Seine Frau: Christiane Dobler, geb. Jigener ift 1738 geb. und gest. nach 1807. — Bgl. über beibe: Gallerie Teutscher Schauspieler zc. S. 65f. — Bärstechers Laschenbuch (mit einem guten Porträt der Mad. Dobler). - Reben-Esbect, Buhnenlegiton S. 128f. — Gloffps Fachtatalog S. 125, 396.

147,25ff. Bgl. jum Rudtritt Duraggos und über bie Berfonlich teit bes Grafen Spord Teubers Darftellung a. a. D., G. 100ff.

147,30 f. Die Genannten maren Mitglieder ber von Joseph Unton Riegger geftifteten "Deutschen Gefellschaft" in Bien ober Mitarbeiter ber Bochenschrift "Die Welt". Von ihnen nennt Goedete nur Johann Joseph von Herrl (5, 310) u. Chr. Gottl. Memm (5, 309). Joseph Freiherr von Betrasch (1714—1772) war auch dichterisch thatig: Dreißig Schaufpiele jur Befferung ber beutschen Schaubuhne. Mit einer Borrede v. G. A. Will, Rurnberg 1765. Bgl. Burgbach, Biogr. Ler. 22, 106-109. - Emanuel Jacob Bächtler, R. R. Hoffetretar,

war einer der ersten Mitarbeiter am Bariser Journal étranger. De Luca. Das gel. Desterreich I, 2 S. 235. — Die Angaben Burzbachs (Biogr. Ber. 24, 135) über Daniel Gottlob Quandt find von Biberfprüchen nicht frei. Er foll 1762 in Leipzig geboren sein, wird aber von Wurzbach unter ben Mannern mit genannt, die "durch Vorschläge zur Herstellung einer gesitteten Schaubühne" wirkten und zur Verzedlung des deutschen Theaters beitrugen. (Ist damit vielleicht sein Bater Joh. Gottfried Quandt, Cuftos an der R. R. Hofbibl. gemeint?) Spater wurde Quandt Schaufpieler, bann Direttor einer eigenen Truppe, fchließlich Privatgelehrter. Er ftarb 1815 in Brag.

148,11 ff. Die Chronologie in den Angaben über Philipp Safner (1781—1764) ift ungenau. Behalt Schmid auch gegenüber Müllers Einwand (Gefch. u. Tagbuch b. Wiener Schaubuhne 1776, S. 10) bamit Recht, daß Safner thatfächlich gegen ein Jahrgehalt von 400 fl. als wirklicher Theaterbichter in "Solb" genommen wurde und nun feine Stüde von "Amtswegen" schrieb, so ist die Jahreszahl 1764 nicht für die genamten Stüde anzusetzen. Bgl. darüber Wurzbach, Biogr. Legikon 7, 188ff. — Goedete 4, 249 f.

148,25. Franz Josef Bob, 1738—1802, von 1756 bis 1766 in Bien, bann Professor an ber Universität Freiburg, fchrieb "Bluctwunsche an ben herrn Berfaffer bes Luftfpiels ,Die burgerliche Dame', Wien 1764". Bgl De Luca, Das gelehrte Desterreich I, 1, S. 34ff.
— Burzbach, Biogr. Lexiton 2, 2f.

148, 31 ff. Auszug eines Briefes von Wien, ben 12. Juni 1763. Bibl. b. schön. Wiss. 9. Bb., 2. Stück (1763), S. 326—330. — Auszug eines Briefes [dd. 20. Juli 1763] von Wien, die basige beutsche Schaubühne betreffend. Ebb. 10. Bb., 1. St. (1764), S. 162—169. — Auf beibe antwortete Sonnenfels im 11. Bb., 1. St. (1764), S. 147-157.

148,35. "Xerres ber Friedsame, ein heroisches Schauspiel i. 5 A. . ben 28. April 1764 aufgeführt." (Deutsche Schaubunne, Wien 1764, 13. Bb.) Das Stud war von C. A. Roschmann und F. J. Bob

für Die Bühne hergerichtet.

149,7. Josef Landes (1742-1780) hatte ichon 1763 "Die verehelichte Bamela, a. b. 3tal. bes Golboni" bruden laffen. Goeb. 4, 249. 149,9. Caffian Unton v. Rofchmann=Borburg 1739-1806 Bgl.

Burgbach, Biogr. Ler. 26, 353. - Goed. 4, 75.

149,12. Gegners Schaufpiele im 278. Briefe, Bb. 18, G. 25ff.; Berfaffer ber Besprechung war Nicolai (nach Redlich, Bempels Leffingausg. 9, 21); Steinbrüchels Theater in den Briefen 302-305, Bb. 20, S. 157ff. und 21 (1765), S. 3—38; Verfasser war Grillo (nach Redlich a. a. D. 9, 28). Ueber Grillos Besprechung vgl. noch ben Brief an Berber vom 24. Dezember 1768 (gleichfalls bei Nicolais Reblich 9, 15).

149,34 f. Trauerfpiele aus bem Englischen überfett burch Joh. Beinrich Schlegel, Professor ben ber Universität zu Kopenhagen und Seirztar in der Königl. danischen Kanzley. Kopenhagen und Leipzig,

verlegts Friedrich Chrift. Belt, 1764.

150,4. Der erfte Drud erschien bereits 1762, ber zweite 1764.

Goed. 4, 213.

150,7. Rarl Friedr. Rretschmann (1738-1809), befannt als "Rhin-

aulph der Barde". Goedete 4, 107.

150,18. Johann Carl Löwe, geb. 1730 in Dresben, ging 1746 zur Bühne, heiratete 1763 (2?) Katharina Magdalena Ling (geb. 1745) und ftarb 1807. Bgl. Reben-Esbed Bühnenlexiton S. 415.

151,4. Ueber die außere und innere Geftalt des Theaters fowie über Löwens Borfpiel vgl. jest Ligmann, Schröber 1, 314 ff. Schmids Quelle find die Samburg. Unterhaltungen, 2. Bb. 2. Stud v. Muguft 1766, S. 164 ff.

151,17 ff. Die Leitung bes Grafen Spord nimmt Müller (Gefch. und Tagbuch ber Wiener Schaubuhne 1776, G. 12) gegen Schmid in Schut, ebenfo wie er fur ben Abschied ber Dad. Benfel gang andere

Gründe andeutet.

151,30. Maria Anna Theiner, geb. 1745 in Roßwaldau, heiratete nach de Lucas Angabe (a. a. D. I, 2, S. 367) erft 1766 ben Schaufpieler Gottlieb.

152.6. Lied: Epafathel.

152,15ff. Bgl. Legband a. a. D., S. 147ff.

152,27. Chriftian Gottlieb Bente, geb. 1740 ju Seelwig bei Dresben, bebütierte nach andern Angaben 1768. Ueber ihn f. Gallerie Teutscher Schauspieler 2c. G. 101 f. - Hagens Magazin g. Gefch. b. beutsch. Theaters S. 98. — Reben-Esbeck, Buhnenler. S. 272.

152,33. Reinede, ein Bruder des berühmteren Johann Friedrich Reinede (f. unten Unm. 198, 8.). Seine weiteren Schicffale erzählt bie

Gallerie Teutscher Schaufpieler 2c. S. 187f.

153,8. Bon ben "vier größten Dichtern bes altern brittifchen

Theaters".

153,10. Belche Uebersetzungen find hier gemeint? "Der un= verfohnliche Bater ober die aus Liebe verftellte Liebe, Litfp. a. b. Engl. bes Congreve" mar fchon 1754 in Leipzig erschienen (Goed. 3, Gine Ueberfetjung bes Argliftigen von 3. S. Schlegel, Ropenhagen 1756, ift bei Nyerup u. Kraft, Danst-norst Litteraturleriton S. 538 angeführt.

154,9. Ge ift bas Schaufpielhaus auf ber Ranftabter Baftei, für dessen Greichtung schon 1751 H. E. Koch sich mit einem in den Quellen 3. Gesch. Leipzigs 2, 525 abgedruckten Gesuche an den Kurfürsten ges

mandt hatte.

155,9. Goethe nennt ihn "Tempel bes Ruhms". Dichtung und

Bahrheit, 2. Teil, 8. Buch.

166,22. "Nachricht von der Eröfnung des neuen Theaters in Leipzig. [Titelkupfer] 1766." 4°. Inhalt: Seite III—VI: Borrede. S. VII—XII: Rebe bey ber Gröfnung bes neuen Theaters. S. 1 bis 100: Herrmann, ein Trauerspiel. S. 101—103: Rebe bey bem Schlusse bes alten Theaters. S. 104: An ben herrn Ingenieur obriften Fesch, über bas von ihm auf die Pasten erbaute Theater. S. 104: Un herrn Zemisch, ben ber Eröfnung bes Theaters. S. 105 bis 107: Beschreibung bes Borhangs und Dedenstuds. G. 108: Un herrn Defer, auf fein allegorisches Gemalbe von ber bramatischen Dichtkunft. (Schlufvignette.) — Gremplar ber Königl. Bibl. Berlin

Yp 1135. Angebunden: Der Batriot, ein Borfviel, am Friedrichstage aufgeführt mit dem Cobrus. (o. J.) Leipzig, gedruckt ben Christian Friedrich Rumps. — Herausgeber der "Nachricht" war (nach Unterhaltungen 1, Nov. 1766, 5. St., S. 440) Crufius. Die "Befchreibung bes Borhangs und des Deckenftucks" scheint jedoch von Kreuchauf bergurühren, benn fie findet fich in beffen "Siftor. Erflärungen ber Gemalbe, welche Berr Gottfr. Bintler in Leipzig gefammlet. Leipzig 1768" 6. 71-78 faft wortlich wiederholt (jest wieder abgedruckt in Buftmanns Leipz. Neudruden, Bb. 2, S. 32ff.) Aus biefer "Befchreibung" ftammt Schmids Schilberung 155,2 bis 156,21. — Die Beschreibung bes Baues und ber inneren Ginrichtung bagegen, alfo 154,14 bis 155,1, giebt Schmid nach ben Unterhaltungen a. a. D. S. 442. Auch bierfür giebt es indeffen eine Darftellung Kreuchaufs, nämlich bei Blumner S. 182ff. Sie beruht auf handschriftl. Nachricht und weicht von der Darstellung der "Unterhaltungen" (nicht der "Nachricht", wie Blümner S. 135, Unm., faat) in ben Angaben ber Langenmaße u.f. w. ziemlich ab. Gine Schilderung des Deferschen Borhangs findet fich auch im Tafchenbuch f. bie Schaubühne, Gotha, 1775, S. 29 ff. — Bergl. über bie Entftebung bes Theaters G. Bustmann, Aus Leipzigs Bergangenheit, 1885, S. 275 ff.

156,28. Abgebrudt bei Blumner G. 159ff.

156,29. Das Theater ist nicht am 6. Ottober, sondern am 10. eingeweißt. Koch spielte bis zum 9. Ottober noch in Quandts Hofe. Byl.: Auß Ricmers Leipzigischem Jahrbuche, Quellen 1, 238. Der Theaterzettel der Einweißungsvorstellung if sacsimisert ebenda, zwischen S. 466 und 467. Ferner vgl. Wustmann, Quellen 2, 528, und in seinen gesammelten Aufsähen "Auß Leipzigs Vergangenheit" (1885) den Abschnitt "Goethiana", S. 275 ss. — Dentwürdigkeiten der Karoline Schulze a. a. D., S. 401.

157,9. Johann Abam Hiller (1728—1804), Mufikbirektor in Leipzig, Dirigent der Gewandhaus-Konzerte. Ueber ihn f. Allgem. dtsch. Biogr. 12, 420 ff. (v. Liliencron). Eitners Quellen-Lerikon 5, 142 ff.

- R. Beijer, J. Ab. Siller, Leipzig 1894.

158,7. Freundschaftliche Erinnerung an die Kochsche Schauspielergesellschaft bei Gelegenheit des Hausvaters des Herrn Diderot. 1 Bb. Frankfurt und Leipzig 1766. (Exempl.: Stadtbibl. Hamburg). Jakob Mauvillon (1748—1794) war braunschweigischer Major und Lehrer am dortigen Carolinum.

158,11. Cordelia Felbrich. G. Gallerie Teutscher Schauspieler zc.

S. 75. - Reden-Esbeck, Buhnenlerifon S. 164.

158,22. Um 2. April 1766. Meger, Schröber 1, 151.

158,24 ff. Die Titel der beiden Löwenschen Pakquille sind nicht genau angeführt. Sie zielten übrigens nicht "zum Ruhm" der Actermannschen Truppe ab, sondern überboten eins das andere an Gehässissischen Eigelt. Bgl. Litmanns eingehende Schilderung 1, 336 ff.

158,33. Vorläufige Nachricht von ber auf Oftern vorzunehmenben

Beränderung bes Samburger Theaters. 2 Bogen, 4 º.

159,6. Frang Anton Chriftoph Silverding, geb. 1710 als Cohn bes Joh. Baptift und ber Margarethe Hilverding, widmete fich fruh

der Tangfunft, schuf eine Reihe glanzender Ballette (Teuber a. a. D., S. 112), ging nach Betersburg, von wo er 1765 gurudfehrte. Run erft erscheint er als "Hilverding von Wewen". Seine "Impresa" im Kärntnerthortheater begann am 31. März 1766.

159,29. Der auf ben Parnag verfette grune Sut, ein Litfp. i. dren A. Wien 1767. - Neu herausg von Aug. Sauer in den Wiener

Neubruden 1883, Nr. 4.

160,10. Beufelds Julie ober Wettstreit ber Pflicht und Liebe ift nach Rouffeaus Neuer Beloife gearbeitet. Bgl. Leffings Rritit im

8. Stud ber Dramaturgie.

160,21. Ratharina Friderici, nachherige Döbbelin, geb. in Brüffel (bie Angaben schwanken, ob 1739 ober 1745; auch ber Batername wird anders genannt: Katharina Friederike von Klinglin), war von 1758 bis zum 24. März 1764 bei Ackermann. An diesem Tage (nicht erft 1766!) schied fie mit Döbbelin von Ackermann. F. L. B. Meyer, Schröber 2. Bb., 2. T., S. 83. - Reben-Esbeck, Buhnenler. S. 130.

161,5 ff. Unterhaltungen. Samburg, gebrudt und verlegt von Mich Chrift. Bod. 1766-1769. Berausgeber: Daniel Schiebeler und Joh Jac. Efchenburg.] Bafilio und Quiteria, ein Singegebicht f. d. Theater. Un Mademoifelle S(chulz). 1. Bb., 3. Stud, Marz 1766, S. 195-217. — Lifuart und Dariolette, ober die Frage und bie Antwort. Gine Operette in zwen Aften. 1. Bd., 5. Stud, März 66, S. 377—412. [Zufäge und Berbefferungen im 3. Bb, 1. St., Jan. 1767, S. 97ff.] — Bergleichung ber metrischen und profaischen Schauspiele. 2. I. St., Juli 1766, S. 29-37. — Armibe, eine trag. Oper. Rach d. Franzöf, bes Quinault. 2. Bd., 4. St., Ott. 1766, C. 259-96. - Abhandlung über bie pantomimischen Tange ber Alten von Angiolini; es ift ein Programm ju bem Ballet Semiramis, das am 31. Jan. 1765 zum ersten Male in Wien aufgeführt wurde]. 2 Bb., 5 St., Nov. 1766, S. 351—374.

161,18. Telemann. S. Allg. D. Biogr. 37, 552 ff.

161,20. "Der Mann nach ber Uhr" erschien schon 1760 in Ronigsberg. Ueber Sippel (1741-1796) vgl. außer ben bei Goed. 4,269 angeführten Schriften: Reue Preuß, Prov. Bl. 6, 8 u. 12, 121 f. 162,8. Plumice, S. 256, Anm. 2 erklart es für "grundfalfch",

daß die Operette vor der Ronigin gefpielt worben fei.

162,11. Die Sammlung ift Goed. 3º, 867 aufgezählt ohne Angabe ber Berfaffer. - "Der gelehrte Ignorant" ift von Roch am 16. Oft. 1770 in Leipzig aufgeführt.

162,32. In bem "Schreiben über die Leinziger Buhne" 1770, 2,246 heißt es, daß ber "Tod Abams", fonft wohl auf feiner Buhne versucht, von Abbis Truppe in Salberftadt, Magbeburg und Gifenach gespielt worden fei.

163,10. Ueber Ackermanns Bertrag mit dem Ronfortium f. Lits-

mann, Schröber 1, 343ff.

163,22. Gin Dafchinenmeifter aus Franfreich ift (nach Schute, S. 337) nicht verschrieben worden, bagegen ber Maler Rofenberg aus Berlin.

164,12 ff. Sessing spricht in der Aramaturgie über die Semiramis St. 26, über Merope St. 36—50, über Nodogume St. 29—32, über Neißes Amalia St. 20, über Nichard III. St. 73 ff., über die Brüder von Romanus St. 71 ff., St. 96, über Hurd, den "englischen Kommentator der Horazischen Dichtkunst" St. 92, über Bants Esse St. 54 ff., über Corneilles Esse St. 22—25.

164,32 Johann Bilhelm Hertel, "Compositore di Corte di S. A. S. il Duca Regn. di Meclenburgo-Suerin", gab 1766 in Hamburg "Sei Sinfonie" heraus. Bgl. über ihn Eitners Quellen-Lerikon

5, 128 ff.

164,34. Karoline Schulze war mit ihrem Bruder am 7. März 1767

fortgegangen. Meyer, Schröber 2, 2, G. 83.

165,20 Jungfer Agnese in Löwens Komödie "Die Neue Agnese". Den Zettel v. 28. April 1767 druckt R. Schlösser, Vom Hamburger Mationaltheater zur Gothaer Hosbühne, Theatergesch. Forschungen 13, 87 ab.

165,23. Es ift Therese Schulz, geb. Meinzner. — Siehe ben

Zettel vom 22. April 1767 bei Schlöffer a. a. D., S. 85.

166,3. Wilhelm Christian Dietrich Mener, geb. 1749, geft. 1783 als Regisseur in Mannheim.

166,5. Friedrich Günther. Bgl. Reden-Esbeck, Bühnenlegikon,

S. 237.

166,8. Matthias Georg Lambrecht, geb. in Hamburg 1748, gest. in Minchen 1826. Bgl. Legband, Oberbayr. Archiv Bb. 51,

6. 248, 332 ff. (über ben Dichter), 365.

166,11. Gottlob Ludwig Sempel, geb. 1746 in Merseburg, gest. 1786 in Krag. — Gallerie Teutscher Schauspieler, S. 1005.; Schinks Jusäpe. S. 52; Goedete 5, 390. — Annalen d. Theaters 1788, 1, S. 261.

166,22. Nach ben Hamb. Unterhaltungen, 4. Bb. 1. Stud (Juli 1767), S. 650 f. fand die erste Aufführung der Operette "Lottchen am Hofe" schon am 24. April 1767 in Leipzig statt. Wiederholungen

am 13., 17. Mai und 10. Juli.

166,35. Marie Justine Favart (1727—1772), Gattin des Operettendichters Charles Favart, geniale Sängerin und Schauspielerin. Sie stellte als erste die Landmädchen in entsprechendem Kostüme dar. Sin Bild von ihr findet sich in Teubers "Burgtheater", S. 72—73.

167,2 ff. Karoline Schülze trat am 22. April (nicht März) zuerst als Eenie auf, vgl. ihre Biographie in beiden Fassungen (Raumers Taschenbuch, 5. Folge, 3, 401, sowie K. v. Holteis Beiträge z. Gesch. dram. Kunst, 3. Bd. 2. Heft (1828), S. 218). Dagegen ist das Datum der ersten Romeo-Aufsührung (6. Mai 1767), das Karoline Schulze angiebt (Raumers Taschenb. S. 402), falsch: schon am 27. April war Romeo aufgeführt. Bgl. Hamb. Unterh., Juli 1767, 4. Bb. 1. St. S. 652.

168,19. Hilverding starb erst 1768, am 30. Mai. Er hatte (1766) "tieferschüttert an Bermögen und Gesundheit, seine Rachtung unter Beibehalt seines Namens. an eine "stüllschweigende" Compagnia, bestehend aus den Herren Franz Anton von Häring, k. k.

wirtl. Hoffetretar, Superintendenten des unirt-k.f. spanischen Nationalkrankenhauses u. hlg. Dreifaltigkeitsspitals . ., Schwarzleutner und Kurlander abgetreten." (Zeuber, S. 114).

Giufeppe D'Afflifio, Italiener, Raiferlicher Oberftlieutenant, übernahm die Buhnenleitung "aus ben Sanden und im Namen der Silverdingschen Sozietare" schon im Fruhling 1767, obwohl der Bertrag erft von 1768 an lautete. Ueber Afflifto vgl. die eingehende Darstellung Teubers, S. 138 ff. 168,29. Leinhaas starb am 22. Mai 1768 (nicht 67). Teuber,

G. 50.

168.32. Arlequin Sauvage, von de l'Asle.

169,6, Bentrage jum deutschen Theater. Bien 1767.

Lies: Cleon. **169**,10.

169,25. Die erfte Aufführung der Minna von Barnhelm fand am 30. Sept. 1767 ftatt. Die Besetung giebt Schlöffer a. a. D., S. 108. Erfte Hufführung in Wien: 14. Nov. 1767, in Berlin: 21. Marg 1768.

Das Beibergetlatsche ober ein Qui pro quo. 1767. **169**,35.

170,6. Julie [und Belmont], ein Trauerfpiel in 5 Hufzügen [von Selferich Beter Sturg, 1736-1779] wurde mahrend ber Samburger Entreprife viermal gefvielt, zuerft am 15. Oft. 1767. Bgl. R. Schlöffer, a. a. D., E. 67.

170,12. Soh. Bilb. Chrift. Guft. Cafparfon, geb. 1729 in Biegen, geft. 1801 als Profeffor in Kaffel. Ugl. außer Goedete 4, 244 fort "Demann" nicht verzeichnet Deff. Dentwürdigfeiten v. R. 2B. Jufti,

4. Teil, 2. Abt. 1805, E. 28 ff.

170,16. Die Mufe, Nachspiel i. 1 A., Mufit von Siller, ift zuerft am 3. Dit. 1767 von Roch in Leipzig gefpielt. Bgl. fiber bas Stud Samburg. Unterhalt., 4. Bb. 4. St., Oft. 1767, E. 894 ff. - Ader: mann fpielte es am 27. Sept. 1769. Ugl. ebenda 8. Bb. 4. St., Oft. 69, C. 274. - Rach Jördens (Leg. btichr. Dicht. u. Brof. IV, 487) ließ Schiebeler brei Rachfpiele auf ber Rochischen Buhne aufführen und bann druden: die Schule der Jünglinge, die Mufe, die mahre Liebe, wovon Jördens auch turz den Inhalt augiebt. Eichenburg (Ginl. zu Schiebelers auserlef. Ged. Samburg 1773, S. XXVII) nennt nur Die beiden erften.

170,25. Franz Wilhelm Kreuchauf auch (Kreuchauff) geborener Leipziger; vgl. Btichft. f. bilbenbe Runft, D. F. 2 (1891), G. 124 ff. n. 148 f. — Goethes Berte (Sempel) 21, S. 316 u. 321. — Biebersmann, Goethe u. Leipzig 1, 185 ff. — F. B. Krenchaufs Schriften gur Leipziger Runft, bg. v. Buftmann (Leipziger Rachbrude 2),

Leipzig 1899.

170,30. Juft Beinrich Saal, aus Freiburg gebürtig, Hofmeifter, bann Accistommiffarius in Leipzig, ftarb bort am 18. Mai 1794, im 73. Lebensjahre. Bon ihm: Goldonis famtliche Luftspiele. a. d. Italien fiberf., 11 Teile Leipzig 1766-1777. G. Leipziger gel. Tagebuch a. d. Jahr 1794, S. 51. 170,30. Steelens Luftspiele a. d. Engl. von M. Chr. H. Schmid.

Leipzig 1767.

170,31. Luftspiele der Jungfer E. D. Biehl. Kopenh. u. Lpzg. 1.—3. Teil. 1767—69. So nach Nyerup u. Kraft, Danst-norst Litteraturlericon, Kopenh. 1818, S. 61. — Jens Borm (Forsog til et Lericon u. f. w. Ropenh. 1773 II, 331) giebt an: C. D. Biehls Schau-Lpag. 1769, 2 Bbe. 8, mas vielleicht dasfelbe fein foll. -Ueber Charlotte Dorothea Biehl, Die u. a. auch Emilia Galotti ins Danische übersett hat, f. Mperup-Araft. S. 60f., und Ersch u. Grubers Encyflopabie 10, 107.

170,32 ff. Efther, ein Trauerfpiel des altern Racine. Unterhalt., 3. Bb. 2. Stud, Febr. 1767, S. 95-153. - Die Schule ber Junglinge. Gine Comoedie in einem Act. 3. Bb., 4. St., S. 279-314. Sannchen u. Lufas, eine Operette in einem Aufg., 4. Bb. 4. St., Oft.

1767. S. 827—869. -

171,9 f. Schon 1767 hatte eine französische Truppe im Romodienhause am Dragonerstall gespielt; bei ihr befanden fich Samon und Frau, Die 1768 eine eigene Gefellschaft frangofischer Operiften leiten.

Bal. Schüte, S. 364ff.

171,14. In Hannover begann die Spielzeit bereits am 28. Dezemb. 1767; sie dauerte dis zum 6. Mai 1768. Um 13. fingen die Vorstellungen in Hamburg wieder an, dauerten dis zum 25. Nov., bann begannen am 2. Dez. Die Aufführungen im großen hannoverschen Opernhause wieder, um bis jum 3. Marg 1769 zu dauern. 171,21. Um 24. Febr. 1768 trat Karoline Schulze zum letten

Male auf; im April fand in Samburg ihre Trauung mit bem Bant-

buchhalter Dietrich Bilhelm Rummerfeld ftatt.

171,27ff. Die Prosessoren waren aufgewiegelt von einem Geist-lichen, der sich in der Schilderung des kleinen Mannes in der spa-nischen Perrude getroffen fühlte, die Michaelis dem Zimmermann bei der Richtung des Gebäudes (18. Juli 1766) in den Mund gelegt Je eifriger bas Publitum an Rochs Borftellungen teilnahm, befto gehäffiger eiferten bie Beiftlichen. Ihnen gefellten fich einige Brofessoren bei, die allerhand Unmoralisches im Theater mitterten, "theils glaubten, daß ihnen das Gelb entginge, welches ihre Buhörer in die Komodie trügen, theils von fünf bis acht Uhr nicht lefen tonnten. Besonders tam der Professor Minkler sehr daben zu turg. Er war seit undenklichen Zeiten gewohnt, von füns die Sechs Uhr die Experimentalphysit ju lefen, und jest mutete man ihm gu, biefe Stunde gu verlegen." Bgl. Schreiben über bie Leipziger Buhne 2c. 1770, II, 217 ff. - Auf diefe Berhaltniffe bezieht fich auch ein Gedicht, "Ende gut, alles gut", das ein Anonymus (Schmid?) im Alm. b. dt. Muf. 1770, S. 196f. veröffentlicht, und beffen vier erfte Berfe lauten:

> 30 triumph! Die Sure Babels fallt! Rein Musensohn vergist den Binkler beim Racine, Der Jude gählt bis an den Thorschluß Geld: Und — Bater Roch schließt abermals die Bühne!

Beistern ftarb am 29. Dezember 1768.

Bon ben fechgehn Rinbern bes Chepaares Jaquet maren vier bei ber Buhne: zwei Tochter mit ben gleichen Bornamen Maria Anna, sodann Catharina und Franz. Die erfte und britte find als

Mae. Jaquet d. a. und d. j. bekannt. Maria Unna Jaquet ("Manny") war 1752 in Nürnberg geboren, trat schon 1760 in Kinderrollen, 1766 in kleinen Stüden auf, heiratete 1780 ben Sanger Abamberger und trat 1804 in den Ruhestand. — Catharina (Kathi) Jaquet d. j., geb. 1760, eine Schaufpielerin von blenbenber Schönheit und reichen Gaben, farb schon 1786. Bgl. über beibe Teuber a. a. D., S. 128 f., 148. — Blaffac Chronit, S. 35. — Burzbach, Biogr. Leg. 10, 22 f. — Joh. Friedr. Schint, Cath. Jaquet, eine bramaturg. Stigge, Wien 1786. — Schinks Zusätze und Berichtigungen, S. 54 ff. — Annalen d. Theaters 1. Seft (1788) S. 32.

172.30. Aufgeführt am 18. 3an. 1768.

Bon August Sauer neu hrsg. in ben Wiener Neudruden, Nr. 7, Wien 1884.

173,6. Briefe über die neuere öfterreichische Litteratur. Wien 1769. 173,17. Un die Startische Schauspielergefellschaft. 1768. 2 Bogen in 8°. — Freye Beurtheilung ber Startischen Schaufpielergesellschaft. Jena 1768. 7 Stücke in 8°. — J. M. Klefecker war Prediger im Samburgischen.

173,16. Berger, auf gut Deutsch Schafer geheißen. Bgl. über ihn Erstes Schreiben über die Leipziger Buhne, S. 116. - 3. Chr.

Brandes, Meine Lebensgeschichte 1, 285.

178,20. Johann Gottlieb Kalte spielt zu Leipzig in einer Bube Oftern 1769. (Quellen z. Gesch. Leipzigs, I, 489.)

173,22 ff. Ueber Röller, Regel u. Frau vgl. Schreiben über die

Leipziger Buhne I, 112 f.

174,5 ff. Von den einzelnen ift wohl taum näheres zu erfahren. Ueber Engelmeger vgl. Schmids Parterr, S. 330 f., über Ettinger das Erfte Schreiben über die Leipziger Buhne, S. 24 ff. Ueber Daniel Bollandt (geb. 1746 in Danzig) ebenda, S. 47 ff., 132, 3mentes Schreiben, G. 179 f.

174,24 f. Erschienen in Leipzig; vgl. Euphorion 4, 476. 174,26. Joh. Ludwig Schlosser 1738—1815. Die "Neuen Lustfpiele", Bremen ben 3. G. Cramer, waren in erfter Auflage 1767 ichon erschienen. Ohne Nennung bes Berf. murbe ber "3weitampf" zuerst am 18. April 1766, mit Namensangabe zuerst am 31. Mai 1768 gespielt.

175,7. Die erfte Aufführung des "Ugolino" fand am 22. Juni

1769 in Berlin statt.

175,9. Caroline Maximiliane Döbbelin, geb. 1758 in Röln, geft. 1818. Reben Esbed, Bühnenler. S. 133. — Allg. D. Biogr. 5, 287.

175,12 f. "Un Madame Hensel, vom Herrn Canonicus Jacobi. Hannover, den 21 sten Febr., 1769." Hamburg. Unterhaltungen, 7. Bd., St., Febr. 1769, S. 163 st. (Später in J. G. Jacobis sämtl. Werfen, Burich 1807, 1, 34.) - Die Antwort ber Dibe. Benfel findet fich in ben Unterhalt., ebenda S. 165 f.

175,18. Großmuth für Großmuth hat Roch am 12. Mai 1770

in Leipzig aufgeführt.

176,11. "Die ungewöhnlichen Nebenbuhler", L. i. 3 Aufz., waren schon 1763 in Königsberg erschienen; 1768 zweite Auflage.

176,32. Atreus und Thuest, ein Trauerspiel in 5 Aften von Beiße, jeto jum Beften ber Logen und bes Parterre charafterifirt, bumanifirt, dialogirt. Im ersten Bb. der "Neuen Theatral Werte", Lindau 1768. — Die "Bolitischen Schauspiele" erschienen in Zürich, 1768. 177,10 st. Die Muster der Liebe oder die Verwandlungen. Sine

Operette n. e. Litfp. des Saintfoig. Unterhaltungen, 6. Bb., 2. St., Aug. 1768, S. 91-150. - Die neue Agnefe, ein Litfp. in einem Aufz., 6. 286., 5. St., Nov. 1768, S. 363-393. - Löwens Nachrichten über d. Theater beginnen im 1. St. bes 6. Bandes, Juli 1768. S. 74.

177,28. Unna Chriftiane Schick, geb. 1758, spätere Mad. hente, gest. 1827. Bgl. Gallerie Teutscher Schauspieler 2c. 1783, S. 102. Reben-Esbeck, Bühnenlegikon, S. 271. — Johanna Friederike Schick, geb. 1754, heiratete 1776 ben Burttembergifch. Stallmeifter Mengel

und verließ die Buhne.

177,34. Charlotte Dorothea Huber? 178,3. Die von Joh. Carl. Aug. Musaeus (1735—1787) selbst besorgte rechtmäßige Ausgabe des "Gärtnermädchens" erschien in

Weimar erst 1771. Lgl. F. Munder, Allg. D. Biogr. 23, 87. 178,5. Ernst Wilh. Wolf (1735—1792), Weimarischer Kapell-meister. S. Gerberd Tonkunstler-Lexikon 1792, 2, 824 st. Dasf. 1814,

4, 605 f. — Alla. Dtfch. Biogr. 43, 728 f. (R. Gitner).

178,11. Ueber Dem. Stungius f. Schmids Parterr, S. 333.

178,27. Das Abkommen zwischen bem Bankhause Benber & Co. nicht: einem Frenherrn von B. und Ufflifio wurde im Januar 1769 getroffen und bestimmte: Afflisio behielt auf eigene Rechnung bas Burgtheater mit der Comedie française, der Opera buffa und seria, mahrend das Banthaus Bender auf feine Roften das Rarntnerthortheater mit ber beutschen Schauspieltruppe übernahm. Bgl. über bas einzelne Teuber a. a. D., G. 144 f.

Johann Ferdinand Begendorf von Sohenberg, f. t. Sofarchitett und Maler, erbaute 1763 das Theater in Schonbrunn. -

Ragler, Rünftler-Lexiton, 1838, 6, 164.

179,5. Jean Georges Noverre, geb. 1727 in Paris, von Dupré ausgebildet, fand als Tanger und Balletmeifter in Baris, London, Berlin, Stuttgart, Bien, Mailand, Reapel und Liffabon Die größte Bewunderung. Er ftarb 1810 gu St. Germain:en: Lane. Gein Lebens: wert ift die Reform des Ballettwefens in gang Guropa. Er schrieb Lettres sur la danse et sur les ballets. Enon 1760. - In Bien wurde er übrigens schon im Berbft 1767 (nicht 69) angestellt.

179,8. Therese Brodmann, geb. Bobenburg, stammte aus Debenburg (geb. 1740). Nach Wien tam fie mit ihrem Manne, dem berühmten Franz Carl Brodmann, 1766, ging dann mit ihm nach Mainz zu Bernardons Truppe. 1739 fehrte fie, zunächst allein, nach

Wien zurück.

179,20. Frang Johann Beiner fpielte von 1769 bis 1779 zweite

Liebhaber= und Rebenrollen.

179,25. Maria Antonie Teutscher, geb. am 13. Juni 1752, gehörte dem Buratheater von 1769 bis 1780 an, heiratete darauf einen or. Gorini und ftarb 1784. Sie war bramatifch thatig (f. S. 215) und schrieb für die von F. J. Riebel hrsg. Wochenschrift "Der Einfiebler". De Luca a. a. D., I, 2, S. 225, 389. — Gallerie Teutscher Schauspieler 2c. 1783, S. 240. — Blaffact, S. 35. — Teuber, S. 147. Goebeke 4, 258. 179,29. ? Gabriel Reichardt, geb. 1750 in Banreuth. 179,35. Bgl. dazu Tember a. a. D., S. 148.

Umgefehrt ftellt Teuber (S. 149) ben Borgang bar: Binnen sechs Monaten seste Bender 25000 fl. ju und gab, da er seinen Bersuch für verunglückt hielt, die Theaterleitung auf. "Er

löfte feinen Vertrag mit Afflifio und verreifte ins Ausland."

180,6 f. Die "Affociirten" Afflifios maren feit Benders Rücktritt Francesco Lo Presti (ber Sohn bes oben genannten Nocco Lo Presti) und Chr. B. v. Gluck (ber Komponist!). Teuber weist — gegenüber den älteren Burgtheater-Chronisten — darauf hin, daß Glud es war, der die Auflösung der deutschen Truppe befürwortete und die Ertemporanten ins Rarntnerthortheater rufen wollte.

180,11. Die Baadnerische Gefellschaft unter Joseph Matthias (nicht Karl) Menninger spielt 1766 in Brünn (d'Elvert, S. 83) und ift feit 1767 regelmäßig in Wien nachzuweisen, wo fie in ber Leopoldftadt im Czerninschen Garten fpielt. Defter fpielte fie vor Raifer Josef II. in Lagenburg. Ihr Bringipal (geft. 15. Jan. 1793) beteiligte fich fpater am Leopolbstädter Theater, beffen Direftor, Rarl Marinelli, aus feiner Truppe hervorgegangen war. Gloffns Wiener Ratalog, S. 40, 45, 46, 55, 57.

180,25. Ernft Friedrich Jefter, geb. 1743 zu Königsberg, war 1775 Kriegs- und Domainenrat. Goed. 4, 253. Sein Lftfp. "Das Duell ober das junge Chepaar" wurde zum ersten Male in Leipzig am 28. Oft. 1770 gespielt (]. Schmids Parterr S. 275 ff.).

180,38. Gemeint find die "Briefe über die neuere öfterreichische

Litteratur", Wien 1769, 8.

181,1 f. Löwen war mit Frau und Tochter schon im Juli 1768 von der Truppe fortgegangen. F. L. W. Meyer, Schröder I, 2, S. 86. 181,5. Adermann übernahm die Truppe am 4. März 1769.

Bahrend er darauf in Braunschweig spielte (15. Marz bis 15. Sept.), wußte sich Abel Sepler in Hannover (21. März) ben Titel eines Direktors der Kgl. Hofschauspieler und die Mittel zur Führung einer neuen Truppe zu erschleichen. Im Mai reiste er nach Braunschweig, wo er Ekhof u. a. zu dem hinterlistigen Abfall von Ackermanns Truppe bewog. Bgl. F. E. W. Meyer 1, 200. — Lihmann 2, 42. — Uhbe, Ethof, S. 174 f.

181,10. Abel Seyler, geb. am'23. Mug. 1730 ju Lieftal bei Bafel, war in erfter Che mit Sophie Elifab. Andreae vermählt, die ihm zwei Sohne und eine Tochter gebar. Diese, Sophie Senler, lernte ben Dichter Leisewit im Saufe ihres und feines Ontels, bes Bofapotheters Andreae, in Hannover kennen und heiratete ihn 1781. Seyler ging mit seiner Truppe 1774 nach Weimar, Gotha, gab sie 1780 auf und murbe Direttor bes Schlesmigschen Softheaters (1788 bis 1792). Darauf privatifierte er in Samburg und ftarb am 25. April

1800 in Rellingen. Bgl. S. Uhbe, Denkwürdigkeiten bes Schip. Friedr. Ludw. Schmidt, Hamburg 1875, 1, 244 f. — Ligmann 1, 329.

181,15. Friedrich Rarl Roch, geb. um 1740 in Rosauden, mard Tanger unter Roverre, 1753-63 bei Adermann, bann bei Schuch, Roch, fpater bei Seyler in Beimar, 1775-77 in Gotha, murbe Romiter, fpater bei Bondini und Bahr, ftarb in Charlottenburg am 18. Febr. 1794 als Kaftellan bes Schauspielhauses. Er war ber Schwager von Joh. Chr. Brandes. Bgl. beffen Lebensgeschichte. — Allg. beutsch. Biogr. 16, 376 (3. Kürschner). Dort find auch f. Stude verzeichnet.

Franzista Romana Gieraned (Schwefter ber Raroline G., verheir. Benifch), geb. 1748 in Dresben, marb Tangerin (1765), Schauspielerin (1769), Sangerin (1771). Für sie komponierte Schweizer bie Alceste. 1766 hatte sie den Ballettmeister F. A. Roch geheiratet. Sie ftarb 1796 in Dresben. Bgl. Gallerie Teutscher Schauspieler,

S. 131. — Allg. b. Biogr. 16, 375 f. (3. Rürschner).

181,33. Lies: Raber.

182,6. Rofemunde, Tr. v. Beiße.

182,6 f. In Luneburg spielt S. vom 27. Sept. bis 3. Rov., in Zelle vom 8. Nov. bis 18. Dez.

Unton Schweiger (Schweiter), geb. in Coburg 1737, geft. als herzogl. Rapellmeister in Gotha 1787. — S. Allg. Dtich. Biogr. 33, 871 ff. (Schletterer). 182,32. Caroline Dorothea Adermann, geb. in Danzig d. 12. Febr.

1752, verließ 1778 die Buhne, um ben Brof. Unger in Altona gu

heiraten.

182,35. Maria Magdalene Charlotte Ackermann, geb. am 28. Aug. 1757, starb in jungen Jahren am 10. Mai 1775. Sie war ber Liebling bes Samburger Bublitums und zweifellos eine ber am glänzenbsten begabten deutschen Schauspielerinnen. Die allgemeine Zeilnahme an ihrem frühen Lobe steigerte sich bis zur Schwärmerei. Bgl. Sammlung der durch den Tod der Demoiselle M. E. Uctermann veranlaßten Gedichte und Auffäte. Samburg 1775, 8. - 3wote Sammlung . . ., 1775. - Gefammeltes Mitleiden beim Ableben ber jüngern Dem. Charlotte Adermann, Hamburg, bei Bock, 1775. Ueber diese Flugschriften handelt S. Uhbe, Schnorrs Archiv f. Litteraturgeschichte 8, 208 f. — F. E. W. Mener, Schröder 1, 278 ff. — Litmann, Schröber 2, 94 ff., 157-178 (mit weiteren Quellenangaben).

In Braunschweig spielte Al. schon vom 15. Dez. 1769 an bis jum 17. Sept. 1770. Bgl. über die vom Dez. 1769 bis Marg 1771 befuchten Orte Ligmanns Bufammenftellung 2, 45.

183,17. Die Singfpiele "Sancho Panfa" und "Der zaubernde Solbat" find erft 1770 von Adermann gefpielt. Bgl. Meger a. a. D., 2, 2, S. 56. 183,25.

Bor Faften fpielte Bafer 1769 in Samburg.

183,32. Ueber biefe neue Truppe Bafers handelt ausführlich

das Erste Schreiben über die Leipziger Buhne, Dresben 1770. 184,2. Ueber Piffing den Sarlefin vgl. das angeführte Erste Schreiben, S. 28.

184,8. Das Beibergeklatsche ober ein Qui pro quo war schon 1767 geschrieben und erschien in ber 2. Aufl. bes "Bentrags", Bb. 4. 1769.

184,17. Für die Buhne richtete Dot die Bermannsschlacht 1784 ein. 184.26. "Einzele Gedichte. Erfte Sammlung. Leipzig 1769." 184,31. Karl Gotthelf (fo!) Leffing, geb. zu Ramenz 1740, Münz-direktor in Breslau; geft. 1812. "Der stumme Plauderer" war schon 1768 erschienen, die übrigen Stücke 1769. Goed. 4, 245.

185,11. Roch fpielte "Die heimliche Beirath" in Beimar und Leipzig. Bu biefer ersten Borftellung (8. Upril 1771) hatte Schmid neue Berbefferungen eingeschickt. Bgl. Schmids Theaterchronit S. 56. 185,20. Der neue Romeo, eine Tragifomobie, parobierte Beißes

Bearbeitung bes Driginals.

185,27 ff. Ueber biefen Streit f. Schute, S. 348 ff. - Lebrun, Japrb. f. Theater, Samburg 1846, S. 98 ff. — J. Geffden, Der Streit über die Sittlichkeit des Schauspiels, 3tichr. b. Ber. f. Samb. Gesch.

3, 86 ff. — G. H. Röpe, J. M. Goeze, eine Rettung, Hamburg 1860.

186,19 ff. Der Schatzgräber . . Gin Liftp. in einem Atte. Unter-haltungen, 7. Bb., 1. St., Jan. 1769, S. 3-22. — Von dem Berfall d. Komischen im Littp., 8. Bb., 1. St., Juli 1769, S. 6—15. — Das herangewachsen Mädchen oder die verschiedentlichen Liebhaber, e. Littp. i. zwen Aufzügen von Garrick. Aus dem Engl., 8. Bb., 5. St., Nov. 1769, S. 394—455. — Das letzte Stück wurde von Kochs Truppe am 28. Sept. 1770 gespielt. Ueber die Aufführung s. Schmids Parterr S. 265. 186,35. Kummer hatte zuvor in der Petersthor-Bude als Mit-

glieb ber Truppe bes Springers Berger getangt. Agl. über ibn

Erftes Schreiben üb. b. Lpg. Buhne S. 62, 88. f.

187,20. Ueber Rochs Berbstaufenthalt in Leipzig f. Schmids Barterr S. 255-324. Roch begann am 17. Sept. 1770, fcblog am 24. Jan. 1771 und ging barauf nach Beimar. 187,26. "Schweigerhaufen" ift Christian heinrich Schmib.

188,16. Das Rosenfest (nach Favarts la rosière de Salenci) ist bespr. in Schmids Parterr S. 48-61. Die erste Leipziger Aufsührung burch Roch fand am 21. Sept. 1770 statt. Bgl. Barterr S. 258 ff. 188,21. Michaelis war von Ebeling nach Hamburg berufen,

redigierte bort ben "Unparthenischen Correspondenten" und murbe

am 1. Oft. als Theaterbichter engagiert.

188,27. In Samburg fpielte Genler vom 17. Juli bis 23. Mug. 1770. Am 21. Aug. wurde das Stück der Mde. Henfel (f. Zeile 35) zuerft gegeben. — Der König von Dänemark ist Christian VII.

188,32. 188,32. Bon Hamburg aus ging Seyler erst nach Lübeck (29. Aug. — 19. Ott., vgl. Schmids Barterr S. 228—255), dann nach Hannover (25. Okt. — 17. Dez., f. Schmids Theaterchronit, S. 10—26), spielte vom 26. Dez. 1770 bis 8. Jan. 1771 in Hilbesheim (f. Theater-chronit S. 26—28) in einer "überall durchlöcherten Komödienhütte mehrenteils im Schneegeftober", fobann in Ofnabrud. S. 197, 5.

189,5. Elufium, ein Borfpiel mit Arien, . . . aufgeführt von ber Gefellschaft königlicher Schauspieler zu Sannover, den 18. Januar 1770.
— Apollo unter den Hirten, Gin Borspiel m. Arien . . . den 4 ten Junii 1770 aufgeführt. Beibe von Johann Georg Jacobi (1740-1814). 189,12. Bibliothet d. fcon. Wiffenschaften 1770 18. St., S.

305 ff., unterzeichnet "G . . . ch."

189,21. Tobias Freiherr von Gebler, geb. 1726 in Zeulenroba (Reuß), trat 1753 in ben öfterreichischen Staatsbienft. 1763 wurde er in ben Hitterftand, 1768 in ben Freiherrnftand erhoben. Er ftarb in Wien 1786. Ueber f. bichterische Thatigfeit vgl. Goed. 4, 75.

189,34. Johann Graf Robary, aus altem ungarifchem Geschlechte stammend, übernahm die Theater am 31. Mai 1770. Afflisio

verschwand bald darauf fpurlos aus Wien.

190,1. Schon Müller (Gefch. u. Tagb. d. Wiener Schaubühne) wies darauf bin, daß die Schauspieler Sonnenfels nicht jum Direttor "wählen" konnten. Bgl. jest Teuber S. 175.

190,3. Morit von Brahm, geb. 1744, gest. ?; vgl. Goedete 5, 313.

190,5. Die "Nachricht" (v. 14. Aug. 1770) ift abgedr. bei Müller,

Gefch. u. Tagbuch b. Wiener Schaubuhne, S. 52-74.

190,12. Dichael und Joseph find bie Bornamen ber beiben Bruber. Jener Michael Lange (meift mit et) ift in Burgburg 1750 (nach andern, wohl irrigen Angaben 1751, 1752) geb. und ftarb am 20. Aug. 1771. Sein Bruder Joseph, geb. in Bürzburg 1. April 1751, Mitglied des Burgtheaters von 1770—1810, darauf wieder von 1817-1821, geft. 18. Sept. 1831. Von biefem ift eine Selbftbiographic, Wien 1808 (mir leiber nicht zugänglich) erschienen. Bgl. Gallerie Teutscher Schauspieler S. 141 f. — Schinks Zufähe 2c. S. 58 ff. — De Luca I, 2, S. 374 f. - Burgbach Biogr. Leg. 14, 97 ff. - Reden-Esbect, Buhnenler. S. 882. - Blaffacts Chronif S. 38, 52, 105. -Gloffys Fachtatalog S. 351, 399, 400.

190,20. Die fcon 1776 in Wien felten gewordene "Freymuthige Erinnerung an die deutsche Schanbuhne, über die Vorstellung bes Brutus" (unterz. 22. Aug. 1770) ift abgebr. bei Müller, Gefch. und

Tagbuch ber Biener Buhne, G. 75-107.

190,25. Rarl Wahr, geb. 1745 in Pregburg (oft ift "Federsburg" und Betersburg angegeben), beb. 1764 und grundete bald eine eigene Truppe. Bon ber ersten gescheiterten Direttion ermahnt Teuber (Gesch. b. Prager Th. 2, 47) nichts, wenn er fagt, Mahr sei zuerft als Direktor 1771 in Wiener-Neuftadt aufgetreten. Von dort wurde er an das hof= u. haustheater des Fürsten Efterhagn berufen [Rapell= meister: Fosef Haydns. Im Sommer spielte er dort, im Winter in Preßburg. Bgl. siber ihn De Luca I, 2, S. 390 f. — Gallerie Teut-icher Schauspieler S. 252. — Burzbach 52, 143. — Goedeke 5, 347. — Teuber, Prager Theater 2, 47 ff.; das f. f. hofburgtheater G. 189 f.

190,31. Theophil Friedrich Lorenz, geb. 1750 zu Marienberg in Sachfen, deb. 1770, 1779 Fürftl. Thurn- u. Tarisfcher Schaufpieler in Regensburg, dann felbst Prinzipal, privatisiert später in Erfurt und Nürnberg. Berf. einer Reihe von Theaterschriften; s. Redens

Esbect, Buhnen-Leriton S. 418.

190,33. Sophie Körner, geb. 1751 in Bapreuth, beb. 1766 in Prag, wo fie ben Schaufpieler Körner heiratete. Teuber, Das Hofburgtheater, S. 190. — Reben-Esbed, Buhnenlegiton S. 348.

191,7. Klemms Luftfpiel war schon 1769 erschienen.

191,11 ff. Erftaufführungen: Das Braditat, am 21. April 1770; Das Bindband, am 17. Febr. 1770; Die Freunde ber Alten, 2. Juni 1770; Die Nebereilung (nach Fagans l'Etourderie) am 16. Juni 1770; Die Rabbala, am 17. Nov. 1770; Die Wittwe, am 1. Dez. 1770.

192,3. "Zumelicus ober hermanns Rache", nach Goeb. 4, 75 im J. 1770, nach Teuber, Das t. f. hofburgtheater S. 125 im J. 1774

gedruckt.

199,7. Der Stlavenhändler . . , a. d. Frz. des Chamfort. 192,12. Hans Ernst von Teubern, 1738—1801, sächs. Hofrat. — Seine korsische Erzählung "Dubois und Gioconda" erschien Leipzig u. Zullichau 1766 (1767). Ueber bas Berhaltnis von Stephanies

Drama zum Roman f. Schmids Parterr, S. 82 ff. 192,16. In dem einaktigen Pasquill: "Bier Narren in einer Person" wurde "die ganze hirnlose Absurdität der bekämpsten Richtung in grotester, aber auch unbarmherziger Beife gezeigt", berichtet Schlögl ("Bom Wiener Boltstheater", S. 100, Unm.) von bem außergewöhnlich seltenen Buchlein, bas (1770 bei Trattner in Klein-Octav, 38 S. erschienen) nur noch in zwei Eremplaren vorhanden ift.

192,20. "Die bedrängten Banfen", von Joseph Bernhard Belgel (Goed. 5, 311), ichon 1769 in Wien gedruckt, murden am 18. Januar 1771 jum erften Male in Leipzig gespielt. Bgl. Schmids Barterr, S. 316 ff.

192,25 ff. Döbbelin fpiete in diefem Jahre in Dangig, Konigs berg, Stralfund, Stettin und Berlin. — Bgl. über die Unfanger Thering (zuvor Wille genannt) u. Schutz sowie die ganze Truppe das "Sendschreiben an den Herausgeber des Parterrs über die Dobbeli-

nifche Gefellichaft", Parterr G. 325-387.

192,30 ff. Ueber Cajetan Schaumbergers Thatiafeit in Brunn vgl. D'Elvert S. 84 f. Auf drei Jahre hatte ihm das Gubernium die Theater-Unternehmung überlaffen. Indeffen bedten die Ginnahmen die beträchtlichen Musgaben nicht, jo daß Johannes Bohm die Bacht ihm abnahm und mit Kreugertomodien fich durchhalf.

193,10. Johann Chriftoph Rraufened, 1738-1799, Rammer-

registrator in Banreuth. Goeb. 4, 50.

Ueber Abbts Roburger Aufenthalt f. Schreiben über **193**,12. die Leipziger Buhne 2, 244 ff.

194,6. La partie de chasse de Henri IV., comédie en trois

actes et en prose; von Charles Collé (1709-1783).

194,11. "Balber", zum 1. Male in Leipzig von Rochs Truppe am 25. Sept. 1770 (Schmids Parterr S. 262f.), in Wehlar zuerst von Sepler am 15. Juli 1771 (Theaterchronik S. 42).

194,14. Die Strafenrauber, eine fom. Oper in dren Huff., Samburg u. Bremen, 1770. [nach Gans Bettleroper von Chrenfried Engel-

bert Buschmann, Kammersefretär in Stralsund].

194,16. Die Ueberfetjung von Linguets Bentragen jum fpan.

Theater erschien: Braunschweig 1769. Vers. s. 228, 33.
194,19. Johann Christian Boc 1724—1785, Theaterdichter bei Ackermanns Truppe seit 1772. — Die erste Sammlung "Für das beutsche Theater" ist bespr. im Parterr, S. 61—75.

194,25. Bod's "Barobie" ift laut Borrede ichon 1766 entftanden. 194,27. Karl Leopold Röllig (1761—1804), Berbefferer und Er-finder einiger Musikinstrumente; Correpetitor in Adermanns Truppe; fpater in Berlin und Bien; tomponierte außer der Oper "Clariffe, ober das unbekannte Dienstmädchen" hauptfächlich Lieder. - Fétis, Biogr. universelle des musiciens, 2ième éd. 1864, 7, 290. Burgbach, Biogr. Ler. 26, 235f. (bort weitere Litter.-Angaben).

194,28. Chriftian Benjamin Uber, Rgl. Juftigtommiffarius in Breslau, geb. 1746 bafelbft, tomponierte Rlaviersonaten und einige Operetten. Gerbers Tonfunftler-Lexifon 1792, 2, 693. - Neues Ton-

fünftler=Ler. 1814, 4, 409.

194,29. Johann Chriftian Frischmuth, geb. ju Schwabhausen 1741; Schaufpieler u. Mufiter; feit 1785 in Berlin, 1787 Rapellmeifter; geft. 1790. Gerbers Tontunftler-Leg. 1790, 1, 455. - Reues Tont. Ler. 1812, 1, 208. Gitners Quellen-Legiton 4, 85 f.

194,32. "Der hungerthurm in Pifa" erschien bereits "Lindau

und Chur 1769."

194,35. D. Müllers Ueberfetjung murbe von Roch gespielt.

195,1. Die Uebersetzung bes Mannheimer Buchhandlers Chr. Schwan (1783—1815) erschien 1768.

195,5. Rlaufings Sammlung ift von Schmid abfällig im Parterr

S. 117-130 befprochen.

195,13. Rarl Christian Heinrich Roft (1742—1798), Kunfthändler in Leipzig (nicht zu verwechseln mit bem oben genannten Joh. Chrift. Roft). "Das Landhaus" erschien 1773.

195,21. Die Legationsrätin Bint, eine Gönnerin von Michaelis, ließ ihre burgerliche Tragodie "Rallifte ober die fcone Bugende"

juerft am 16. August 1770 aufführen. — Uhbe, G. 182.

195,29ff. In Leipzig spielte Koch vom 3. April bis 29. Mai 1771 (Schmids Theaterchronit, S. 53—64). Auf seine Mißersolge beuten die Berfe in dem von Engel gedichteten Abschiedsprolog:

> "Er greift fich an, teilt neue Rollen aus, Qualt Komponift, Deforateur und Dichter, Juminiert mit einem Centuer Lichter Lagtäglich euer Schauspielhaus: Und niemand kommt hinein, und niemand geht hinaus..."

196,6. Es muß Juni ftatt Juli heißen. — Auf Diß Sara Sampson folgte ein Ballett: Die Abendstunde. — Ramlers Antrittsrede ist gedruckt in dem Büchlein v. Chr. Aug. Bertram: Neber die Kochische Schauspielergesellschaft 1772, S. 15 st. Ebendort (S. 17—110) ist Rochs Spielplan, mit manch fritischer Randgloffe versehen, abgedruckt. Bas Brachvogel S. 228ff., baraus mitteilt, ift unvollständig und wertlos. Bal. über Rochs Berliner Aufenthalt auch Schmids Theaterchronit 1772, S. 64ff.

196,9. Gin französischer Schauspieler Fierville hatte das Schuchische Theater in Besit und wollte, obischon sein Kontratt zu Ende ging, nicht weichen. — Planterchronit, S. 64f. — Plantide, S. 268f. 196,11. Ueber Hübler (Hiebler) vgl. Gallerie Teutscher Schau-

ipieler S. 111f.

196,17. Der Dorfbarbier wurde am 1. Auguft 1771 in Berlin mit außerorbentlichem Beifall gespielt. Bgl. Minor, Beiße S. 174. Die Erstaufführung ber neuen Bearbeitung hatte bereits am 18. April in Leipzig ftattgefunden.

196,32. Chriftian Gottlob Neefe, 1748-1798, gefeiert als Rom-ponist von Singspielen; Musikbirektor in Bonn, Beethovens Lehrer. Bgl. über ihn Mug. dtfc. Biogr. 23, 359 ff. (J. Fürstenau). — Gitners

Quellen-Legiton 7, 163 ff.

196,34. "Der dankbare Sohn", L. 1. A. querft am 29. Juni 1771. Die Befetjung ift mitgeteilt im Schreiben "Ueber Die Rochische Schaufpielergef." 1772, G. 42.

197,4. Sepler spielte nur bis jum 8. Januar in Silbesheim, begann in Osnabrück am 17. Januar und schloß dort am 28. Februar. Bgl. Schmids Theaterchronik S. 29—36.

197,10. Seyler führte nur noch dem Namen nach die Truppe; die geschäftliche und fünftlerische Leitung hatte in Sannover Ethof übernehmen muffen, um die bem finanziellen und funftlerischen Ruin fich bebenklich nähernde Truppe zu retten. Bgl. Uhbe, 187. In ber Theaterchronik, S. 46, endet die Anzeige von Seylers Aufführungen mit dem Ottober 1771; die letten Worte lauten: "Berr Seiler hat die Direttion nun gang Berrn Gathof überlaffen." Ethof leitete Die Truppe bis Enbe Ottober 1772.

197,12. Gotters Prolog v. 29. Juni ist abgebruckt in Schmibs Allm. b. beutsch. Mus. 1772, S. 94 ff., der Spilog v. 18. Sept. ebba.

S. 97 ff.

lleber den Aufenthalt der Truppe in Weimar val. Schmids Theaterchronit S. 45 ff. (wo ber 6. Ott. als Beginn der Borstellungen angegeben ist). — Uhbe, S. 190 ff. — Sodann Großmanns "Sendichreiben über bie Ethof'iche Schaufpielergefellichaft", das einen fritischen Ueberblid über die Aufführungen in Beimar vom Oft. 1771 bis jum 29. Mai 1772 giebt.

197,24. Adermanns Truppe fpielte in Braunschweig jum letten Male am 17. Sept. 1770. 1771 nur in Schleswig, Riel, Flensburg,

Hamburg. Likmann 2, 45.

Johann Frang hieronymus Brodmann, geb. 30. Gept. 1745 in Gras, in einer Jesuitenschule erzogen, barauf ein abenteuerliches Banderleben führend, begann 1762 als Mitglied der Bodenburgischen Truppe die Buhnenlaufbahn, heiratete die Tochter feines Brinzipals, kam 1766 nach Wien, zog barauf mit Bernardons Truppe bis 1771 umher. 1777 wurde er nach Wien berufen, wo seine Glanzzeit begann. Er ftarb am 12. April 1812. — Bgl. Gallerie Teutscher Schauspieler S. 35—38. — Schinks Zusätze u. Berichtigungen S. 27 bis 33. — Reichards Theater-Journal 1778, V, S. 54—60. Reben-Esbeck, Bühnenlerikon S. 72 f. — Burzbach, Biogr. Ler. 2 ,153. — Allg. btsch. Biogr. 3, 342. — Goedete 5, 336. — Litmann, Schröber 2, 105 ff. — Gloffys Fachkatalog S. 128, 387, 390. — Teuber, Das R. R. hofburgtheater. Ueber Brodmanns Aehnlichkeit mit Leffing vgl. Eva Königs Briefe, Hamburg, den 19. May 1771 und den 7. Juni 1771 sowie Lessings Brief: Braunschweig, den 28. May 1771.

198,8. Johann Friedrich Reinede, geb. 1747 zu Selmstedt, tam mit seiner Frau 1770 (nicht erst 1771; vgl. F. E. B. Meyer, Schröber 1, 211) zur Adermannschen Truppe, blieb bort bis zum 15. März 1777, ging dann zu Senler und Bondini. Er ftarb 1787 in Dresden. Bgl. Gallerie Teutscher Schauspieler S. 86. — Schinks Justhe und Berichtigungen S. 87 ff. — Annalen des Theaters 1789, Viertes Heft, S. 10 ff. — Meyer, Schröber 1, 293 f. (Diese Stelle meint Lihmann 2, 104; dort Drucksehler: 243). — Allg. Theater-Legiton, N. A. 6. Bd. S. 174. — Glossph Fachtatalog S. 118. — Blumner S. 294 ff. — Schute S. 379 f., 402 f. — Reinedes Frau,

Sonhie Benzig, ift in Seibelberg 1745 geb., gest. in Petersburg 1788.

198,18. Heinrich Ferdinand Möller, geb. 1745 zu Olbersborf in Schlesten, beb. 1760, betrat schon 1770 (nicht 71!) am 28. März bei Schröder die Bilhne (F. L. W. Meyer 1, 210), blieb dort dis zum 7. Nov. 1772, gehörte der Senlerschen Truppe an, wirkte als Regisseur am markgräfl. Theater zu Schwedt und starb in Kehrbellin am 27. Febr. 1798. Er ist ber bekannte Bersaffer bes "Grafen Balltron" u. a. Schauspiele. — Bgl. Erich Schmidt (Allg. btsch. Bioar. 22, 141 ff. u. Archiv f. Litt.-Gefch. 9, 189 ff). — M. v. Schröter, S. F. Möller, Differtat., Rostock 1890. — Goed. 4, 256. — Glossips Fachtatalog S. 116, 122.

198,16. Better starb 1772, nachdem er sich 1771 mit Dauers Schwester verheiratet hatte. — Meyer, Schröber 1, 263. — Neber Mad. Better f. Ligmann, Schröder 2, 103.

198,16. Johann Ernft Dauer, Bruder der Borigen, in Sildburghaufen geb., deb. 1768, kam später nach Wien ans Hofburgtheater (1779—1812). — Gallerie Teutscher Schauspieler S. 56. — Schinks Zusätz u. Berichtigungen S. 33 ff. — J. L. W. Meyer, Schröder Z. 2, S. 87. — Liymann, Schröder 2, 115. — Glossy Fachlatalog S. 128. — Reden-Esbect, Bührenleziton S. 106.

198,16. Abraham Labes, geb. 1730 in Stettin, geft. 1798 in Berlin. Seine Frau Anna Maria, geb. Fick (1734—1804) war von Leffing der Truppe empfohlen. Bgl. Annalen d. Theaters 4. Heft (1789),

S. 60. Meyer, Schröber 1, 204. Reben-Esbeck, a. a. D. S. 375. 198,18. Döbbelin fpielte in Leipzig vom 22. April bis 10. Mai . (Bgl. Schmids Parterr S. 836) sowie vom 6.—29. Oktober (Duellen 3. Gefch. Leipzigs 1, 490. Blumner S. 177 fagt: bis zum 10. Nov.). Ueber ben Aufenthalt in halle vgl. Parterr, S. 375—387.

Mad. Hohl tam aus Strafburg. Lgl. Schmids Theater-

chronif S. 172, 181 f.

198, 27. Reffel u. Frau maren bis Jan. 1771 bei Genler gewesen. 199,3. Eva Jlein, geb. am 24. Aug. 1752, fam mit acht Jahren ju Sebastianis Truppe nach Augsburg, heirathete 1768 in Mannheim ben Ballettmeifter Georg Paul Brochard. 1778 tam fie nach München. Bgl. Legband, Oberbayer. Archiv 51, 242.

199,3. Anton Suck, geb. 1744 in Eisenach, starb am 25. Aug. 1820 in München. Bgl. Legband a. a. D., S. 246 ss. 199,12. Franz Karl v. Hägelin, geb. 1735 in Freiburg i. B., Cenfor von 1771 bis 1805, geft. 18. Juni 1809. Bgl. De Luca I,

1, S. 165 f. - Teuber, Das hofburgtheater, S. 185 f. - Rarl Gloffn, Bur Geschichte ber Wiener Theatercensur, Jahrbuch ber Grill-

parger-Gefellichaft, 7. Jahrg.

199,17 f. Therefe Jaquet, geb. Weber (Die Urgroßmutter Urnethe), gest. am 27. Juni 1771, 48 3. alt. — Michael Lange, f. Ann. 190, 12. 199,22. Marie Anna Mita, geb. 1753 in Prag, gest. 1802. Bgl. Gallerie Teutscher Schauspieler, S. 232.

199,35. Der Stammbaum, querft aufgef .: 19. Jan. 71; Rlementine: 5. Juli 71; Der Minifter: 6. April 71; Abgenothigte Ginwilligung

(nach Merville): 5. Oft. 71.

200,6. Bgl. über Steigentesch Goebete 5, 313.

200,15 f. Sophie Francourt, Roman a. d. Frz. Wien 1768.

Darito, Erfp. i. e. Sandlg., Wien 1770, 8.

Johann Coler von Sternichut, Mitglied d. National-

theaters in Wien, geft. 1772. Goeb. 5, 347.

200,28. Der "Sausvater" wurde in Leffings Uebersetzung gespielt. 200,34 f. Genaue Nachrichten von benben R. R. Schaubuhnen. Bien 1772. — Klemm und Beufeld gaben heraus: Theaterfalender von Wien. Wien 1772-1774.

201,20. Gemeint ift ber Bringipal Anton Berger. Ge giebt baneben einen aus Breslau geburtigen Schaufpieler Joh. Gottlieb Berger.

201,22. Franz Spengler, geb. 1748 zu Montfort in Schwaben, beb. 1768, gest. 1796 in Prag. Seine 2. Frau, Karoline, geb. Gieraneck ftammte aus Dresben. Nach Spenglers Tobe heiratete fie ben fpateren Biener Soffchaufpieler Rarl Friedrich Rruger. Bgl. Gallerie Teutscher Schauspieler, S. 287 f. - Gloffps Fachtatalog, S. 118.

3. S. Fr. Muller nennt in feinen "Theatral-Reuigfeiten" den 29. September 1771 einen der mertwürdigften Tage bes Prager Theaters. An ihm wurde die lette Burleste — angeblich vor halb-

leeren Banten - gefvielt.

201,29. Beinrich Carl Seibt (1737-1806), Professor ber schönen Wiffenschaften an der Prager Universität, Gründer und Herausgeber der "Prager gelehrten Nachrichten" (deren Mitarbeiter J. Löpper war), war einer der ersten Borkämpfer für deutsche Sprache und Litte= ratur, fowie für modernere Beltanschammg in Prag. — Bgl. über

ihn Teuber, Gesch. d. Brag. Th., 2, 10 ff.
201,31. Johann Baptist Bergobzoom(er), geb. 9. Sept. 1742;
Buchdruder; Soldat; debutierte am 2. Oft. 1764 in Wien, 30g mit Bernardons Truppe umher, bis er 1771 (25. Oft.) in Prag eine fefte Stellung findet (Teuber 2, 6). 1774 ift er in Wien, 1782 als Direktor in Brunn, bann von 1791 wieder in Wien. Dort geft. am 12. 3an. 1804. Bgl. Gallerie Teutscher Schaufpieler, S. 17. Schinks Zusätze etc., S. 15 ff. — De Luca I, I, S. 24 ff., I, 2, S. 362 ff. — Goed. 5, 311. — Reden-Esbed, Bühnen-Lex. S. 44.

202,23, Auch in Leipzig gespielt: "Fayel aus bem Französischen bes herrn b'Arnaub, jum Behuf ber Leipziger Buhne, Leipzig ben Schwidert. 1771." Bgl. Parterr, S. 24-40.

202,29. Genler fpielte Gotters Gabriele be Bergy guerft am 13. Mug. 1771 in Benlar.

**203**,2, Ins Danische überfett von Bandal und 3mergius, Rovenbagen 1770.

203,2. Das Parterr, herausgegeben von Chriftian Beinrich Schmid, Dottor ber Rechte und Professor ber Dichttunft ju Gießen. Erfurt 1771. Berlegts Ernft August Gottlieb Grießbach. Widmung: Un Berrn Juftus Dofer, Fürftl. Donabrudifchen Juftigrath. [Gremplar ber Stadtbibliothet Leipzig].

203,6. Sonberbare aber gegründete Nachrichten von einigen Gefellschaften beutscher Schauspieler am Mayn, Ober- und Rieberrheine. o. D. [Frantfurt] und o. J. [1771]. (Eremplar in ber Stadtbibl. Roln.) S. M. Hofmann war Dottor der Medigin in Frankfurt a. M. geb. 1741.

203,9 ff. Frenmuthiges Raffegespräch zwoer jüdischer Buschauerinnen über den Juden Pintus, oder über den Geschmack eines gewiffen Parterrs, im Weinmonath 1771 [Berlin]. Bal. L. Geiger in d. 3tschrft. f. Gesch. d. Juden in Deutschland; Braunschweig 1890, 4, S. 46 ff.

203,18. Sentes erfte Frau war im Alter von etwa 24 Jahren am 27. Aug. 1770 in Beimar geftorben. Bgl. 3wentes Schreiben

über bie Leipziger Buhne 1770, G. 178.

203,21. Ueber Karoline Glifab. Sübler, geb. Steinbrecher, vgl. noch J. Chr. Brandes, Meine Lebensgeschichte 1, 209, 223 ff; 2, 71. -Magazin zur Geschichte bes btich. Theaters 1778, S. 87f.

203,24. Plumice S. 272, fagt, Roch fei schon 14. Sept. nach

Leipzig gereift.

203,28. Rebe am fechzigften Geburtstage bes Ronigs, ben 24. Januar 1772. Rarl Bilb. Ramlers Lyrifthe Gedichte. Berlin,

ben Chrift. Friedr. Boß 1772, S. 166 ff.
203,30 f. Ueber Löwe als Juden Pintus vgl. "Ueber die Kochische

Schauspielergesellschaft" 1772, S. 21 f. 203,34. Lies: Collé. S. Anm. 194, 6.

"Der Diamant" ift n. d. Franz. des Carmontelle (Louis

Carrogis, 1717-1806) gearbeitet.

204,2. Beißes "Armuth und Tugend" murde am 22. April und 1. Mai 1772 zum Besten der Armen in Berlin aufgeführt. Bgl. Blümide S. 273 u. die Berichtigung auf S. 387, 404. — Minor, Beiße, S. 125.

204,5f. "Ueber die Rochische Schaufpielergesellschaft. Aus Berlin an einen Freund. Berlin u. Leipzig. 1772." [80. Von Chriftian Muguft Bertram, 1751—1830.] Exempl. i. Berlin, Rgl. Bibl. — Brachvogel S. 235 zitiert Titel u. Jahreszahl falich. Allerdings ift die Borrede unterzeichnet: Berlin, den 3. Oct. 1771. — "Beantwortung des Schreibens über die Rochische Schausvielergefellschaft von einem Freund aus Salle an der Saale." 1771. Bal. Theaterdronif 1772, S. 196 ff.

204,10. 13. Ließ: Raber. — Gallerie Teutscher Schauspieler S. 184.

204,21. Sepler reifte ber Mad. Benfel entgegen und ließ fich in Ohmannstädt mit ihr trauen.

204,23. Josepha Beifin (Beiftin ?), aus Munchen geburtig, bei-ratete in Beimar ben — fpater zum Bioliniften an ber turf. Softapelle zu Mainz ernannten — Friedrich Karl Hellmuth. Sie ftarb in Mainz. Bgl. Reden-Esbeck, Bühnenleyiton S. 269. Hellmuth war 1744 in Wolfenbuttel geboren, gestorben am 24. Juli 1785 ju Schwedt.

204,28. Goebete 4, 202, Nr. 58. 204,29. S. Goth. Theaterfalender 1776, S. 70—76. 205,4. Gotters Trip., aufgeführt am 7. Jan. 1772 in Weimar, erschien zuerst im 8. Bde. der "Neuen Schauspiele. Aufgeführt in den K. K. Theatern zu Wien" (1773). Bgl. R. Schlösser, Fr. Wilh. Gotter, f. Leben u. s. Werke. Theatergeschichtl. Forschungen 10, 195.

205,6. Bgl. dazu Ligmann 2, 58ff.

205,10 f. Joh. Chrift. Bod ift fcmerlich ber Berf. ber unter bem Bfeudorinm Anton Fregenburg erschienenen beiden Schreiben "Ueber bie hamburgische Buhne", hamburg, Berlin u. Leipzig 1771, barauf weift Litmann 2, 117 gegenüber Uhbes Annahme (Schnorrs Archiv 8, 205) hin.

205,15. Klunge verließ die Truppe schon am 7. Dez. 1771. S.

Meger, Schröder 2, 2, S. 87.

205,25. Bentrage jum Parterr bes herrn Doct. und Brof. Schmidts in Biegen nebft einigen Unmertungen über die Dobbelinifche Schauspielergesellschaft. Frankfurt u. Leipzig, 1771. [Berf.: G. Contius, geb. zu Baugen 1750, Cand. der Theologie.] Grempl. der Hamb. Stadtbibliothet.

205,25 f. Joh. Jost Anton vom Hagen. Die Logen, Berlin 1772. 8°. 205,29 f. Theatralisches Wochenblatt. Breslau 1774. [Hrsg. v. Rarl Konrad Streit, Sefretar bei ber Rriegs- u. Domanenkammer zu Breslau; vgl. Meufel, Das gelehrte Teutschland, 5. Ausg., 7. 8d. 1798, 6. 695].

206,1 f. Ueber bas Enbe bes frangofifchen Burgtheaters vgl. 166ff. - Am 27. Febr. 1772 fand die lette Borstellung statt: Golbonis "Bourru bienfaisant" und Bourfaults "Mercure galant" murden gespielt.

206,9. Nach Teubers Darftellung (S. 187) murbe Signor Bareje icon 1771 am 1. Oft. als Direttor eingesetzt u. am 12. Oft. feierlich vorgestellt. — Bgl. zu der Neugestaltung auch Blassacks Chronit S. 24. 206,16. Göttinger Musenalmanach 1773, S. 153 sp.

Dominik Jaug, geb. 1739 (1737?) in Brag, blieb in Wien bis 1793.

206,21. Sternschüt hatte am 17. Febr. 1770 beb. u. ftarb am

4. Mug. 1772.

206,21. Maria Anna Defraine (geb. 1759), fpatere Frau Schut,

spielte bis 1822.

206,25 ff. Erste Aufführung: Leichtsinn und gutes Berg 13. Juni 1772; Osmonde & Aug. 1772; Darf man feine Frau lieben? 13. Jan. 1772. — "Osmonde" wurde in Weimar am 24. Ott. 1772 gespielt, vgl. Wielands Brief an Gebler v. 2. Nov. 72 (Auswahl benkwürdiger Briefe von Chr. Di. Bieland, hrsg. v. Ludw. Wieland, Wien 1815, 2. 10f.).

207,1, Ließ: Silly. Bgl. über Franz Frhrn. v. Gugler Goed. 5, 313. Franz Freiherr v. Otterwolf, Reg. Aat in Wien. Goed. 5, 315. 207.2. 207,3. Chriftoph Edler von Regler, R. R. Soffongipift.

Goed. 5, 315.

207.8. Dramatische Unterhaltungen eines R. R. Offiziers. Wien 1772.

207,17. Joseph v. Pauersbach; Sefretär in Wien. — Goed. 5, 315. 207,22. Neue Schauspiele. Aufgeführt in den Kais. Königt. Theatern ju Wien. Bregburg u. Leipzig 1771-1775. - Bis 1772 erschienen brei Banbe. - Goebete 4, 69 ff.

207,25. Genaue Rachrichten von benden R. R. Schaubuhnen. Bien 1772-1773. - Theatral-Neuigfeiten. Bien, in ber von Ghe-

lenschen Buchhandlung 1773.

207,29 ff. Bgl. über die vom Oberftburggrafen Fürften v. Fürftenberg eingesetzte Theaterzenfur u. die neue Berwaltung Teubers Gesch. d. Prag. Theaters 1, 316 ff.; 2, 18 ff.

207,34. Joseph Unton Chrift, geb. in Wien 5. Juni 1744, be= trat 1765 bei Ilgeners Truppe in Salzburg die Buhne, fam nach langerer Banderzeit 1777 gu Dobbelin nach Berlin, 1778 nach Sam= burg, 1783 nach Petersburg, später nach Mainz, Prag, Leipzig, Dresden, wo er am 25. März 1828 starb. — Bgl. Galleric Teutscher Schauspieler S. 53. — Reden-Esbect, Bühnenleriton S. 92. — Gloffps Fachtatalog S. 123.

208,2. Karl Franz Benisch, geb. 1745 zu Wien (nach andern ju Brag), fam 1773 ju Roch, ging bann nach Breslau gur Baferichen Truppe, und ftarb in Potsbam am 13. Dez. 1776. Bgl. Gallerie Teutscher Schauspieler S. 108 ff. — Allg. btich. Biogr. 11, 750

(3. Rurfchner). - Goedete 5, 347.

208,6 f. Raroline Gieraned, in erfter Che mit Senifch, in zweiter mit Frang Spengler (f. Anm. 201, 22), in dritter mit R. F. Krüger

verheiratet.

208,11. Bermutlich dieselbe Schrift, die Teuber, Prag. Theat. 1, S. 318 anführt, ohne ben namen bes Berfaffers ju nennen: "Ueber das Prager Theater, Prag, in der Mangoldischen Buchhandlung 1773."

208,13. Ueber Grager Theaterverhältniffe vgl. Anton Schloffar, Inneröfterreichisches Stadtleben vor hundert Jahren, Wien 1877, S. 21—80, wo jedoch von dem hier genannten nichts erwähnt wird. Das gleiche gilt von Schlossars Aussa. Jur Geschichte des Grazer Theaters i. achtzehnten Ihdt." Desterreichische Kultur: und Litteratur: bilber, Wien 1879, G. 97 ff.

Johann Gottlieb Schummel (1748-1813), Lehrer in Magdeburg, Prof. am Glifabethanum in Breslau, verf. Luftfpiele und

Erzählungen. Goed. 4, 215.

209,12. Sans Karl Beinrich v. Trautschen (1730-1812), Offizier, verf. eine Reihe von Luft- und Trauerspielen. Goedete, 4, 244.

209,30. Lies: Poinfinet [1735-1769].

209,32. Johann André, 1741-1799, feit 1775 Direttor des Döbbelinischen Orchesters in Berlin, bann Kapellmeister in Offenbach. Goedefe 5, 372.

209,34. Joh. Beinr. Faber, ftarb 1791 in Maing, überfette Jahr für

Jahr Operetten und Luftspiele a. d. Frang. - Goed. 5, 250 f.

210,8. The aterchronick, herausgegeben von Christian Heinrich Schmid, Doctorn ber Rechte, und Prosession ber Beredsankeit und Bichtkunft. Gießen, Im Kriegerischen Bertag 1772. — Bespr. im Magazin z. Gesch. d. Ditch. Theaters 1773, S. 167—198.

210,28. Joh. Philipp Müller, geb. 1745 in Braunschweig, war bei Schröber von Oftern 1769 bis 10. März 1770 und von 1771 bis

jum 3. Nov. 1772 gemefen.

210,31. Gottlieb Lebrecht Gödel, hatte in Chemnit das Lyceum besucht, betrat 1772 junächst bei Jigener in Stralsund die Bühne, und fand Anstellungen in Lübeck, Berlin, Dresden, Schwerin, Neustrelig. — Reden-Esbeck, Bühnenlexikon S. 212.

210,35f. "Antritteompliment" (Potsbam 22. Febr. 1773), "Abschiedscompliment" (ebda. 28. März), beide gespr. v. Mad. Koch, verf. v. Knebel, sind abgedr. im Alm. d. dtsch. Nus. 1774, S. 17, 18.

211,27. Friedrich Brückel, geb. 1756 in Wien, deb. 1770. Bgl. Gallerie Teutscher Schauspieler S. 38. — Reden: Ebeck, Buhnen-

lexiton, S. 75.

212,5 f. Erste Aufsührung der Alceste: 28. Mai 1773. Bgl. darüber Teutscher Merkur 1773. 2. Bd., S. 306. — Die Briese an einen Freund (F. H. Gacobi) über das deutsche Singspiel Alceste stehen im Merkur 1773, 1. Bd., S. 34 sp., 228 sp. — Weitere Litteraturangaben s. Goedeke 4, 202 f.

212,18. Die Bahl des Serkules, zuerst aufgef. am 3. Sept. 1778 (Geburtstag Carl Augusts). Egl. Ttsch. Merkur 3. Bb., 1773, S. 127ff.

**212**,21. Friedrich Silbebrand v. Einfiedel (1750—1828). — Goed. 4, 263.

212,34. Elfride. Erfte Aufführung: 4. Sept. 1773.

213,27. Joseph Weidmann, geb. in Wien 1742, wurde 1757 in Brünn bei Brunian Schauspieler; kam nach längerer Manderzeit — Salzburg, Prag, Linz, Graz — 1778 (31. März) ans Wiener Nationaltheater; starb am 16. Sept. 1810. — Gallerie Teutscher Schauspieler S. 254 f. Murzbach, Biogr. Lex. 53, 267. — Teuber, Das Burgtheater, S. 191.

213,29. Almanach bes Theaters in Wien.

213,35 f. Erste Aufführung der "bestraften Neugierde": 2. Jan. 1773 (die Befehung ist mitgeteilt im Alm. des Disch. Theaters, Wien 1774), des "Tadlers nach der Mode": 6. Febr. 1773 (Besehung ebenda).

214,15. "Frau Marjanbel, ober die natürliche Jauberen" etschien im 9. Bb. der "Neuen Schaufpiele. Aufgef. in den K. K. Theatern zu Wien" (1774). Erste Aufführung: 9. Ott. 1773.

214,18. Heufelds Hamlet-Bearbeitung, vuerst aufgeführt am 16. Jan. 1773, erschien 1773 im 7. Bde. ber erwähnten "Neuen Schauspiele". 214,19. "Nicht alles ist Gold, was glänzt" (nach Francesco Albergati Capacellis II saggio amico) wurde zuerst am 30. Jan. 1773 gespielt. Bgl. Alm. d. Theat. i. Wien, 1774.

214,23. Der neue Beiberfeind und die schöne Judinn. Aufgef. am 13. Febr. 1773. Gedruckt im 6. Bbe. der "Neuen Schauspiele . . . "

214,26f. Berf. ber "ländlichen Sochzeitsfefte" [3wischenspiel aus Shafespeares Sommernachtstraums ift Chr. Hieron. Moll. Die Rollenbesehung der ersten Aufführg. (20. Febr. 1773), sowie Inhaltsangabe enthält ber Alman. b. Thaters in Wien, 1774.

214,28 f. Antoine François Prévost (1697—1763) gab von

1733-40 die Zeitschrift "Le Pour et le Contre" heraus.

Schach Suffein, ein Urbild ohne Nachbild, ober bas rebende Schooghundchen. Gin bialogiertes Marchen in 3 Aufg. -Grste Auff.: 10. Juli 1773. Bgl. Alm. b. Theat., Wien 1774. — Gebr. im 7. Bb. ber "Neuen Schauspiele . . ."

"3mo Königinnen ober Bettftreit weiblicher Freund= schaft", heroisch. Drama nach Claude Joseph Dorat (1734-80) war

fcon 1772 in Bien erfchienen.

214,30. Paul Beibmann (1746-1810, nicht zu verwechseln mit Joseph Beidmann, s. Ann. 213,27), ist nur der Berfasser (zuerst aufgef. 28. Aug. 1773). "Der Großmüthige" (aufgef. 20. Nov. 1773) ist ein Lustspiel des brandenburg. Canzleyrathes Fried. Bilh. Betel (1738-1800).

214,34 f. Johann Andre Bufendorfs Lftfp. a. d. Frz. bes Cailhava

b'Eftandour murbe am 11. Sept. 1773 zuerft gefpielt.

215,2. Fanny ober die gludliche Wiedervereinigung (zuerft gefp. am 13. Nov. 1773) ift nach Dorats "Le Repentir heureux" gearbeitet. 215,3 f. "Die Post, ober die Frau als Rurier", von Lucas Boogers (fo!) wurde zuerst am 4. Dez. 1773 gespielt. 1751—1835 mar Arst. Goedeke 5, 316.

215,10. Die luftigen Abentheuer an ber Bienn. Wien 1772.

Goed. 5, 311.

"Die junge Griechin", Litip. i. 3 A., n. b. Frang. bes 215.12. Abbe de Boifenon, von Conrad Steigentesch, aufgef. 21. Nov. 1772, war schon 1771 erschienen. Schmid führt ben Druck a. d. 3. 1773 im 5. Bbe. ber "Neuen Schaufpiele . . ." an.

215,13. Otterwolfs Ueberfetjung mar unter bem Titel "Der

Freund der ganzen Welt" schon 1772 erschienen.
215,26f. Koch führte den Götz zum ersten Male am 12. April
1774 auf. Bgl. R. M. Werner, Goethe-Jahrbuch 2, 87—100. Schröder fpielte ihn jum erften Male am 24. Dft. 1774. Bal. Frit Binter, die erfte Aufführung bes "Got von Berlichingen" in Samburg, Litmanns Theatergeschichtl. Forschungen 2, 1-59. - Litmann, Schröder 2, 137ff.

215,32. Minor, Beiße G. 183 fagt, Baumer habe die Steinelfche

Farce hervorgesucht.

216,3. Joh. August Chriftoph Roch, Direttor ber Opera buffa gu Botsbam. geb. in Zerbft. — Gerbers Tontunftler-Lexifon 1790, 1, 741. 216,7 f. Schwans zweibandige Sammlung von "Romischen Opern

für die Churpfälzische beutsche Schaubühne" mar 1771 erschienen. 216,10. Die Gunft der Fürften. Gin Trauerfpiel in 5 Aufg. n. Effer von Bants, Broote, Jones und Ralph. Aufgef. in Wien am 19. Cept. 1873. Bgl. Alm. d. Theat. in Wien, 1774.

hiernach ift Unm. 2 auf G. 226 in Schlöffers Gotter-

Biographie zu berichtigen.

Magazin zur Geschichte bes Deutschen Theaters. 216,22. Grites [u. einziges] Stud. Hrsg. von Joh. Jost Anton vom Sagen. Salle, ben Johann Jacob Curt, 1773. [Grempl. i. d. Großherzogl. Bibl.

216,24. Ueber einige Schönheiten ber Emilia Galotti; an herrn Friedr. Wilhelm Gotter, Archivarius zu Gotha. Leipzig, ben Johann Gottfried Müllern, 1773. [Grempl. d. Univ. Bibl. Göttingen].

216,34f. Um 6. Mai 1774 brannten Schloß und Theater nieder.

217,5. Bgl. die mit diesem Zeitpunkt einsehende "Geschichte des Gothaischen Gostheaters" (1775-1779) von R. Sobermann (Litmanns Theatergeschichtl. Forsch., Bd. 9), Hamburg 1894.

217,7. Nach Ausweis ber Standgelbrechnungen (Quellen 3. Befch. Leipzigs 1, 490) fpielte Genler vom 29. Sept. - 16. Oft. 1774 in Bafers Bube, bagegen vom 18. April bis 26. Mai 1775, fowie vom 18. Sept. bis 15. Oft. 1775 im Romödienhause. Nach Blumner S. 183 fpielte Sepler auch 1774 schon vom 18. Oft. bis 4. Nov. in Rochs Schaufpielhaus. Blumners Angaben werden bestätigt durch Ethofs handschriftl. Repertoire (Theatergeschichtl. Forsch. 9,144).

217,12. Guftav Friedr. Wilh. Großmann, geb. 1746 in Berlin, wurde Buchhalter, bann Gefretar bei bem preuß. Refibenten v. Jung in Danzig; 1774 betrat er auf einer Reife nach Gotha die Buhne, wurde fpater Pringipal einer eigenen Truppe, mit der er im weftl. Norddeutschland umherzog. Er starb in Hannover am 20. Mai 1796. - Allg. dtich. Biogr. 9, 752ff. (Jof. Kürschner). - Goedete 4, 254f.

217,20. Raroline Sophie Auguste Bartmann, geb. 1751 (1752) in Gotha, in erfter Che mit einem Berrn Flittner vermählt, ward mit 17 Jahren schon Witwe -- als Mutter zweier Rinder, beren cines die fpater berühmte Friederite Bethmann-Ungelmann (geb. rate bie pater betignite geractete fie ben Schauspielbireftor Groß-mann und starb 1784 in Bonn. Bgl. K. G. Meffel, Karoline Großmann, eine biogr. Sfizze, Göttingen 1784. — "An Berrn Großmann, Bon bessen Gheliebste, gebohrne Flittner, am 30. Nov. 1777", Bärstechers Taschenbuch f. Schauspieler u. Schauspielliebhaber 1779,
S. XXIX. — Allg. btsch. Biogr. 9, 753 (Kürschner).

217,30. Cocq de village von Favart.

218,2. In der neuen Faffung wurde "Die Dorfgala" zuerst am 9. Dez. 1774 in Gotha gespielt.

218,4. Unter bem Titel "Die falfchen Entbedungen" am 19. Aug. 1774 zuerst aufgeführt.

218,5. Schröder hatte ichon 1773 am 26. Juni Anna Chriftina Sart, eine Deutschruffin (geb. 1755 in Betersburg), geheiratet. Naheres f. Litmann, Schröder 2, 82ff.

218.6. Borchers verließ die Truppe am 21. Jan. 1774.

218,9, Joseph Boheim, geb. 1750 in Prag, tam 1779 gur Schröberschen Truppe, spater ein brauchbarer Schauspieler in Masers Gefellschaft (Breslau) und in Berlin. Er ftarb 1811. - Gallerie Teutscher Schauspieler S. 21 f. - F. L. M. Meyer, Schröber 1, 156. - Reden-Esbect, Buhnenleriton, S. 60f.

218,10. Die Aufenthalts-Zeiten ber Ackermannschen Truppe in Schleswig hat Lihmann, Schröber 2, 98, Anm. 1 jufammengestellt.

218.20. Etwas Dramaturgisches. Einige stiegende Rhapsobien zur Nachlese aus den Archiven der Ersahrung. Erstes Packet. 1774. — Berf. ist nach Liymanns Annahme (2, 117) zweisellos Joh. Chr. Bod und nicht Bod u. Claudius.

218,23. Allgemeines Wochenblatt zur Ehre der Lektür. 4 Theile, 1774—1775 [vom 7. April 1774 bis 30. März 1775]. Dagegen: Recension ber in bem allgem. Wochenblatt enthaltenen Briefe über bie

Samb. Schaubühne. Samburg 1775.

218,26. Döbbelin spielte 1774 zweimal in Leipzig, vom 18. April bis 22. Mai u. vom 26. Sept. bis 16. Oft.

219.1 f. "Die Groberung von Magdeburg" wird meift bem Prof.

Schummel (Unm. 209, 12) allein zugeschrieben.

219,11. Angiolini, Tostaner von Geburt, wurde aus Turin nach Bien berufen, als Silverding zeitweilig Wien verließ. Bon 1766 bis 1774 hielt sich dann Angiolini am Petersburger Sofe auf. — Teuber, Burgtheater, S. 112. 219,21. Ueber frangösische u. italien. Uebersetungen von Geblers

Studen f. De Luca I, 1, S. 141. — Goeb. 4, 75.

219,23. Der redliche Bauer, und großmuthige Jude, ober ber glückliche Jahrtag. Litip. i. 3 Aufz. — Bgl. Goed. 5, 315. — Nach Müllers Angabe (Gesch. u. Tagbuch der Wiener Bühne S. 109) war Joseph v. Pauersbach niemals Marionetten-Direktor, sonbern birigierte nur etliche Male zu feinem Bergnugen Marionetten.

219,25. Der Findling, überf. v. ? Etwa bas Luftspiel Carl

v. Marinellis "Das Findelfind", Wien 1775?

219,29. Johann Friedrich Repner (1745-1820), Bibliothetar i. Biener-Reuftadt. - Der Beftindier (nach Cumberland) wurde 1774 gespielt. Die Horatier (nach Corneille) und "Die Unbekannte" (nach Moore) in bemfelben Jahre auch gebruckt.

219,33. Siftorifch-fritische Theaterchronif von Wien, eine Wochenschrift [vom Mai 1774 bis April 1775]. Verf.: Christian Sieronym. v. Moll, geb. 1750, Theaterdirektor in Preßburg. — Goeb. 5, 310.

220,1. Carl Edler von Marinelli, geb. 1744 ju Bien; fpater gemeinfam mit Menninger Direktor; Erbauer u. Leiter bes Leopoldstäbter Theaters; gest. 28. Jan. 1803. — Burzbach, Biogr. Lex. 16, 446. — Goedeke 5, 316. — Glossys Katalog der Wiener Ausstellung S. 46, 47, 57, 84.

220,6. Joseph Bodenburg, geb. 1748 in Pregburg, geft. 1788 in

Rönigsberg.

220,6. Josef Gottfried Schimann, geb. 18. Febr. 1745 in Graz, beb. 1764 bei Sebastiani in Linz, seit 1773 in Prag, wo er am 8. Febr. 1784 starb. — Gallerie Teutscher Schauspieler S. 200. — Goedete 5, 348 (bort weitere Sinweife).

220,7. Maximilian Scholg, geb. 1744 in Prag, beb. bei Rurg, jog dann mit Tillys Truppe umher; 1775 heiratete er die Tochter feines Prinzipals Edmunda Tilly; Regiffeur in Breslau, ftarb um 1800. 220,8. Geschichte ber Abtischen Entreprise eines beutschen Schauipieles in Solland. Reichards Theater : Journal 1777, 2, S. 127 bis 139.

220,12. Nach F. Raab, J. F. v. Rurz S. 181, übernahm Rurz schon

im Januar 1772 die beutsche Komodie in Barfchau.

220,14. Karoline Schuch, Witme Frang Schuch bes j.

220,17. Karl David Actermann, geb. 1751 zu Ruland in Sachsen, ging 1772 zum Theater, dem er bis 1800 treu blieb. Darauf übernahm er in Danzig eine Bierbrauerei. Seine erste Frau, Dlle. Springer, ftarb im erften Jahre ber Che. — Gallerie Teutscher

Schaufvieler G. 8.

220.21. Johann Noufeul, ein Runftler, über ben die Urteile schwanten. Bedeutender als er mar aber zweifellos feine Frau, Rofalie Noufeul, geb. 1750 in Graz, gest. 1804 in Bien. Beide waren vom Juni 1774 bis März 1776 in München, später teils in Hannover, teils in Wien. — Gallerie Teutscher Schauspieler S. 169f. — Schinks Bufate u. Berichtigungen S. 73-87 enthalten ein begeistertes Lob beiber Chegatten [ber Borname bes Mannes lautet bort: Joseph]. - Legband, Oberbayer. Archiv 51, S. 167 u. 241. - Blaffact,

Chronit 48, 62, 106. — Gloffis Fachtatalog S. 402. 220,32. Ueber den Theaterfrieg zwischen Resselrobe und Marchand f. E. Mengel S. 332ff. — Bgl. Bertrams Beitrag zur Gefch. d. dtfch.

Theaters 1775, S. 22f.

221,2. Ludwig Fronhofer, Lehrer an der Hauptschile bei U. E. Frau. Bgl. über fein Drama "Mathilde" sowie über die gleichzeitige dramatische Litteratur in München Legband a. a. D., S. 257 ff.

221,9 f. Anton Matthias Spridmann (1749-1833), Hofrat Prof. in Munfter. "Die Bildbiebe" (gedr. 1774) find gemein-

schaftlich mit Stuhle gedichtet. — Goedete 4, 254.
221,17. Chriftoph Ludwig Seipp, geb. 1747 zu Worms, stud. in Jena, ging jur Buhne und jog mit Abbis Truppe umber (Erlangen, Ansbach, Gera, Straßburg, hier nähere Beziehungen zu Goethe und S. L. Wagner). 1772 zu Wahr nach Citerhäzy, sobann als Regisseur ans Kärntnerthortheater, 1777 wieder zu Wahr. Er starb 1793. — Bgl. Goth. Theater-Ral. 1794, Nefrolog von Karl Gruber von Grubenfels. — Seipp verf. u. a. einen "König Lear", den "um der außerordentlichen Frechheit willen" Schmid im Teutschen Mertur 1775, 8. St., S. 274 f. anzeigt, worauf Seipp erwidert ebda., 7. St., S. 94 ff. Teuber, Prager Theater 2, 57 f. - Goedete 5, 349. - & Beiger, Versuche u. Vorträge 1890, S. 203 f.

221,18. "Ueber Göt von Berlichingen. Eine bramaturgische Abhandlung. Leipzig in der Bengandschen Buchhandlung 1774." [Grempl.: Univ.Bibl. Göttingen]. Besprechungen dieser Abhandl. f.

bei Goed. 4, 648.

221,25. Erste Aufführung in Berlin: B. Nov. 1774. Die Besetung teilt Brachvogel 1, 250 mit. Erste Aufführung in hamburg: 23. Aug. 1774, f. Ligmann, Schröber 2, 136.

Unmerfungen übers Theater nebit angehangtem überfehten Stud Chatefpears. Leipzig in ber Benganbichen Buchhandlung

1774. Bal. Goed. 4, 311.

222,16. David Chriftoph Sephold (1747-1804), Professor in Jena u. Tübingen. Goed. 4, 218. - Die Ueberfetung ber Alceste erfchien in Leipzig.

Johann Rarl Begel (1747-1819), eine Beit lana in 222,26.

Bien Theaterbichter. Goebete 5, 351.

222.33. "Miß Obre, oder die gerettete Unichuld, a. d. Engl.

[v. Karl Chrift. Beinr. Roft]. 222,84. Gedanten, die Borftellung der Alceste, Gin deutsches ernsthaftes Singlpiel, betrestenb. [Bon Ernst Coristoph Drepker 1784 bis 1779; Kapellbirektor des Fürsten Fürstenberg; 1774 Kammermufitus in Raffel. Frantfurt u. Leipzig, 1774. Ueber Dregler f. Gitners Quellen-Ler. 3, 251 f. 223,1. Ueber die beutsche fomische Oper, nebst einem Anhange

eines freundschaftlichen Briefes über die mufikalische Boefie.

burg 1774. — Ueber Reichardt f. Allg. D. Biogr. 27, 629 ff.

223,5. Das "Theatralische Wochenblatt" (vom 30. Aug. 1774 bis 28. April 1775 erschienen) wurde nicht von Bubbers, Bode und Claudius versaßt. Schmid berichtigt sich selber (s. S. 226, 34) im Anshluß an die im 20. Stück des "Theatr. Bochenbl." veröffentlichte Ugl. bagu Litmann, Echröber 2, 118.

223,30. Kochs Bildnis, von Geyfer gestochen, steht vor dem 18. Bb. der "Neuen Bibl. d. schön. Wiss."
224,25. Agl. Beitrag jur Geschichte des deutschen Theaters 1775,

S. 27 ff.

225.3. Das Gemalbe Unton Graffs, bas Ethof in weißer Beutelperücke, rotem Sammetrock und Spitsenjabot darstellt, befindet sich jeht in der Herzogl. Gemälbegalerie zu Gotha. Ueber weitere Por-träts f. Neden-Esbeck, Bühnenlex., S. 148 f. — Uhde, Eshof, S. 281 f.

225,5. Ueber die erfte Aufführung der Ariadne auf Naros finden sich widersprechende Angaben: Chr. Aug. Bertram, Beitr. 3. Gesch, b. btsch. Theaters 1775, S. 31 nenut den 27. Juli 1774, R. Hobbermann (Theatergefch. Forfch. 9, 145) ben 27. Jan. 1775, R. Schlöffer (Theatergesch. Forsch. 13, 72) ben 21. Jan. 75.

Erste Aufführung: Gotha, den 10. Jebr. 1775. Erste Aufführung: Gotha, den 1. Mai 1775. Agl. Beis

trag z. Gefch. d. dtfch. Theaters S. 31.

225,81 ff. Die "Untundigung" im Theatr. Bochenbl. (17. Ctud v. 8. Marg 1775) bruct Ligmann 2, 144 ff. ab. — Bgl. zu bem Samburger Preisausschreiben weiterhin Goebeke 4, 318. — G. Sierke, Kritische Streifzüge, Braunschweig 1881, S. 1-23.

226,9. "Die Gunft ber Fürsten" war zuerft am 28. Juli 1773 in hamburg gespielt. Bgl. Litzuann, Schröber 2, 182 f.

Der Theatermaler Zimmermann mar mit Ritolini aus 226,18.

Braunschweig gefommen. 226,18. "Auszug und Auftritte des Schaufpiels: Got von Berlichingen mit ber eifernen Sand, vom Berrn D. Gothe in funf

Aufzügen. Wie es auf bem Samburgischen beutschen Theater aufgeführt wird, gum leichteren Berftandniffe ber Bufchauer. Samburg

1774. Gedruckt beg J. J. C. Bobe." Abgedr. bei F. Winter, Theatergesch. Forschungen 2, 28 ff. 226,20. Georg Friedrich Lampe, geb. 1744 in Wolfenbüttel; Rorrepetitor in Schröders Truppe, hernach Sanger, verließ Samburg im Jan. 1788, wandte sich nach Schwedt und Düsseldorf. Er starb bald nach 1800. — Gerbers Tonkünstler «Lexikon 1790, 1, 779. — Reues Tonkünstler «Lexikon 1828, 8, 166. — Fétis, Biographie universelle des musiciens, 2. Aust. 1863, 5, 188.

226,22. Johann Schwanberg(er), geb. 1787 in Bolfenbüttel; Kapellmeister in Braunschweig; gest. 1804. Gerbers Lont.-Lexiton 1792, 2, 479 f. - Neues Tonfunftler-Ler. 1814, 4, 164 f.

226,26. Verfasser: Joh. Christoph Unger (1747—1809), Prof. ber

Physit au Altona. Goed. 4, 256. 226,34. S. oben Unm. 223,5.

227,2. Lies: Paridom Brantpott. 227,7 f. "Benn fie bose seyn konnten, thaten sie es wohl", seit

1774 im Spielplan der Truppe.

227,30. Lies: Seeau. — Joseph Anton Graf von Seeau, geb. 10. Sept. 1713 zu Linz; seit 1758 Intendant der Hof-Wusst und Spettakel, übernahm 1772 die deutsche Schaubschne als Privatunterenehmen, 1778 "als Entreprise" mit churfürstlichem Zuschuß; er starb am 25. Mars 1799. - Bgl. Legband a. a. D., G. 142 ff.

Johann Baptift Dieger, aus Mugsburg geburtig, hatte die juriftische Laufbahn aufgegeben und fich erfolgreich ber Bebung bes beutschen Schauspiels gewibmet. Er ftarb, nachbem er Sahrzehnte lang Schaufpieler gewesen mar, als Notar. - Legband a. a. D.,

S. 158 ff., 222 ff.

227,33 f. "Darius, ein Trauerspiel in einem Aufzuge von Joseph Balentin Eblem von Speckner, bes S. R. R. churbaierfchen wirkl. Regierungsrathe ju Burghaufen und Canbrichter ju Schrobenhaufen. München, gedruckt ben Franz Joseph Thuille. 1775." — Bgl. Legband a. a. O., S. 273 f.

227,35 f. Ueber Josephis Aufenthalt in Duffelborf val. [Chr. Aug. Bertram Beitrag g. Gesch. bes btich. Theaters 1775, G. 22 ff.

Johann Beinrich Bofenberg, geb. um 1745 ju Sannover; Schaufpieler bei Senler, Josephi, Großmann, Bondini, Setonda; gest. 1828. Gallerie Teutscher Schauspieler, S. 25. — Reden-Esbect, Bühnenlezikon S. 61 f. — Goedeke 5, 391. — Glosspiz Fachkatalog, S. 295.

228,5. Bal. Beitrag gur Geschichte bes Deutschen Theaters 1776, S. 62 f.

228,6. J. F. Jüngling, später selbst Prinzipal im Holsteinischen. 1778 entsagte er dem Theaterleben und soll Bierbrauer in Lübeck geworden fein.

228,12 f. Berfaffer ber "Wildbiebe" find Spridmann und ber

Abvotat Stühle in Osnabrud.

228,16. Bgl. Beitrag jur Gefch. b. btfch. Theaters 1776, S. 6, 19.

Blümner S. 183. 228,18. Die "Theatralischen Neuigkeiten" im Ttsch. Merkur beginnen im Febr. 1775 (2. Stück, S. 176 ff.) und ziehen sich durch jedes Stück bis zum Dezember 1775.

William Shatespeares Schauspiele. Reue Ausgabe.

Bürich 1775—1777, 12 Bbe.
228,30 f. Nach Schmids "Anweisung der vornehmsten Bücher in allen Theilen der Dichtkunft", Leipzig 1781, S. 483 hat Jacharia 1770 bie Uedersesung geliefert, während Gärtner im "Beitrag zum spanischen Theater" 1771 die von Jachariä ausgelassenn Zwischenspiele nachholte.

## Inhaltsverzeichnis.

```
Machen 193.
                                          Agnese, die neue 177, 179.
Albbt, K. Fr., Schauspieldirektor

96, 139, 158, 178, 178, 179,

183, 193, 220
                                          Agrippina 22
                                          Uhnenftolz auf bem Lande 220.
                                          Aft (Name) 20
  -, feine Frau 158, 173, 178, 179.
                                          Alceste (Thiemich) 26.
Abend im Walde, der 217.
                                          — in Hamburg 26.
— (Quiftorp) 65.
Abendständchen, das 80.
Abentheuer an der Wien 215.
                                          - (Wieland) 212, 220, 221, 222.
Acht Grofchen zur handlaterne
                                                    f. auch Allkestis.
                                          Alexander 26, 43, 90
    210.
Alfestis (Guripides) 222
                                          Almanach bes Theaters 218.
                                          Altenburg 109, 183, 224.
Altona 58, 113, 114, 125, 129.
               150, 151, 158,
181, 182, 183,
194, 197.
                                          Alzimire 169.
        165,
189,
                                          Mizire (Stüve) 44, 58.
— (Gottschedin) 53, 68, 65, 123.
Amalia 162, 164, 181.
—, Sophie
               Charlotte, f. Frau
    111, 160, 225.
                                          Amberg, Joh. Jaf. 106, 113, 120, 125, 126, 129, 193.
-, Caroline Dorothea, f. Tochter
                                            , f. Frau 106, 125, 129.
    126, 182, 189, 197, 226.
-, Charlotte, f. Tochter 182, 197,
                                          Amintas 19.
    226.
                                          Amphitruo 35.
Actermann, Rarl Dav., Schaus
                                          Amors Guckfaften 208
                                          André, Joh. <u>209, 216, 220.</u>
Angiolini <u>161, 219.</u>
Anhalt, f. Bernburg.
    fpieler 220.
 -, f. Frau, geb. Springer 220.
Actrice, die neue 151.
Addison 46, 49, 60, 128.
                                          Anmerkungen, zwo, zum Prophe-
Abel des Bergens 227.
                                              ten von Böhmischbroba 103.
Abelheid von Siegmar 219.
                                          Anna, Raiferin von Rugland 54,
Aldonis 150.
                                              60.
Afflisio, Ginseppe b'
                          168,
                                  180.
                                          Annaberg 158.
                                          Ansbach 193.
    189.
Agamemnon 135.
                                          Antigone 143.
Agis 77.
                                          -, überf. v. Opig 19.
```

Antiove 207. Antusch, Schauspieler 73, 76, 96, 98, 100, 111. —, Ulrite, f. Frau <u>73,</u> 76, 96, <u>98,</u> 100, 111.

— (bie zweite) 143.
Untwort auf ein Senbichreiben eines Hamburgers 227 Apelt (Appelt), Schauspieler 199, 206 Apfeldieb 186, 202. Apollo unter ben hirten 189. Apotheke, die 196. April, der erfte 109. Araignon 170. Arete 222 Arglistige, der 153. Ariadne auf Naros 225. Aristophanes 80 Aristoteles 59, 68, 164. Arlequin sauvage 168. Armide 161. Arminius <u>187</u>. Arnaud 202. Arnold 174. Arnold und Guftav 202. Arzte, die 78. Uft, 3. Chr. 128. Atalanta 65. Atreus 84, 161, 176. Aufzüge (Scenen) 20. Augsburg 15, 87, 190. Auguft II. von Sachsen 96. Aulhorn, Joh. Abam 125. Aulich, Sänger 102. Aulularia 17 Aurelius 71, 159. Aurora 204. Auftern, die 72. Uprenhoff, Cornel. v. 159, 172, 192, 207. Ayrer, Jacob 17. Baden 208, 219. Badnertruppe 180. Ball, der 191. Ballet 59, 65, 70, 136, 158, 179, 204. Bamberg 119.

Band, das 75. Banife 25. - (Grimm) <u>72, 141.</u> Banks 164. Barbaruffa und Zaphire 134. Baron 162 Barth, Caspar 16. Barthe 212 Bafel 16, 139, <u>181.</u> Basilio und Quiteria 161. Bastiari 27. Batterie, die große 192. Baucis und Philemon 143. Bauer aus dem Gebirge 168. Bauer, der faule 81. Bauer, der redliche 219. Bauernjunge, der verpfändete 80. Baumer, Anm. <u>215, 32.</u> Baufe, 3. F. <u>84, 187.</u> Bauvin <u>71, 216.</u> Bayern <u>152, 204.</u> Bayreuth 193, 215, 221. Beantwortungen auf bas Schreiben an Serrn K. in 3. 104. Beaumarchais 194, 200, 221. Beaumont 153, 185. Beck, J. F. 36. Becker 186. Bebenklichkeit, bie ungegrundete 195. Befreiung von Theben 149. Behrmann, G. 43, 44, 65 f. Beichte eines chriftl. Komödian= ten an Gott (Uhlich) 107. Beitrag 3. deutschen Theater (Weiße) 130. Beitrag 3. Geschichte ber beutfchen Schaubühne 220. Beiträge 3. ban. Theater 87. Beiträge 3. Siftorie und Auf= nahme des Theaters 97. Beiträge z. Parterr 205. Belagerung v. Belgrad 38. Belagerung von Calais 158. Beleuchtung ber nöthigen Borfichtigfeiteregeln 210. Belloy <u>151, 162, 202.</u> Beluftigungen, theatralische (Rfeffel) 153, 162, 170, 194, 222.

Benda 225. Bender, Frhr. v. 178, 180. Berenice 43. Bergedorf 174. Berger, Anton 140, 158, 173, 201. Berger 173. Bergobzoomer, J. B. 201, 219, Berlin 49, 55, 67, 70, 78, 88, 91 97, 109, 116, 125, 137, 149 161, 167, 168, 169, 185, 192, 196, 203, 204, 210, 212, 215, 216, 217, 221, 224. Bernardon, der breißigjahr. Abcschütz 111. — im Tollhause 1111. -, bertaletutifche Großmogul 111. -, die Prinzessin Pumphia und Hanswurft der inrann. Tartar-Rulifan 112. Bernburg 49. Bernigeroth 51. Bertram, Chr. Aug. v. 204. Bertuch, Frd. Justin 210, 217, 223, 225. Besuch, der 169. Betschwester, die 77, 195, 210. Bettler, der 202. Bettleroper 194. Bibiena 113. Bibliothet ber fconen Biffenschaften 123, 127, 132, 134, 140, 148, 152, 185. deutsche (Klot) 189 Biehl, Charl. Dor. 170. Bierling 106. Bindband, das 191. Biron, Herzog von Kurland 60. Bischofswerda 51. Bittner, Demoif. 220. Blaise le Savetier 131. Blüher, Demoif. 125. Bluthochzeit, die parisifche 77. Bob, Franz Jos. 148, 149. Bod, Joh. Eprissian 194, 2 206, 218, 228, (226), 227. 202, Bod im Prozeffe, der 75.

Bocksbeutel, f. Bootesbeutel. Bocksbeutel auf bem Lande 80. Bode, Joh. Joach. 150, 209, 218, 223, 226. Bodenburg, Joseph 220. Bodmer (f. auch Schweizer) 112, 134, 137, 140, 176, 185, 194, ef, Joh. Michael 138, 145, 165, 166, 181. Boef, , Sophie Elifabeth, geb. Schulz (f. b.), f. Frau 109, 121, 122, 165, 181. Böheim, Jos. 218. Böhm, Schaufpieler 193, 201. Böhmen 35. Boissn 87, 177. Bonice (Penice) 30. Boogers, L. 215. Bootesbeutel, der 63, 69, 80. Borchers. Dav. 145, 165, 218, 224 Bord, Cafp. Wilh. v. 66, 70. Bortenftein, S. 69, 80. Borosini 44, 93. Böschin, Demoif. 181. Bofenberg, Joh. Beinr. 228 Bourru bienfaisant 209, 227. Brahm, Morits v. 190, 192, 199, 202.Bramarbas (Holberg) 65. -, Either Charl., geb. Roch 146, 167, 172, 181, 189, 225, Braunschweig <u>32</u>, <u>40</u>, <u>43</u>, <u>47</u>, <u>82</u>, 87, 93, 104, 105, 116, 126, 183, 189, 197, 205, 206, 213, 218, 226. —, Herzog Ferdinand v. 182. —, Herzog Ludw. Rudolf v. 48. Braut, die 153. Braut in Trauer, die 128. Bräutigam, der unglückliche 207, 219.

Brawe, J. W. v. 127, 176.

Breithaupt, R. Th. 132, 134.

Bremer Beitrage 75, 77. Brenner, Anton Jacob 113, 135. -, Therefe, f. Frau 113. Brenner, verh. Forfter, f. b. —, ihre Schwester 38. Breslau 23, 36, 63, 86, 89, 109, 114, 122, 146, 178, 179, 194, 201, 205. Breffand, F. C. 26, 31, 42, 43. Bretting 98. Brettinger 79, 143. Bregner 186, 202. Briefe, Die neuefte Litter. betreffend 131, 134, 137, 140, 149, 153. Briefe über bie Ginführung bes englischen Geschmads 184. über bie öfterreichische Litteratur 172. Briefe über bie Wiener Schau-buhne 172. Briefwechsel zweener Deutschen 227.Britannicus 43. Brochard, Eva, geb. Jlein 199, 220. Brockmann, F. K. 198, 226. —, Therefe, geb. Bodenburg 179. Bruck, Joh. Anton 48, 68, 70, 73, 98, 101, 102, 118, 124, 150, 211. Brückel 211, 224. Brücher, §. G. 7, 100 f., 106, 116 f., 122, 124, 125, 130, 144, 157, 170, 202, 211, 224 78f., 74, 78, 89, 92, 100, 109, 118, 115, 122, 124, 157, 224.

Brüber, die (Cumberland) 195. — (Romanus) 115, 136, 164. — (Weiße) 196. — (Young) 150. -, die unähnlichen 199. Bruens 81. Brühl, Graf 48, 62, 96. Brunian, J. J. v. 136, 220. Brunius, Joh. S. 35. Brüni 36, 47, 99, 114, 136, 185,  $192, \overline{201}$ Brunner, Mag. 215.

— (Boltaire) 26, 43, 82, Bubbers, Ab. Siegm. 63, 80, 109, 163, 223, 226. Buben: und Weiberfrieg 111. Buchner, G. S., f. Roch. Buchenröber 180 Buffentheater (f. auch Sanswurft) 29. Bühne ohne Dach 14, 46. Bürger, ber reiche 177. Bürgerliches Trauerspiel 86, 115, 119, 128, 161, 170, 175, 200. Burgioni 140 Surfesten 17, 24, 41, 44, 52, 61, 84, 85, 90, 101, 105 f., 121, 133, 136, 138, 140, 141, 142, 146, 168, 193, 216, 220. Burlin 138. Bufiris (Doung) 128. Buftelli 188. Cahufae 87. Cailhava 214. Cajus Fabricius 43. Calandra 113. Canzacchi 44. Capacelli 214. Carbenio und Celinbe 21. Carolus Stuarbus 21. Căfar 90. Casparson (Caspersohn) 170, 175, Cato (Abdison) 46, 49, 128. Cato, der sterbende 43, 45, 61, 68, 101, 195, Cato, ber verschnittene 72. Cauffinus 21. Celestina 16. Cenie 108, 144. Ceres 212. Chalier 195, Chamfort 162. Charaftere, vollkommene 137. Charlottenburg 203. Chaffiron 112 Chérusques, les 71, 216. Chevaliers (Rollen) 46, 89, 109, 142, 208, 213.

Brutus (Brawe) 176, 190,

| Chiari 186.                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chore 185                                                                                       |
| Chöre 185.<br>Christ, Jos. Anton 207, 213.                                                      |
| Chriftus der mahre Messias 17.                                                                  |
| Cibber 192.                                                                                     |
| Giover 192.                                                                                     |
| Cicero 134.                                                                                     |
| Cib, überf. v. Lange 48, 69.                                                                    |
| — überf. v. Greflinger 20, 87.                                                                  |
| -, zweiter Teil, überf. v. Bennit                                                               |
| 43.                                                                                             |
| Cinna, überf. v. Führer 43.                                                                     |
| - überf. p. e. Begninschäfer 37.                                                                |
| —, überf. v. e. Pegnitschäfer <u>87</u> , <u>88, 90, 92</u> .                                   |
| Islamine 144                                                                                    |
| Claudius 218, 228, 226.<br>Clavigo 221, 226, 228.                                               |
| Glavias 201 200 200                                                                             |
| Grand 1 221, 220, 220.                                                                          |
| Clementine (Gebler) 200, 219.                                                                   |
| — (Schrader) 181.<br>— (Wittenberg) 218.                                                        |
| — (Wittenberg) 218.                                                                             |
| — von Porretta <u>134</u> , <u>135</u> .                                                        |
| Cleve 224.                                                                                      |
| Clitia 97.                                                                                      |
| Clodius 156, 170.                                                                               |
| Cocq de village 217.                                                                            |
| Codrus 127, 134, 141, 188, 198.                                                                 |
| Coffen 102.                                                                                     |
|                                                                                                 |
| Collé 153, 203.                                                                                 |
| Colman 150, 185.                                                                                |
| Colombine 64, 85, 93, 111, 133,                                                                 |
| 142.                                                                                            |
| Comédie larmoyante, f. rühren=                                                                  |
| bes Luftspiel.                                                                                  |
| Congreve 128, 153, 195.                                                                         |
| Kanting 205                                                                                     |
| Corneille, Pierre 22, 23, 26, 37, 43, 44, 68, 87, 97.                                           |
| 43 44 68 87 97                                                                                  |
| —, Thomas 62.                                                                                   |
| Cornelia, überf. v. der Gottschedin                                                             |
| 44 CO                                                                                           |
| 44, 60.                                                                                         |
| Courtifan 23, 24.                                                                               |
| Crebillon 205.                                                                                  |
| Erispin 40, 55, 91, 129, 199.                                                                   |
| Crispin 40, 55, 91, 129, 199. — als Arzt 129.                                                   |
| — als Vater 119, 136.                                                                           |
| Crispins Leichenbegangnis 81.                                                                   |
| Crispus 149.                                                                                    |
| Croneat, R. F. v. 99, 108f. 113.                                                                |
| 127, 134, 135, 138, 141, 149,                                                                   |
| Grispus 149. Gronegf, 3: 3: v. 99, 108f. 113, 127, 134, 185, 138, 141, 149, 164, 184, 194, 202. |
|                                                                                                 |
|                                                                                                 |

```
Cumberland 195, 209, 219, 222.
Curioni 117
Cymbeline 209.
Dame, die bürgerliche 148.
Damon 82.
Dampiere 195.
Dänemart, König v. 49.
Danzig 33, 65, 66, 68, 79, 81, 92,
93, 100, 119, 120, 125, 126, 167, 168, 174, 176, 220.
Dapfine (Memm) 169.
— (Dpik) 19.
Darf man feine Frau lieben 206.
Darius (Pitschel) 65.
-- (Spectner) 227.
Dauer, Joh. Ernft 198.
David 209.
Dedefind, C. Chr. 26.
défauts copiés, les 109.
Defraine, Demoif. 206.
—, Fr. Alb. 99, 108.
 –, seine Frau 108.
Deflamation 39, 40, 45, 56, 57, 67, 85, 106, 107, 110, 123, 127, 132, 138, 143, 150, 160, 165, 166, 167, 170, 173, 215.
Deforationen 36, 59, 91, 95, 100,
111, 136, 154 ff., 178, 192, 226.
De la Chausse, j. Lachaussee.
De la Font 81.
De la Lande 21.
De la Noue 218, 222.
Deliste 87, 90
Delmenhorft 105.
Demetrius 98.
Demokrit 66, 90, 96.
Denner, d. a., L. A. 27, 31.
     —, b. j. 31.
     -, Demoif., f. Spiegelberg.
Deschamps 46.
Deserteur, der 183, 202.
Deserteur aus Kindesliebe 214.
Destouches 45, 60, 65, 78, 86, 112, 119, 123, 179, 216.
Detharding 60, 65, 69.
Deutalion u. Pyrrha 81.
Deutschen, die 213.
Deutschfrangos, ber 60.
```

| Devil to pay 102, 128,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Devil to pay 102, 128.<br>Diamant 208.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Diderot <u>135</u> , <u>153</u> , <u>167</u> , <u>200</u> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dido 74, 136.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Diederich, f. Dietrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Diego und Leonore 226.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dienstmädchen, bas gelehrte 227.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Diestau, v. 103.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dietria, J. R. 79, 81, 92, 107, 163,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2000eun, R. Eh. 85, 90, 917., 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 117, 122, 126, 144, 160, 167, 160, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 100, 110, 114, 110, 110, 101,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 101 105 100, 101, 101, 101, 102,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 206 208 210 218 214 206,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 218 219 223 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dienstmädden, das gelehrte 227.<br>Diestau, v. 103.<br>Dietrich, S. K. 79, 81, 92, 107, 163.<br>Döbbelin, K. Th. 83, 90, 91 f., 111.<br>117 f., 122, 126, 144, 160, 167.<br>168, 170, 174, 175, 178, 181,<br>183, 185, 186, 187, 191, 192,<br>194, 195, 198, 202, 204, 205,<br>206, 208, 210, 213, 214, 216,<br>218, 219, 223, 224.<br>—, f. Frau, geb. Schulz 92, 160,                                                                                                                                            |
| —, f. Frau, geb. Schulz 92, 160,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -, Caroline Magimiliane, f. Toch=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ter 126, 175.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| —, f. Sohn 175.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dobler, Karl Aug. 147, 182, 197, 221, 228,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 221, 228,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -, Chriftiane, geb. Ilgener, f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frau 147, 181, 197, 221.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| —, Chriftiane, geb. Figener, f.<br>Frau 147, 181, 197, 221.<br>Doctor Fauft 198.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Domenique 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Don Juan 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Don Quirote 161.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dorat 214.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Doribarbier 131, 196,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dorfdeputirten, die 204.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dorfgala, die 218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dorfjunter, der poetische <u>58, 65,</u> 66, 172, 206.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dornrose, die geliebte 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dorseus 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| vorjeus 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Carala 2 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Douglas 218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| b'Ozincourt 210.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| b'Ozincourt 210.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| d'Ozincourt 210.<br>Drama (Name) 20.<br>Dramaturgie, Hamb. 163 f., 168.<br>Dramaturgie, Kanb. 163 f., 168.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| d'Ozincourt 210.<br>Drama (Name) 20.<br>Dramaturgie, Hamb. 163 f., 168.<br>Dramaturgie, Kanb. 163 f., 168.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| d'Ozincourt 210.<br>Drama (Name) 20.<br>Dramaturgie, Hamb. 163 f., 168.<br>Dramaturgie, Kanb. 163 f., 168.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| d'Ozincourt 210.<br>Drama (Name) 20.<br>Dramaturgie, Hamb. 163 f., 168.<br>Dramaturgie, Kanb. 163 f., 168.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| d'Ozincourt 210.<br>Drama (Name) 20.<br>Dramaturgie, Hamb. 163 f., 168.<br>Dramaturgie, Kanb. 163 f., 168.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| d'Ozincourt 210.<br>Drama (Name) 20.<br>Dramaturgie, Hamb. 163 f., 168.<br>Dramaturgie, Kanb. 163 f., 168.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b'Ogincourt 210. Trama (Name) 20. Tramaturgie, Hand 163 f., 168. Tramaturgie, Hand 218. Tramaturgifches Etwas 218. Tramaturgifches 218. |
| b'Ozincourt 210.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

```
Dryden <u>115, 128, 185.</u>
Dubois und Gioconda 192.
Dubos 114.
Duell, bas 180.
Dufresny 68, 69, 222,
Durazzo, Jacob Graf 100, 111,
142, 147.
Dusch 164.
Düffeldorf 126, 194, 228.
Cbeling 177.
Eckenberg, Karl v. 49.
Edelfnabe, der 222, 226.
Ebelmann in ber Stadt 48.
Eduard der Dritte 84, 130, 180. Eduard und Eleonore 149.
Chefrau, die eifersüchtige 84, 150.
-, die verftorbene 202.
-, die gärtliche 171.
Chemann, ber argwöhnische 112.
-, der aufgebrachte 185.
-, der blinde 91, 96, 179.
-, der leichtsinnige 195.
Gichstätt 37.
Giferfucht, die feltfame 227.
Giferfüchtige, ber 222.
Gigenfinnige, ber 219.
Gingange (Szenen) 22
Einnahme 150, 171, 195.
Ginfiedel, v. 212.
Ginfiedler 137.
Ginfpruch, ber 208.
Ginwilligung, die abgenötigte 200.
- wider Willen 177.
Gifenach 193.
Gitelin 178.

    Ethof, Ronrad
    8, 57, 79 f., 108,

    120, 124, 125, 138, 144, 145,

    151, 165, 181, 182, 209, 225,

    228.
-, f. Frau, geb. Spiegelberg <u>56</u>, 66, 79 f., 109, 124, 151.
Gleftra (Bodmer) 137.
— (Schlegel) 83, 136.
- (Steinbrüchel) 143.
Clenfon, Julius 25, 27 f., 47.
-, Sophie, f. Frau (fpatere Saad:
    Hofmann) 28, 30, 32, 33, 37,
    39, 41, 47.
```

Elenfon, Rarl Ferdinand, ihr Sohn 82, <u>93</u>. Ratharina Susanna, ihre Tochter, f. Müller. -, Friedrich Wilhelm, ihr Sohn 99. deffen Frau Monike geb. Rurz 99. -, ... (Schwefter von Katharina Sufanna) f. Sad. -, Tochter von Karl Ferdinand. f. Neuhof. Elfride (Bertuch) 212. (Mason) 128. Glife 75. Elmenhorst, H. 27. Glvire 227. Elysium 189. Emilia Galotti 209, 216. Emilie (Brahm) 192. - (Breiner) 202. Engel, Joh. Jak. 196, 203, 222 Schaufpieler Engelmaner, <u>178, 183, 218</u> —, f. Frau 174, 178, 218. Engelschall 147. "Englisches Theater" 185, 195, <u>216.</u> Englische Litteratur 115. Entdeckung, die 195. Enterbte, der 209. Entführung, die (Brandes) 136. — (Mad. Henfel) 207. Grlangen 193. Epicharis 22. Epilog 197. Graft 139. Erfurt 118, 173, 193, 198, 221. Grinnerungen, freymuthige 190. -, freundschaftliche, an die Rochische Schauspieler = Gesellschaft 158. Erler, Schaufpieler 56, 94. -, f. Frau geb. Berger 56. Ermahnung des Beleuchters an den Sandlaternenmacher 210. Ermunterungen 82. Erntefranz, ber 196, 211. Groberung von Magdeburg 219 Eschenburg, J. J. 161, 170, 171, 183, <u>205</u>, 216, <u>228</u>.

Effer (f. Graf Effer) 164. Esterhazy, Graf 100. Esther 170 Ettinger, Schauspieler 174, 183. Etwas, Dramaturgisches 218. Etwas, poetisches 103. Etwas zum Lachen im Fasching 152.Etwas für bie beutsche Buhne 209. Eugenie 194. Gulenberg, Mad. 174. Eunuchus 15. Guripides <u>54, 143, 212, 222.</u> Evafathel und Schnudi <u>152.</u> Evander und Alcimna 139. Extemporierte Romodie (Stea= reiffpiel) 11, 14, 15, 24, 28, 41, 52, 58, 64, 74, 76, 96, 111, 116, 121, 126, 127, 140, 141, 147, 148, 180, 189, 192, 193, <u>201</u>. Faber, Joh. Heinr. 209. Fabrizius, Schaufpieler 41, 124, 125, 129. Fagan 81, 191. Falte, der 87. Familie, die 90. Familie auf dem Lande, die 189, 207. Fanny 215. Farcen 68, 69, 78, 90, 119, 147, 176, 191, 215. Farces 15. Farguhar 184, 185, 191. Käsch 154 Fastnachtspiele 13 ff., 17, 19. -, geistliche 17. Fastnachtspieler 12, 18 f., 15. Fatime 193. Favart, Charles <u>90, 162, 172,</u> 188, <u>195</u>. —, Marie Justine 166. Fanel 202 Feenmärchen 👊. Feinde, die verföhnten 170. Felbrich, Cordelia 158, 165, 168, 178. Feldin, Mad. (Belten?) 35.

Felicitas (die beständige Mutter) 21. Feuersbrunft, die 215. Feuerwedel ber Benus 111. Findling, der 219. Fleischer 87. Fletcher <u>153,</u> 185. Flittner, Mad., verh. Großmann, geb. Hartmann 217. Folgen der Großmuth und Redlichkeit 133 Fontenelle 119. Förster, J. G. 32, 37 f., 45, 58. -, f. Frau, geb. Brenner 88. Frant, Fr. 208. Frankfurt a. M. <u>32, 33, 50, 75,</u> 106, 109, 126, 142, 152, 193, 198, 216, 220. Franz I. 75, 151. Franzose zu London, der <u>87</u>. Französische Litteratur 20. Französische Truppe 147. Frau, die franke 87, 195. als Courier, die 215. — Mariandel 214. — ohne Mann, die 216, 227 wie man fie felten findet 191. Frauenschule, die neueste 192. Frauenzimmerliebling 162. Freiburg 198. Freigeist (Brawe) 127, 176. (Leffing) 90, 115, 210. Freimund 195. Frenesleben 134. Fremde, der 189. Freudenspiel 20. Freuden-Trauerspiel 20. Freund, der mahre 172, 214. Freunde der Alten, die 191. -, die zween 200. Freundschaft auf der Probe 176, 198. Freyberg 97, 138, 183. Freyenburg 205. Freywald 173. Friedrich v. Tockenburg 137. Frischmuth, Joh. Christ. 194. Fronhofer, Ludw. 221.

Fuchs, Gtl. 80 f., 82. führer, v. 48. Furchtsame, ber (Safner) 152. - (Uhlich) <mark>81.</mark> Fürstenberg, Fürst v. 207. Füselier 👊. Gabriele de Vergy 202. Gage, f. Gehalt. Galeerenstlave, der 2, 57. Gantner, Ant. 116, 121, 124, 125, 129, 130, 135, 143, 199, 213. -, f. Frau geb. Rainer 58, 121, 124, 129 Garbrecht, Schauspieler 107, 165, 168, 178, <u>181</u>. -, f. Frau 107, 165, 168, 178.

Garberobe 36, 43, 58, 59, 60, 61, 62, 70, 91, 95, 100, 118, 124, 125, 130, 186, 141, 156, 158, 163, 178, 224, 225. Garrid 185, 186. Gärtner, R. Chr. 75, 78, 228. Gärtnermädchen 178. Gay 194. Gebler, Tobias Frhr. v. 189, 191, 199, 206, 215, 219. Geburtstag, der (Heufeld) 160. – (Sprickmann) 228. Gedanken, unfere, über das Brager Theater 220. -, vernünftige, über ben Buftand der Rochischen Buhne 118. -, zufällige 135. Gegenschilderung, f. Schildereien. Behalt ber Schaufpieler 64, 130, 151. Geheimnisvolle, der 83, 98, 139, 149.Geiftliche Romödie, f. Romödie. Geiftlichen auf dem Lande, Die 72 f., <u>75, 78, 80.</u> Geißler, Ant. <u>25, 86.</u> Beizige, ber 80. Gelehrte, ber junge 82, 112. Gellert, Chr. F. 75, 77 f., 87, 99, 112, 184, 195, 210. Gellius 134.

Fruchtbringende Gefellschaft 18.

Georg II. von England 94, 105, 181. **Gera <u>40, 64, 99.</u>** Gerftenberg, <u>S</u>. W. v. <u>153, 175,</u> **22**5. Geschichte (Afte) 15. Geschichte des herrn B. S., f. Folgen ber Großmuth. Beschichte des deutschen Theaters Geschwifter in Taurien 44, 54, 136. Gefet ber Diana 150. Gespenft, das 208 —, das verliebte 22 — mit der Trommel, das 60, 140. Gefprächspiel 20. Gegner, Salom. 139, 149. Genfer 223, 225. Ghelen, Leop. v. 100. Gibeoniter 21. Bieraned, f. Senisch u. Roch. Bifete, Rif. Dietr. 81. Glaubit, Frhr. v. 68. Gleditsch, Buchholr. 100. Gleim, Joh. Wilh. Lubw. 78, 135, **1**62. Gluck 184. Blud in ber Ginbilbung, bas Glückwunsch (Bobs an Prehaufer) 148.Göbel, Gottl. Lebr. 210. Goethe 215, 221. Goldoni 57, 149, 170, 171, 192, 204, 209, 216, 219, Goldsmith 218. Görde (b. Lüneburg) 94, 105. Gotha 134, 217, 224, 225. Gothland 31 Gotter, Fr. Wilh. 134, 197, 202, 205, 206, 209, 212, 214, 216, 217, 225. Götter, Selben und Wieland 221 Göttingen 88, 165, 186 (Facult.). Gottlieb, Joh. Chrph. 141. -, Maria Anna, geb. Theiner, f. Frau 151.

16

Gottscheb 15, 17, 30, 42, 43, 45 ff., 49, 50, 53, 54, 59 fr., 61 fr., 63, 65, 71, 72, 77, 78, 101, 103, 118, 131, 134, 135, 153, 195.

— Deutsche Schaubühne, zweiter Seil 18 64 in Sitter Seil 18 Teil 59, 61, dritter Teil 65, erster Teil 68, vierter Teil 71, fünfter Teil 74, fechfter Teil 77. —, Beyträge 69. -, Nöthiger Vorrath 123, 134, 153Gottschedin 44, 49, 52, 53, 60, 63, 65, 68, 69, 71, 74, 77, 103, 108, 128, 160. Got von Berlichingen 215, 219, 221, 226. Gouvernante 140. Gize, Joh. Melchior 185 f. Graf Essex 43, 62, 65, 74, 96, 164. Graf v. Olsbach 176, 179, 212. Graf Unholb 135. Graf Widham 222, 226. Grafen Sohenwald, die 207. Graff, Anton 84, 225. Graffigny, Frau v. 108, 154. Gräfin Fregenhof 200, 219. Grafin Tarnow, die 199. Grandison 185 Graz 119, 123, 132, 174, 198, 208. Grazien, die 87. Greflinger ("Greßlingen"), G. 20. Greifswald 106. Greuze 222. Griechin, die junge 215. Grimm, Fr. Melch. v. 72, 141 Großmann, Fr. Wilh. 209, 215, 216, 217, 224. Großmuth für Großmuth 175. Großmuth und Tugend 220. Großmüthige, der 214. Grote, Ernst Joach. v. 55. Grünberg 204. Gründler, Chr. 34, 40. -, f. Witme 40. -, s. Tochter 27, 40, 52, Graphius, A. 20 ff., 23. Guarini <u>18, 19.</u> Gugler, v. 206. Bunft ber Fürften, Die 216, 226.

Günther, Friedrich 166, 181. Güftrom 105. **S**aag 220 Baack, J. Rafp. 28, 30 f. —, f. Frau, f. unter Glenson. Hafner, Phil. 148, 152. Bagelin, F. R. v. 199. Hagen, J. J. A. vom 205, 216. Sagestolz, ber 195, 212, 214. Salberftadt 208. Salle 79, 114, 123, 198, 216. Hallmann, Joh. Chr. 22 f. 141, 144, 145, 150, 158, 162 168, 170, 183, 185, 202, 163, 166 171, 174, 177, 186, 188 192, 195, 205, 213, 216, 221, 223, 225, 227. Bamburgifche Dramaturgie 168 f., 168.Samlet 214. Sammel, ber verftedte 69. Sandlaterne zur Beleuchtung 210. Handlungen (Afte) 20. Bangleuchter, die bezauberten 148. Sannchen 207. - und Lutas 171 Bannover 55, 71, 82, 145, 165, 171, 181, 182, 188, 197. - (Land) 71. Hans Sachs, f. Sachs. Sanschen und Gretchen 215. Banswurft 26, 30, 34, 35, 36, 50 116, 129 f., 71, 85, 135, 160, 168, 178. -, f. auch Sarlefin, Courtifan, Bickelharing, Crispin, Panta-Ion. Säring, v. 168, 199, 206. Sarletin 27, 30, 31, 50 f., 64, 75, 93, 111, 114, 137, 138, 140, 143

Harlekin Hulla 95.

Barlefing Beirat 187.

Bartmann, Mad. 98, 122. , ihre Tochter 98, 122. Bartmann, Demoif., fpatere Mab. Großmann 217. -, ihre Schwester 217. Saffe, J. A. B. 3, 166. Haftin (Rolombine) 93. Sağtarl, G. R. <u>36,</u> 38. Sauptmann, Rath. 76, 85, 100. , ihr Cohn, f. Suber. Saurtmann, ber weibliche 105. Bauptfäge (Afte) 20. Baupt= und Staatsaftionen 24, 28, 38, 41, 49, 58. Hausfranzöfin 58, 74. Haushälterin, Die 144. Haushaltung nach der Mode 160. Hausplage, die 192. Sausvater 146, 158, 165, 200, 218 Hauteroche 105. Havertamp, Demoif. 221, 228. -, b. j. <u>221, 228</u> Beermann, Gottl., Ephr. 188, 204, 217. Beirath, die bürgerliche 169. -, die heimliche 185. burchs Loos 105. -, die ungleiche 71. - burch Wechfelbriefe 90. - wider die Mode 169. Beife, Demoif., verh. Bellmuth 204. Hetuba 143. Bellmuth, Sanger 197, 204. -, Mab. 225. Sempel, Gottl. Lubm. 166, 192, 224. Henisch, R. 208, 224. -, Rarol., geb. Gieraneck 208, 211. Bente, Chrift. Gottl. 152, 203, **224**. -, f. erfte Frau, geb. Neumann 203 -, 2. Frau, geb. Schick 203, 211, Henneberg (Thur.) 106. Bennet, v. 201.

Benrici 38, 43. Benfel, Joh. Gottl. 111, 114, 125, 130, 139, 165, 168, 178, 181. —, Sophie, f. Frau, geb. Spar-mann, fpätere Seyler 85 f., 110 f., 114, 117, 123, 130, 142, 146, 147, 151, 165, 175, 181, 182, 188, 197, 204, 206, 207, 217. 225. Berbftfeier, die 108. Hercynia 19. Berfules auf dem Deta 208. Serlig 124, 144, 157, 210, 221, 228. Sermann 71, 122, 136, 156, 157, 172, 216. Hermannsschlacht 184. Hermanns Tob 192. Bermann und Thusnelde 172. Bermes und Neftan 160. Herodes der Kindermörder 20. Beroisches Trauerspiel 130. Berr und Diener 176. herr Wigling 77. Berrl, Joh. Jos. v. 147. Bertel, Joh. Wilh. 164. Hervorruf <u>219, 227.</u> Herz, Marcus <u>203.</u> Bergog Michel 67, 95. Heufeld, Franz 159, 160, 168, 169 173, 178, 179, 199, 200, 201, 206, 214. Benben, Mag. 135, 138, 147. Benbenfchild, Demoif. 105, 109. Benderich, Rarl Gottl. 52, 54, 58, 63, 70, 73, 79, 84, 89. Heynig 48. Hilbburghaufen 38, 142, 177, 182, , Herzog von 38, 147, 182. Silbesheim 182, 188, 197. Hilferding, f. Hilverding. Siller 181, 157, 166, 172, 178, 182, 187 (., 196, 212. 175, Hilverbing, Joh. Baptist 36.

—, s. Witwe, s. Prehauser. Beter, f. Sohn 49, 51, 82, 107, 114. -, Johann Beter, f. Cohn, genannt 5. von Wewen 159, 168.

Himburg 195. Hindernis, das unvermutete 45. Hippel, Th. Gottl. v. 161, 176. Sippolyt 143. Histrio gallicus 24. Hoadly 112. Hochbrucknerin 142. Hochzeitfeste, die ländlichen 214. Sofmann, R. &. (Gatte ber Glen= fon-Haad) 33, 37, 40. Hofmann, D. 203. Hofmann, Melchior 103. Hofmeister, der 202, 221. Hohenberg, J. F. Hehendorf v. 179. Sohenftein (Graffchaft) 166. Sohl, Mad. 198, 218. Holberg 34, 60, 65, 69, 80, 146. Hollandische Litteratur 18, 80, 81. Holstein 73, 114. –, Herzog v. <u>50, 54.</u> Holzhauer, der 215. Holyward, Dav. 38, 45. Horazier (Behrmann) 43, 66. -, f. Corneille. - (Reppner) 219. Sofenrollen 44, 84, 107, 109, 129, 175, 198 ("Beinfleiberrollen"). huber, der "alte" 25, 85. —, s. Frau <mark>85.</mark> Haber, Jos. Karl 76, 85, 89, 123, 132, 141. Chriftiane Friederife, geb. Loreng (fpatere Beibner), Frau 65, 68, 74, 78, 84, 89, 123, 182. Huber, Demoif. 177, 211, 224. -, ihr Bruber, Tanger 177. Hubertusburg 51. hübler (Hiebler) 196, 203, 211. Buck, Anton 199, 220. Sume 218. Hummel, Georg Franz 49. Hungerthurm in Pisa 194. Hunold, Ch. F. 29. Hurd 164. Hut, der auf den Parnaß erhobene arüne 159. Honvochondrift, der 72.

Jbrahim Sultan 22. ich habe es beschloffen 161. Joris und Benide 204. gnorant, der gelehrte 162 Ilgner, Bet. Floreng 198, 215, 221, 228 Imersborf 100. Jmpresa 44, 93. Inconnu, l' 219. Indianerin, die junge 162, 167, 179. Ines de Caftro 212. Innsbrud 132, 149. Infel, bie wilbe 95. -, die müfte 228. — ber Bucklichten 128 Intermezzi 101 f., 118, **124**, 140, 158, 187. zphigenia (Euripides) <u>54.</u> Iphigenia (Gottiched) 43, 47, 59. - (Racine) 47. — in Aulis 143. -, die genotzüchtigte 72. Irrtum, der lächerliche 186. Frrtumer, die 81. — einer Nacht, die 218. Italienische Litteratur 19, 24, 96 Italienisches Theater 25, 27, 29, 33, 44, 47, 76, 99, 115. Inehoe 136. Jacerl 141. Jacobi, J. G. 175, 189. Jago, die 169, 187, 194. Jahrmartt, ber 225. Jaquemain 224. —, Mad. 224. Jaquet, Rarl 132, 191. —, Therefia, f. Frau <u>132</u>, 199. —, Maria Anna, b. d. 132, 172, 200. —, Maria Anna, b. j. 190. Jaug, Dominik. 206. Je unnatürlicher, je besser 184. Jena 173 Jefter, G. F. v. 180, 192, Jefuitenbrama 22. Jochem Tröbs 128 Johanna Gray 131. Johannisnachtstraum 139, 214.

Jonson, B. 22. Joseph, der erkannte 112. der teufche 112. Josephi, Carl 129, 138, 221, 227, 228. 132 f., 136, Jubelhochzeit, die 210, 211 Juden, die 90, 112, 118, 210. Judenbart 25, 27. Judenrollen 58, 182, 208. Judith 19. Julie (Heufeld) 160. (Sturz) 170. Julius Cäfar (Bodmer) 140. - (Borct) 66, 70. Jung, v. 174. Jungfer, Die alte 90. Jüngling 228. Junker 209. Rabbala, die 191. Radi, der betrogene 90. Rallifte 128, 195. Ralte, Joh. Gottl. 173, 196. Rammermädchen, b. verstellte 79. Randidaten, die 79, 87, 144, 172. Rannegießer, b. polit. 69. Ranut 83, 136. Rarl VI. 59 Rarl V. in Afrika 206. Raffel 134, 145. Räftner 63. Ratharina v. Georgien 21. Ratbalgereien einiger Wochen= blattiften 227. Raufmann, der 195. Raufmann, der geadelte 212. Raufmann ein Menfchenfreund, ber 121. Raufmann v. London 172. Reifer, R. 103. Relly 195. Renrict 216. Repner, Joh. Friedr. 219, 227. Reffel 198. , f. Frau 198. Refler, Chr. v. 207. Kiel 38, 50, 51, 124, 174, 189, 197. Rind, das geraubte 202.

| Rinderpantomimen, f. Pantomi-                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| men.<br>Kirchhof, f. Sauerweid.                                                                                                                                                                        |
| Kirchhof, s. Sauerweid.<br>Kirchhöfer 125, 196, 204.                                                                                                                                                   |
| - 1. Stron 196.                                                                                                                                                                                        |
| Rirdhoff, G. F. 79, 82, 86, 89, 109, 116, 125, 126, 129, 132,                                                                                                                                          |
| 136, 146.                                                                                                                                                                                              |
| f. Frau 129, 146, 147,                                                                                                                                                                                 |
| Rirsch, J. Chr. 81, 110, 111, 114,                                                                                                                                                                     |
| 125.                                                                                                                                                                                                   |
| Rirschenhoffer (Kirschhofer) 199, 206.                                                                                                                                                                 |
| Klägliche, die 80.                                                                                                                                                                                     |
| Rlai, Joh. 20.                                                                                                                                                                                         |
| Klätscher, der 81.<br>Klausing 195.                                                                                                                                                                    |
| Riefector & M. 173.                                                                                                                                                                                    |
| Rlefecter, J. M. 178.<br>Rlefelber, Kath. Magd. (f. Brüd-                                                                                                                                              |
| ner) 73 f., 78, 89, 92, 100.<br>Kleist, Chr. E. v. 128.                                                                                                                                                |
| Rleist, Chr. E. v. 128.                                                                                                                                                                                |
| Rlemm, Chr. S. 138, 147, 152, 154, 159, 168 f., 173, 180, 190,                                                                                                                                         |
| 191, 200, 201.                                                                                                                                                                                         |
| Rieopatra 22.                                                                                                                                                                                          |
| Riopitod 123, 150, 162, 184, 202,                                                                                                                                                                      |
| 209.<br>Klostergraupen 68.                                                                                                                                                                             |
| Rlostertomödie 13.                                                                                                                                                                                     |
| Rlog 185.<br>Rlogische Bibliothek 189.                                                                                                                                                                 |
| Rlotische Bibliothet 189.                                                                                                                                                                              |
| Motsch 76, 82, 92, 100, 109. —, f. Frau, geb. Klefelber, spätere                                                                                                                                       |
| Brückner 109, 113, 115.                                                                                                                                                                                |
| Brückner 109, 113, 115.<br>—, f. Sohn 125, 224.<br>Klunge 205, 211, 213,<br>Knaut [Karl Knauth?] 37.                                                                                                   |
| Klunge 205, 211, 213,                                                                                                                                                                                  |
| Rnebel, v. 210.                                                                                                                                                                                        |
| Roblenz 126.                                                                                                                                                                                           |
| Roburg 193.                                                                                                                                                                                            |
| Roch, G., Hofrat 189.                                                                                                                                                                                  |
| —, Joh. Aug. Christoph (Mu-<br>siter) 216.                                                                                                                                                             |
| tifer) 216.  -, Gottfr. Seinr. 8, 40, 43, 46, 51, 53, 62, 69, 70, 71, 78 f, 83, 84, 88, 89, 90, 92, 98, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 108, 104, 105, 106, 109, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 124. |
| 51, 58, 62, 69, 70, 71, 78 f.,                                                                                                                                                                         |
| 83, 84, 88, 89, 90, 92, 98, 94,                                                                                                                                                                        |
| 108 104 105 106 109 118                                                                                                                                                                                |
| 115, 116, 117, 118, 119, 124.                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                        |

```
(Zweite Gefellschaft:) 124, 125
    126, 128, 129, 130, 131,
          141,
                               145, 150,
    140, 141, 142, 144, 145, 152, 153, 156 f., 158, 159,
                                     162.
                               171,
                        170,
           166, 167,
    177,
           178,
                 183,
192,
                        185,
                               186,
                        194,
204,
           191,
                               195,
                 203,
          198,
191, 195, 205, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 215, 216, 217, 222, 228, 224. —, f. Frau, geb. Buchner 51, 68, 61, 150, 157, 187, 212, 223. —, Friebr. Karl, Tânger 181.
-, Efther Charlotte, f. Schwester.
    f. Brandes.
-, Mad., geb. Gieraned, f. Frau
    181, 208
Rohary, Graf 189, 206.
Röhler, Schaufpieler 110.
     -, f. Tochter 110.
Röhler, die treuen 204, 217.
Rohlhardt, F. 32 f., 40, 41, 46, 62.
Rofette, die fixierte 222.
-, die gebefferte 218.
Röller 173.
Kolmar 193
Röln 126, 193.
-, Kurfürst von 28.
Romobiant por ber Bolle, ber
    210.
Romödianten, die 174.
-, die reisenden 152.
Romobie (Name) 16, 20.
- in Berfen 60.
- von Chriftus, f. Chriftus.
—, geistliche (f. auch Fastnacht-
spiel) 17, 19.
- in dem Tempel der Tugend
    151.
-, die umgekehrte 153.
  -, die verfolgte 113.
Rönig, J. U. v. 34, 37, 42, 43.
König und der Pachter, der 162.
Roniginnen, die zwo 214.
Rönigsagent 25.
Rönigsberg 111, 143, 151, 167, 168, 174, 176, 220.
```

Rönigstein 74, 142,

Ronzert, bas 202. Rovenhagen 31, 49. Röppe 114, 140, 146, 193, 198, –, s. Frau, geb. Schleißner 146. Koriolan 185 Kormart. Christ. 23. Rörner, Mad. 190, 199. Rornthal, Demoif. 101. Rrausenect 193. Kretschmann 150. Areuchauf, F. B. 170. Rreugerin 79. Rrieg, ber 172. Rriegsgefangenen, bie 200, 219. Rritit bes Geburtstages 160. Rrüger (Rrieger), B. E. 75. Rrüger, Joh. Chr. <u>57, 67, 72, 78,</u> <u>80, 83, 86, 87, 91, 95, 97, 143.</u> Rummer, Tänzer 186, 224. Rummersberg, Demoif. 179. Runiger, Joh. <u>58, 105</u> f., 113 f., <u>126, 136.</u> -, s. Frau <u>105.</u> Kurländer 168. Rurfachsen 94. Rury, Felig 47, 70. -, Monite, feine Schwefter, f. Glenfon. —, Franziska, s. erste Frau 52, **35**, 113. —, Therefina, f. zweite Frau 152, 190. Ruß, ber 88. Labes, Abraham 198. La Chaussee, Niv. de 81, 162, 177, 206, 222, Lady Johanna Gray 127, 137. Lambert 37, 79.

Lambrecht, M. G. 166, 168, 213.

Lamotte 154, 212

Landau 29.

Lampe, Georg Frdr. 226.

Lamprecht, Jat. Frbr. 66.

Landhaus, bas 195. Landjunker, ber 216. Landluft, die 151. Landois 153 Lang(e), Michael, b. ä. 190, 199, —, Josef, b. j. 190. Lange. Gottfried 43, 69. Langenfalza 76. Langeweile, die 88, 189. Laffenius, Joh. 18. Laudes, Jos. 149, 172, 192, 207, 214. Lauenburg 109. Laufit 111 Laufon, Joh. Friedr. 174. Legrand 165, 170, 177, 215. Lehnserbe, ber 204. Leichtsinn und gutes Herz 206. Leinhaas, Joh. E. 35, 74, 85, 168. Seipsig 1, 28, 26, 36, 38, 41, 42, 47, 51, 53, 54, 56, 60 f., 62, 63, 66, 71, 72, 75, 76, 82, 84, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 104, 105, 109, 113, 116, 118, 122, 124, 131 141, 144, 149, 150, 152 154 ff., 159, 160, 161, 162 168, 170, 172, 178, 175 115, 124, 131, 153, 165, 177, 180, 184, 185, 186, 187, 188, 195, 196, 198, 208, 204212, 215, 217. 218, 228224, Lem(b)fe 125, 143. —, s. Frau 125. Lenor 227. Lenz, Jat. Mich. Reinh. 221 f. Leo Armenius 21. Leopoldel 76. Lepper = Leppert. Leppert, J. M. 96, 100, 138, 139, 145, 165, 193, 198. , s. Nichte <u>193.</u> 
 Leffing, S. &. 82, 88, 90, 96, 97, 100, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 131, 185, 141, 146, 150,
 163 f., 165, 168, 169, 197, 208 f., 227. R. G. 184. Leg, D. 186.

Lettres sur les Allemands 158. Liebault 209. Liebe, auf bem Lande 172. - bie gelernte 69, 98. -, die mahre 170. — für den König 214. - für Liebe 153 — in Corfica 192 - in ber Grotte 131. – in den Schäferhütten 43. Lieberfühn, Chr. G. 128. Liebesteufel, ber 170. Liebhaber, die lächerlichen, f. Abendftandchen. – nach der Mode, die <u>160.</u> — von Ungefähr <u>161.</u> Liebich, Schauspieler 181, 204. Lindner, J. G. 13, 140. —, Schauspieler 174. Linguet 194. Link 44. Ling 37. Lipperle 132. Liffabonner, die 128. Lift über Lift 176. Lifuart und Dariolette 157, 161, 166. Littauen 146. Litteraturbriefe, f. Briefe b. neueste Litt. betr. Livland 48. Logen, die 205. Lohenftein, Dan. Cafp. v. 22, 23. Löpper 208 Lo Presti, Rocco, Baron be 98, 99. Lorenz, J. F. <u>82</u>, <u>40</u>, <u>48</u>, <u>68</u>. —, j. Frau <u>82</u>, <u>40</u>, <u>74</u>, <u>84</u>. —, j. Lochter, j. Huber, Chrift. Friedr. —, Theophil Fr. <u>190</u>, <u>199</u>. Los, das große 217. - in der Lotterie 87, <u>210.</u> Lottchen am Hofe 166 Lotterie, die ausgekaufte 153. Lotteriefpieler, ber 185. Lottoglück, das 191. Lover, the fashionable 222.

Lowe, Joh. Karl <u>81, 110, 183, 140, 141, 150, 191,</u> 211. –, f. Frau, geb. Ling <u>150, 211.</u> 25men, 30h. Friebr. 6, 14, 18, 25, 31, 36, 73, 121, 143, 151, 158, 160, 163, 174, 177, 181, 186, 187, 202, 210. -, f. Frau, geb. Schönemann 56, 121, 122, 165, 181. -, s. Tochter 181. Lübect, 94, 98, 116, 120, 124, 128, 174, 182, <u>205</u> Lucie Woodwil 119. Lucius, Joh. Kath. Jul. 145, 194, 204.Lück, Schauspieler 211. , f. Frau 106. Lübecke 210. Ludovici 38. Ludwig, Chr. Gtl. 43. Luftgeister, bie elf kleinen 111. Lufretia 189. Lüneburg 45, 55, 56, 57, 59, 94, 120, <u>182</u>. Macbeth (Stephanie b. j.) 207, Macchiavell 97 Mädchen, das herangewachsene 186.— in der Einbildung, das, f. Kle= mentine. Mädchenkenner 149. Magazin zur Geschichte bes beutschen Theaters 216. Magd, die rechtbehaltende 177. Magdeburg 32, 93, 94, 198, 210, 218, <u>218</u> Mahomet <u>86, 96, 174.</u> — ber vierte <u>75.</u> Mähren 136. Mailand 219. Mainz 14, 28, 126, 129, 138, 147. , Kurfürst von 36. Majuma 22 Mallet 227. Man kann es ja probieren 184.

Mann auf gut Glück 162.

Mann, der beste 185, 226.
—, der ehrliche, der sich schämt, es zu fein 113. — nach der Uhr, der 161. - ohne Vorurteil 159. Mannheim 126, 129, 147, **21**6. Männerschule, die 96, 105, Mannersborf 52. Mantelrollen 40, 110 Marchand, Th. 147, 198, 209, 220, 227, 228 Märchner 116 f., 125, 168. Marggraf 36. Mariage, le triple 216. Marin 158, 162, 170. Marinelli, Schauspieler 220. Marionetten 219. Marionettenpringipale 84, 48, 105, 113 f., 219. Mari Sylphe 194. Marinaur <u>56, 81, 83, 91, 96, 128,</u> 145, 153, 218, Martersborf 52. Martus, Prinzipal 35. Marmontel 167, 176, 194, 223 Martini, Chr. L. 7, 98, 106, 108, 116, 120, 121, 124, 153, 153, Masterabe, bie 174, 216. Masks 15. Mason 128, 212 Matrone von Ephefus 99, 169. Mauvillon b. ä. 158. — b. j. 158 Mayberg, J. W. <u>71, 119.</u> —, Nofine, f. Frau <u>71, 119.</u> Maner, Schauspieler 110. Medlenburg 59, 94. —, Herzog Christian Ludw. v. 59, 94, 97, 116. —, Herzog Friedrich v. 122. -, Luife Friederite, Bringeffin v. , Ulrite, Prinzeffin v. 98. Mecour, Louis 109, 113. -, Suf., geb. Preifler 109, 118, 118, 147, 165, 182, 197. Medea 225.

Medon 170. Megara die fürchterliche Bere 148. - 2, Teil <u>152.</u> Meinzner, Korrepetitor 183. —, f. Frau, geb. Rabemin 138. —, f. Lochter Therese, s. Schulz. Meifterfänger 14f., 16, 19, 46, 104. Melanide 81, 144. Melufino, Fr. v. 107. Memmingen 15, 38, 139. Menantes 29. Mende 143, 145, 146, 199.

—, f. Frau 143, 218. Mendelsfohn, Mofes 112. Menninger, R. 180, 219. Menoza, ber neue 221 f. Menschenfreund, ber 177. Menz 121. Mercier 202. Merkur, beutscher 212, 228. Merkeck, f. Koch. Merope (Voltaire) 164. (Gotter) 212 Merry cobler 128. Merschy 81, 140, 165, 168. –, s. Frau <u>165, 168,</u> Merville 170, 177 Meffias, ber mahre, f. Chriftus. Metaftafio 99, 212. Mener, Kathar. 99 —, Schauspieler 118, 130, 189. —, f. Frau 118. —, Wilh. Chr. Dietr. 166, 181. Michaelis, Joh. Benj. <u>156, 182,</u> 184, 188, 197, 208. Mierf, G. E. <u>121, 124.</u> Mita, Demoij. <u>199.</u> Minister, der 200, 219, Minna v. Barnhelm 183, 167, 169, 187, 191, 193, 209. Minnefänger 14. Misanthrop <u>68, 96.</u> Mischspiel 20. Misogyn, der <u>115, 169.</u> Miß Fanny 161.
— Obre 217, 222. - Patty Edward 222. — Sara Sampson 115, 116, 141, 146, 196, 203, <u>209</u>.

Miß Sidnen Bidulph 188. Mißtrauen aus Zärtlichkeit 160. Mistrauische, der 134, 149.
— gegen sich selbst, der 149. Migvergnügte mit fich felbft, ber Mißverständnis, das 174, 195. Mitau 129, 132, 145. Mithridates 44, 55. Mitrewsty 107. Mohr, der 80. Moiss 169, 192. Moliere 24, 68, 78, 80, 105, 106. Moll, S. v. 219. Möller, H. F. 198, 213. Momus 90. Montague, Lady 35. Montfleury 105. Moore 219. Moralities 17. Moretti, Bietro 118, 133, 140, 141, 150, 158. Moser, Fr. Jos. 132. Möser, J. 137, 138. Mozinsta, Grafin 72. Mühe ber Liebe, vergebliche 222. Mühlberg 76. MüÜer, D. 194. --, J. H. F. (Schröter) 120, 141, 190, 191, 199, 200, 207, 213, 219. —, Joh. Philipp 210. -, Jos. Ferd. 28, 47 f., 70, 76, —, f. Frau Ratharina Susanna, geb. Elenfon 28. —, Mag. <u>48.</u> - (ber "fleine M.") 27 —, (der "schlesische") 85. -, f. Frau 85. — (der "schwarze M.") 27. München 118, 152, 161, 165, 206, 220, 221, 227. Wündel, das 81. Münfter 224, 227, 228 Murrfopf, der <u>209.</u> Musäus <u>172, 178</u>. Muse, die 170. Müßigganger, ber geschäftige 71, **83**, 139.

Muftapha und Zeangir 144. Mufter der Liebe 177. Mutter, die beständige, f. geli= citas. -, die eiferfüchtige 212. -, die vertraute 81. Mütterschule, die 228 Mylius, Chr. 69, 78, 80 f., 82, 88, 90 f., 97, 112 -, R. <u>89, 98, 106, 117.</u> Mystères 17. Nachricht, fritische, von ber Schuchischen Schauspielergefellschaft 114. v. ber Eröffnung bes neuen Theaters in Leipzig 156. Nachspiele 44, 61, 75, 82, 87, 88, 90, 91, 95, 109, 115, 136, 137, 153, 170, 175, 177, 188, 194, 200, 202, 207, 209, 215. Nationaltheater 6, 42, 144, 164. Naturalienfammler, der 153. Nebenbuhler, bie ungewöhnlichen 176. Neefe, Chr. Gottl. 196, 208. Neiffe 36. Neffelrode, Frhr. v. 220. Neuber, Joh. 39. —, Friederike Karoline 39 ff., 49 ff., 52, 53 f., 55, 56, 58, 60 ff., 63, 70, 72, 73, 74, 75 f., 79, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 98, 101, 108, 113, 118, 142. Neugierde, bie beftrafte 218. Neuhof <u>114</u>, <u>142</u>, 148. —, f. Frau, geb. Elenfon <u>92</u> f., <u>107</u>, <u>114</u>, <u>143</u>, <u>167</u>, <u>193</u>. Nicht alles ift Gold, mas gleißt 214.Nicolai 114, 123 f., 162, 186. Micolini 64, 93, 105, 116, 126, 205. Niebuhr, f. Räder. niederlandisch, f. hollandisch. Niederfachsen <u>70, 83, 96, 144, 149,</u>

177, 181.

Nießer, 3. B. 227.

Rölting, Prof. 186. Nonnen, die 90. Nörbs, J., f. Jofephi. Norwegen 47. Notte, la 216. Moufeul, Joh. 220, 227. Noverre 179, 201, 219. Nürnberg 14, 15, 20, 21, 23, 29, 32, 46, 105, 119, 142. Nuth, F. 85, 140. -, f. Frau Maria Anna, geb. Viertel 85, 100. Mymegen 221, 227. Oberpfalz 119. Oboarbo, f. Beistern. Debipus 84, 86, 118, 128, 128, 143, 190. - (Dryben) 128. Defer, A. F. 3, 155, 156, 167, 179. -, s. Sohn 156. Desterreich 199. Offiziers, die abgebantten 179, 191, 200, 217, Ohne Harlekin 185. Olint und Sophronia (Cronegt) 134, 149, 164. - (Mercier) 202. Olivie 217. Olmük 36. Dper (f. auch Singspiel) 22, 26, 29, 34, 36, 66, 89, 103, 147, 157 f., 196, 208, 212.

—, tomifde 70, 101 ff., 150, 166, 169, 173, 175, 196, 208, 223.

Opera buffa (f. auch Buffent theater) 44, 178, 188, 206.

Opern, bie (St. Evremonb) 59. Opfer, bas 152. Opfer der Nymphen, das 216. Opit 18 f., 28. Oratel, das 75, 87, 146. -, das, f. Bermes und Reftan. Orchester, (f. auch Theaterbau) 70, 141, 157. Dreft und Glettra 205.

— und Pylades 186.

Ninette à la cour 171.

Drosman 140. Oschat 73. Domann 170. D&monde 206, 215. Dinabrück 182, 197. Othello 185. Otternwolf, Frhr. v. 207, 215. Otway 128, 195. Outrierte Rollen 55. Overkamp 167. Dzincourt 210. Paccaffi, Frhr. v. 141. Paderborn 182 Pamela 141, 177. – als Mutter <u>186.</u> Pantalon 25, 27, 28, 35, 74, 85, 99, 168, Panthea 74. Bantte, Ab. 48. Bantomimen 17, 111, 136, 140, 142, 147, 161, 171, 187, 192. Papinian 21. Baridom Brantpott 227. Paris 97, 216. Parodie (Cronegt) 109, 194. Parterre, das 208, 205, 210. Partie de Chasse de Henri IV. 194. Baffau 37. Batriot, ber öfterreichische 154. Batte, J. S. 108. Pauersbach, J. v. 207, 214, 219. Paul, Rarl 19, 24. Begnitsschäfer 19 f., 37. Belzel, J. B. 192, 200, 215. Penelope 138 Penicte, S. W. 30. Pension (Gehalt) 135. Beter Squenz 16, 21. Betersburg <u>51</u>, <u>185</u>, <u>142</u>, <u>145</u>, <u>146</u>, 167, 193, 199, 219. Petitsmaitres 198, 207. Betrasch, Jos. Frhr. v. 147. Pfeffel, Gottl. Ronr. 137, 153, 162, 170, 194, 222, Pfeil, Joh. G. B. 119. Pförten 99. Phädra 44, 149.

Philanthrop, der 215. Philint und Cleon 169. Philoftet 143. Philosoph ohne es ju miffen, ber 170. —, der verehelichte <mark>86, <u>96.</u></mark> —, der verheiratete 145. -, ber verlarvte 219. der wahre 170. Philotas 181, 135. Phonizierinnen 143. Piastus 21. Bicander, f. Henrici. Biccini 158, 182, 216. Pickelhäring 25, 27. Pierrot 140. Bietifterei im Fischbeinrocke 52. Biron 177 Pissing 184. Pitschel 65. Plauberer, ber ftumme 185. Plautus 17, 96, 97. Boefie und Profa, jur Rettung der Ehre bes Leipziger Schauplanes 104. Poète campagnard 179. Boeten nach der Mode, die 130, 146. Poetisches Etwas 108. Boinfinet 209. Boifon 90. Polen 193. —, König v. 48. Politisches Drama, f. Bodmer. Polterer, der 209. Poltis 215. Bolneuft 141. Polytimet 131. Polyrena 225. Posse (f. Burleste) 147, 148, 161, 178, 180, 185, 187, 208. Poffenfpiele, fingende 19. Boft, die 215. Boftel, Ch. S. 26, 29. Poftzug, der 192, 204. Potsbam 210, 216. Pour et Contre, le - et le -214 Pracht zu Landheim 66, 69.

Prädikat, das 191. Bradon <u>31, 42, 43, 90.</u> Brag <u>73, 85, 183, 136, 185, 201</u> 202, 207, 208, 211, 213, 219, Brehauser, G. 34, 36, 37, 85, 111, 112, 148, 178. Maria Anna, verw. Schulz 35, 37. -, zweite Frau, M., verw. Sil= verding 37. Preinfalt, 3. 135. Preußen 149. Prevost, Ant. François 214. Prima donna 74. Prinz Heinrich 161. – Pictelhäring 25. Bringenraub, fachfischer 204. Bringipalschaften 18, 37, 163, 171. Pritschmeister, der thörichte 29. Privattheater 2, 13, 96, 134. Probe des Reichtums 169. Brobeftude, neue, ber englischen Schaubühne 128. Projektmacher, der 162. Prologe 50, 131, 156, 172, 196, 197, <u>212</u>, Prophet von Böhmischbroda, der fleine 103. Profe allein wider die Boefie ujw. 104. Proverbes dramatiques 203 f., 219.Bufendorf, Joh. A. 214. Bygmalion 205, 207. - und Themire 131. Quandt 147. Quartal, A. 71, 116, 126. Quinault 161. Quistorp, Joh. 65, 71, 72, 75, 77. Quoten, S. B. v. 34. **Rache, die <u>128</u>, 183.**— des Weisen, die <u>170</u>. Racine 47, 49, 71, 90, 149, 170. Rademin, Beinrich 29. —, Rarl 49.

-, f. Meingner.

Rademin, f. Schuch. Raber (Röber) 204. -, f. Frau, geb. Lucius (f. b.) -, Mab., geb. Niebuhr 181. Rainer, Joh. Bernh. 37, 58, 125, 129. —, f. Frau <u>58, 125, 129.</u> —, f. Tochter, f. Gantner. Hamler, R. B. 167, 196, 203, 216. Rafpe, Rud. Erich 162. Rat, der gute 189 Rätfel, bas 161. Ratskomödie 25. Rateberger 186. Rautenstrauch, Joh. 219. Razzi 21. Regel, Schaufpieler 139, 173, 178, **1**79. —, f. Frau 173, <u>178.</u> Regensburg 37. Regisseur (Titel) 199. Regnard 66, 86 f., 90, 91, 156, 227. Regulus 26, 31, 42, 90. Reibehand, Karl Friedr. 48, 105. Reich ber Toten, bas 44. Reichard, Beinr. Aug. Ottot. 225. -, Schausvieler 179 Reichardt, Joh. Friedrich 216, 222. Reihen 22 Reimfucht, die 177. Reinede, Schaufpieler 152. —, Johann Friedr., f. Bruder 198. -, beffen Frau, Cophie, geb. Benzig 198. Reise nach Oftindien, die 218, 227. Remond be St. Albine 112. Renegat, der 132, 201. Répertoire des Théâtres de la Ville de Vienne 123, 201. Repsima 222 Reuchlin, J. 15. Reuling 208. Reval 145. Rheinlande 152, 193, 203. Rhynfolt und Sapphire 116. Riccoboni 97, 118, 150, 227. Richard der Dritte 130, 164, 197. Richter 118.

Richter, f. Frau 118. -, f. Tochter 118. Riegger, Jos. Ant. 147. Riga 27, 145, 211, 213, 215, 218. Risch (und Frau) 37. Ristori 83. Ritter, der irrende 162. Rodogune 26, 164. Rohwedel, v. 219. Rollen, f. Courtisan, Königs-agent, Tyrannenagent, Pan-talon, Pickelhäring. Köllig, K. L. 194. Romagnesi 95. Romanus, R. F. 115, 119, 136, 153. Romeo (Bodmer) 185. – und Julia <u>128, 167, 175, 198,</u> 206, 210, Rofa, Signora 140. Roschmann, Cassian Ant. v. 149. Rosemunde 144, 182. Rosenblüt 14, 15, 16. Rosenfest, das 188. Rosenthal, das 44. Rosinsky (Littauen) 146. Rosmunda (Rosemunde) 113. Roft, J. Chr. <u>69</u>, <u>72</u>, <u>98</u>, <u>104</u>, <u>195</u>, <u>222</u>. Roftod <u>94</u>, <u>95</u>, <u>97</u>, <u>108</u>, <u>109</u>, <u>174</u>, 181 Roswitha 12 f. Rouffeau 153, 160, 205, 207. Rowe 127, 128, 195. Ruccellai 113. Rückfunft, die unvermutete 156. Rübiger, Buchholr. 100. Rudolphi, f. Uhlich. Ruhmredige, ber 78. Rührendes Luftspiel 78, 86, 99, 112, 162 Rußland 51, 53 f., 55, 63, 82, 85 92, 10<del>5,</del> 10<del>7</del>, 1<del>14</del>, 130, 143, 146, 174.

Sachsen, (s. auch Kursachsen) 83, 35, 40, 70, 120, 158, 194. Sachsen-Beimar, Bergog v. 124. -, Herzogin v. 171, 217. Sad, Schaufpieler 28. –, f. Frau, geb. Glenson 28. Saintfoir <u>75, 81, 87, 95, 97, 177.</u> Saint-Evremond <u>59.</u> Salomo 150. Salzburg 35, 36, <u>152</u>. Saladahlum 26. Salzsieder (Salzhüter), G. 25, 27. Salzthalen, f. Salzdahlum. Sammlung einiger Schaufpiele (Wittenberg) 218. - neuer Luftspiele (Uhlich) 80, - einiger Schriften ufm. (Gifete und Schlegel) 81. einiger frangösischer Luftpiele ... 162, 177. - ber neueften und beften Schaufpiele (Klaufing) 195. - fürs beutsche Theater (Bod) 194. Sancho Panfa 183. Sancio und Sinilbe 43. Saffe 27. Sauerweib 167, 174. , f. Frau, geb. Kirchhof 174. Saugamme, Die 21. Scapin 58, 99. Schach Huffein 214. Schäfer, ber blobe 78, 80. –, der plauderhafte 80. Schäfereien, Schäferbramen, Schäferspiele. Schäferinsel, die 90 f., 112. Schäferspiele 19, 65, 69, 75, 91, 139. Schatten, bie 188. - Karls bes Großen 131. Schatz, ber (Leffing) 96, 115, 210. -, der (Pfeffel) 143 ber allerkoftbarfte 62. Schatgräber, der 186. Schaubühne, englische, f. Brobeîtücte. Schaumberg, Caj. v. 192, 201.

Schaufpiel, feine Unfänge 12. Schaufpiele a. b. Frangof. überfest (Schönemann) 59, 86, 90, Schaufpieler beim Beere 29, 129. Schauspielergesellschaften 18. Scheibe, J. A. 52, 89 f., 170. Schein betrügt, ber 167, 179. Scheller, Schauspieler 48. Schenk, General v. 125. Schere, H. H. 19. Schernitty 23, 25. Schick, Demois., f. Senke 177.
—, ihre Schwester 177, 224. Schiebeler, Daniel 131, 157, 161, 170, 202 Schiffbruch, ber 81. Schildereien ber Rochischen Buhne 113. (Gegenschilberung bagu) 113. Schimann, Jos. Gottfr. 220. Schlaraffenland, bas 61, 62. Schlegel, Joh. Glias 20, 21, 44, 54, 60, 66, 69, 71 f., 74, 78, 54, 60, 66, 69, 71 f., 81, 82, 87, 89, 95, 97, 98, 122, 127, 136, 139, 149, 172, 216. Joh. Heinr. 128, 135, 136, 149. Schleißnerin, Demoif., verh. Röppe. 64, 110, 146. Schlendrian, der 80. Schlesten 222 Schleswig 94, 189, 218, 226, Schloffer, Joh. Ludw. 174, 185 f. Schmelz S. 126, 130, 136, 139 165, 168, 178, 187, 210, 211 165, <u>168</u>, <u>178</u>, <u>187</u>, <u>210</u>, <u>211</u>, <u>5</u>, <del>5</del>, <del>70</del>, <del>186</del>, <del>1</del> 130, 136, 139, 165, 168, 178, 187, 210, Schmettau, Graf 96. Schmetterling, ber 194. Schmid, Chr. Heinr. 170, 185, 194, 202, 208, 210, 216, 221. Schmidt, Schaufpieler 199, 213. Schmidtschneider 198, 218. f. Frau, geb. Stunzius 178, 198, 218.

-, f. Wäfer.

Schmud, ber verfette 191. Schneiber, Michael 19. Schnitter, die 172, 195. Schnupftuch, das 208. Scholz, Maximilian 220 Schönemann, 30b, 3r. 38, 45, 55, 56, 58, 63, 64, 66 f., 70, 76, 79, 82, 85, 86, 88, 89, 90, 93, 95, 97 f., 105, 108, 109, 116, 117, 119, 120, 121 f., 163. —, Anna Rachel, f. Frau, geb. Weigler 45, 56, 122, 189. -, G. L. D., ihre Tochter, verh. Löwen (f. b.) -, Rarl Heinrich, ihr Sohn 57. Schönemannische Bühne 8 (Unm.). 71, 79, 82, 91, 101, 124. Schaubühne, f. Schauspiele a. d. Franz. Schönheit, die ftumme 88, 139. Schraber 131. Schreiben an ben Berrn Direftor der Leipziger Schaubühne 104. — an herrn R. in 3. 104. - bes Ackermannischen Lichter= puhers 158. - bes Teufels an G., Runftrichter ber Leipziger Buhne 104. -, die Lubedifchen Streitigfeiten betreffend 210. über bie Adermannische Befellschaft 158. - über bie Samburger Buhne, amei 205. — über die Rochische Gesellschaft 204.- über die Leipziger Buhne 187, 205. — über die Sittlichkeit der Schaubuhne, f. Senbichreiben. Schröder, Sophie (fpatere Udermann) 45, 55, 56, 66 f., 70, 73, 79, 92 Friedrich Ludw., ihr Sohn 108, 135, 183, 197, 205, 209, 210, 213, 215, 218, 225. , Mad., Prinzipalin 220.

Schröter, Unbreas 38, 45,

135.

Schröter, Anna, f. Frau 38, 108. -, f. Bruber 45, 79, 92, 108, 111, 127, <u>139</u>. -, Corona 1 ff. , Joh. Beinr. Friedr., f. Müller. Schuberth, J. G. 68, 70, 73, 79, 100, 122, 126, 157, 203, Schuch, Franz d. a. 49, 64 f. 69 70, 80, 81, 86, 92, 94, 98, 99, 109, 110, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 125, 129, 138, 135, 143, 146. , f. Frau, geb. Rabemin <u>64,</u> 133, 220. -, Wilhelm, f. 3. Sohn 64, 183, 205. –, Mad., deffen Frau 205. Schuldrama 13, 15, 97. Schule der Freunde 177. - ber Jünglinge 170, 177. — ber Liebhaber 169, 209. — der Weiber 218 Schulhandlung, f. Schulbrama. Schulfomödie, f. Schulbrama. Schulmeister, ber lustige 162. Schulschauspiel, f. Schuldrama. Schulz, Demoif., fpatere Boet 121, 122, 145, 165, 181. 109, 121, 122, -, Korrepetitor 133. —, Therefe, f. Frau, geb. Meinzner \_\_\_\_\_, <u>133</u>, <u>165</u>, <u>168</u>, <u>192</u>, <u>218</u>. \_\_\_\_\_, Maria Anna, f. Prehaufer. —, Schauspieler 168, 204. Schulze, Chr. 85. —, f. Frau 85. —, f. Tochter Karoline (fpatere Rummerfeld) 85, 122, 144, 164, 167, 171. -, f. Sohn, Balletmeifter 164, 171, 203, 217 Schumannin, Mad. <u>96, 115, 125,</u> 159, <u>173</u>, Schummel, Joh. Gottl. 209. Schufter, der luftige 128, 175, 182.

- ein Goldmacher, ber 152.

Schüt, Schauspieler 192, 213. Schwabe, Joh. Joach. 60. Schwaben 152. Schwager, 3. G. 118. —, Katharina, f. Frau 119. Schwalbach 28 Schwan, Fr. Theoph. 195, 202, 216. Schwanberg (Schwanenberger), Joh. <mark>226</mark>. Schwärmenbe Schäfer, ber 21. Schwarzleutner 168. Schwäher, der 214. Schweden  $\frac{32}{2}$ Schwedt, Markaraf v. 211. Schweigerhaufen, Siegm. v. 187. Schweiz 129. Schweizer, Anton 182, 189, 212, 218, <u>225</u>. (Bobmer und Breitinger) 72 131. Schwenter, Dan. 21. Schwerin <u>55</u>, <u>94</u>, <u>98</u>, <u>105</u>, <u>109</u>, Schwestern, die zärtlichen 78. —, die eiferfüchtigen 135, 136. Schwiegermütter, Die 115. Schwiegersohn, ber vornehme 105. Scipio 149 Scolary 49, 51, 143, 193. Scothen, die 174. Sebastiani, F. J. 136, 146, 198. Sebaine 162, 170, 180, 183, 215. Secau, J. A. Graf v. 227. Seibt, Beinr. Rarl 201. Seiler, f. Senler. Seipp, Chr. Ludw. 173, 221. Selliers 44, 93. Semiramis 164. Sendschreiben eines Samburgers 227.- über bie Sittlichfeit ber Tragöbie 140.1 Seneca 19, 2: Seneka (Rleift) 128. Serena 153. Sertorius 26. Serva padrona 101. Senbold 222.

Sepler, Abel 163, 181 f., 188, 194, 195, 197,  $\frac{202}{214}$ ,  $\frac{204}{217}$ ,  $\frac{205}{218}$ , 206.208, 212, 224, 228. -, f. Frau, f. Henfel. Shafespeare 21, 66, 70, 128, 175, 185, 207, 209, 214, 221, 222, 228. Sheridan, Drs. 195. Sidney 146, 197. - und Silly 207. Sieg ber vergangenen Beit 165. – der wahren Liebe 169. Siegmund 51. Silvain 194 Singekomödien 19. Singspiele (Operetten) 17, 19, 47 90, 91, 108, 181, 140, 143, 152 157, 161, 162, 166, 172, 177 182, 184, 187, 199, 201, 209, 211, 178, 181, 183, 197, 196, 193, <u>194</u>, 203, 204, 205, 208, 216, 217, 218, 220, 225, 227, 228, f. auch Oper, tomische. Sifter 227. Sklavenhändler von Smyrna 192. Sklaveninfel 153. Sohn, der dankbare 196, 200, 203, 210. -, ber verlorene 81, 179, 227. Solbat, ber zauberische 183. Soliman ber zweite 162. Sondershaufen 98. Sonnenfels, Jos. v. <u>108</u>, 148, 152 159, 160, 169, 172 f., 180, 189, 190, 199, 214. Sonnenhammer, Joh. K. 18. Sophie 196. Francourt 200 Sophofles 19, 83, 123, 143. Sophonisbe (Lohenftein) 22. (Thomfon) 128. – (Triffino) <u>113.</u> Sotties 17 Spanische Litteratur 16, 18, 20, Spanisches Theater 194, 228,

Sparmann, Cophie, f. Benfel.

Spectner, Bal. v. 227. Spengler, Franz 201, 211, 224 -, Mad., J. Frau 201, 211, 224. Spiegel, ber golbene 214. Spiegelberg, Familie 27.
— (Johann?) 81, 82, 84, 87, 88, 39, <u>41, 47.</u> -, f. Witme, f. Witme, geb. Denner 31, 47, 54, 56, 120 f., -, f. Tochter, f. Steinbrecher. -, Georgine, f. jungfte Tochter, f. Ethof. Spiel ber Liebe und bes Bufalls 145. Spieler, ber 86, 144. Spielerin, die 68. Spleen, ber 219. Sport, Graf v. 147, 151, 180. Sprickmann, A. M. 221, 228. Springer, Demoif., f. Adermann. Spruchfprecher 15. Stade 100. Stade 182. St. Albine, Remond de 210. Stammbaum, ber 199 f. Standfuß <u>102,</u> <u>128,</u> 157, 175. Stargard <u>135.</u> Starf, Prinzipal <u>159,</u> 173. Starke, Ueberseter 162. -, 3. 2. 63 f., 67, 70, 85, 121, 124, 158, 171, 177. -, Joh. Chrift., geb. Gerhard, f. Frau 2, 85 f., 121, 124, 158, 171, 211, 224 -, Theologe, 107. — Mann, der <u>49.</u> Statthalter, die beiden 206. Stebnit 152 Steele 170, 202. Stegreiffpiel, f. ertemporierte Romödie. Steigentesch, Conr. 179, 200, 215. Stein 58 Steinauer 104. Steinbrecher 75, 79, 130, 136. -, f. Frau, geb. Spiegelberg 47, 75, 79, 100, 115, 117, 120, 122, 126, 130, 211. -, f. Tochter Raroline Glif., verh.

117, 120, 122, 126, 166, 208. Steinbrüchel 143, 149. Steinel, Mag. 104, 115, 149, 170, **21**5. Steinmet, M. G., Witme 37. Stenzel 49, 64, 117. Stephanie b. a., Chr. G. 114, 125, 129, 132, 180, 192, 199, 200, 214. - b. j., Gottl. 179, 191, 199, 200, 207, 213 f., 219, 227. Joh. Edler v. 190, Sternschüt, 200, 206, Stettin 119, 133. Stener 37. Stirbt ber Fuchs, fo gilt fein Balg 191.
Stolle 58. Stolpe 152 Stralfund 94, 168, 174, 183. Stranigky, Fos. Ant. 29 f., 35, 37, 44, 111. Straßburg 14, 40, 49, 146, 147, 182, 193, 198, 221. Straßenräuber, die 194, 227. Straube 60, 69, 97, 181. Strelik 38, 45. Streit 205. Stüble 228 Stunzius, Demoif., f. Schmidtschneider. Sturz, H. B. 170, 204. Stuttgart 97, 215. Stüve, P. 44, 53, 62. Sultaninnen, die drei 190. Sulzbach 37. Sulzer 207, 209 Suppig 46, 53, 60, 70, 73, 92. Splvia 78. Szene (Name) 20, 22. Tadler nach der Mode, der 214. Tagelöhner, der adlige 220. Talisman 154. Tamerlan 38. Tantred und Sigismunde 149. Taroffpiel, das 115, 136.

Talio 19.

Sübler 75, 79, 100, 102, 116,

Teile (Scenen) 20. Telemann 161. Tempel bes Janus 227. Terbach 145. Terena 12, 15 f., 17, 18, 108, 115. Teftament, bas 77. Teubern, S. G. v. 192. Teufel ein Barenhauter, ber 87. - ift los, ber 70, 93, 102, 118, 128, 157, <u>175</u>. Teutscher, Mar. Ant. 179, 215. Thafnhilde 175. Thamos 215. "Theater" v. Sebaftiani 146. - ber Britten 195 - ber Deutschen 140. - ber Griechen 143. -, komisches (Schrader) 131. Theaterbau 140, 151, 154, 160, 1991. Theaterchronit (Moll) 219. (Schmid) 210, 216. Theaterfalender 225. Theaterzeitung 224. Theatralalmanach 201, 207. Theatralische Bibliothet 112, 114, 150, 227 Theatralneuigkeiten 207. Theâtre Allemand 195. neues 209. Théâtre ambulant, f. auch Banbertruppen 171 Therefen, bie fünf 191. Thering 132, 224. Theutomal 202. Thiemich, P. 26. -, f. Frau 26. Thomson 112, 119, 128, 135, 149. Thusnelde 90 Tillemann 163 Tilly, P. 34, 36. Timoleon 44, 66. Timon 90. Titus Manlius 43. Tit, Schauspieler 199, 206. Tochter des Ariftides 154. — bes Bruber Philipp, die 200, 206. , die natürliche 221. Tod Abams, ber 123, 162.

Zom Jones 168, 209. Töpfer, ber 216. Tragifomobie (Name) 20. Tragodie (Name) 16. Trajeta 158. Trau schau wem 184. Trauer, die 105. Trauhschen, H. R. v. 209. Treu (Karl) 18. Treue, bie geprüfte 75, 210. Trinummus 96. Trissino 113 Triumph Clariffens 169. - ber ehelichen Liebe 222. - ber guten Frauen 80, 87, 139. - ber Freundschaft 170. — bes guten Herzens 222. Troja, das gerettete 215. Trojanerinnen, Die (Schlegel) 83, 136.- (Seneca) <u>19</u>. Troubadours 13. Tugend auf ber Schaubühne 137. Tumler, Philippine 54, 70, 73, 79, Tyrannenagent 25. 11ber, Chr. Benj. 194. Uebereilung, die 191. 
 Uebungen (Aufzüge) 16.

 Ugolino 175, 194.

 Uhlich, Abam Gottfr. 51, 56, 67,
 70, 75, 77, 80, 81, 86, 106 f., 210 –, f. Frau, geb. Rudolphi 56, <u>67.</u> Ulm 37 Ulyffes 184. in Ithaca 43. Unempfindliche, der 77. Unentschlüffige, der 96. Unerträgliche, ber 80. -, die 81. Ungarn 219, 221. Unger, Mab. 194. Universalerbe, ber 227. Universität 68. Unschuld, die verliebte 158, 177 f. -, Freundschaft und Liebe 202. nterhaltung, die dramatische, Unterhaltung,

unter guten Freunden 152.

Unterhaltungen 151, <u>156</u>, <u>161</u>, Mahl, die 200. 170, 177, 186, — bes Herfules 205, 212. Unterschiede (Afte) 15. Wahr, Karl 147, 152, 190, 199, 201, 221. Uz, Joh. Beter 134. Waise, die 128, 195. -, die englische 226. Banbrugh 185, 195, 216. Varefe 206. Baifen, die bedrängten 192 Baure, du 162. Baizhofer, Roman 190, 193, 201. Belten, Joh. 23 ff., 27. —, Mab. 190, <u>193</u>, —, f. Witwe 27, 29, 33, 37. Walder 194. Benedig 85, 147. Waldgedichte 19. Beränderung, die unerwartete 115. Waldkomödien 19. Bergleichung ber metrischen und Walmir und Gertraud 182, 184. profaifchen Schaufpiele 161. Malz, Gebrüder 162, 177. amischen ber Rochischen und Wandertruppen 18 Actermannischen Gefellschaft Wantel, Schauspieler 213. Warschau 220. 183. Berfchwender, ber 65. Was ift ber Geschmad ber Nation? Verföhnung, die 206. 192. Berftandfucherin, die 90. Was fein foll, schickte sich wohl Vertraulichkeiten, die falschen 218. **B**dfer, §. Chr. 142 f., 145, 174, 183, 186, 187, 188, 195, 198, 205, 210, 218, 224, 228. Better, Schauspieler 198. Betterlein, F. 119. -, Mariane, f. Frau 119. Betschel, Theresia 99, 111. -, f. Frau, geb. Schmidtschneiber Bier Marren in einer Berfon 192. 142 Wechselschuldner, die 115, 136. Bietinghoff, v. 213. Virginia 112. Beiber zu Bindfor 215. Voigt 201. —, Mad. 201. Beiberfeind, ber 214. Weibergeklatsche, das 184. Bolltommene Charaftere 134. Beiberschule, die neue 169. Boltaire 43, 81, 82, 84, 86, 90 Weidmann, Joseph 218.
—, Paul 214, 219. 97, 100, 118, 174, 205, 212, Weigler, Anna Rachel, f. Schone-Vormals maren gute Zeiten 191. mann. **Beimar** 118, 122, 125, 172, 177, 178, 186, 187, 195, 197, 200, 203, 204, 212, 215, 216, 217. Vormund, der 136, 153. -, der betrogene 214. Vorsichtigkeitsregeln ben Ergögungen 210. Weiner, Frz. Joh. 179. Weise, Chr. 26. Vorspiel, das 72. Vorspiele (Prologe) 62, 88, 105, Beistern, Fr. B. 49, 50, 52, 77, 151, 188, 216, 227. 108, 118, 131, 141, 189, 204, 205, 208, 151, 172. 85, <u>141,</u> Beiße, Chr. Felig 52, 99, 102, 116, 130, 131, 134, 144, Vorurteil nach ber Mobe 162, 146, 149, 153, 157, 161, 222. 166, 169, 175, 176, 178, 184, 187 f., 196, 204, 211. 172, 175, 176, 194, 196, 204, Voß, Buchhblr. 100. Bachtler, G. J. 47. Weißenborn, Fried. Rarol., f. Babl, f. Babr. Reuber.

BeiBenfele 39, 41, 48. Welt, die 188 -, die verfehrte 37. Weltmann, ber 177. Wenn fie bofe fein tann, tonnte fie's 227. Bengig 208. Werber, die 132, 191, 200. Berboffizier, ber 185, 191. Werenfels 97. Wernicke 26, 29. Wefel 227 Weitindier 209, 219. Bettftreit, ber 169. Begel, f. Bezel. Weylar 197, 204. Wezel, Karl 222. Wezell, Schaufpieler 38. Biber bie Langeweile 169. Widersprecherin, die 69, 79. Wieland, Chr. M. 127, 181, 185, 189, 204, 212, 214, 221, 228. Wien 25, 27, 29 f., 33, 34, 35, 37, 38, 40, 44, 49, 50, 52, 63, 64, 65, 71, 74, 76, 82, 84, 85, 88, 90, 93, 99, 100, 108, 111, 3, 116, 116, 118, 120, 122, 113, 115, 116, 123, 131, 132, 134, 135, 188, 142, 147, 148, 149, 141, 151. 159, 160, 161, 152, 158, 168,169. 170, 171, 172, 186, 176, 178, 185, 189 184, 188, 191, 193, 191, 193, 194, 195, 197, 201, 202, 204, 205 f., 207, 212, 213, 214, 215, 216, 195, 190, 199.  $\overline{208}$ . 219, 222, 227. ,Wiener Theater" 207. Wildbiebe, die 221, 228. Wildfang, ber 184. Bilhelmine von Blondheim 224. Winkler, Joh. Jof. 27. Wirtschafterin, die 191, 200. Wismar 201. Biffenschaft geht por Schönheit 227. Wittenberg (Stadt) 98. —, Albrecht 189, <u>202</u>, 218.

Witter 44, 49, 55. Witthöfft, Chr. (K. W.?) 91, 98, 118, 124, 165, 168, 171, 224. Wittmann 123, 132. Witwe, die 153, 191. -, die indianische 207. -, die spuckende 81. Bochenblatt, theatralisches 223, gur Chre ber Lefture 218 Wohlgeborene, die 191, 200. Bohlthaten unter ben Unvermanbten 180. Bolf, Ernft Bilh. 178, 188, 204, 217. Bolfenbüttel 189, 197. Wolfram, G. F. 76, 82, 92, 98, 101, 106, 147, 183, 228. , Mab. 183. Wolfa 38. Wollandt, Daniel 174, 183. Berres ber Friedfame 148. Parito 200. Nouna 119, 128, 150, 183. Zachariä, J. Fr. W. 228. Baire 146.
Bama 198.
Bartlichfeit, die seltene 169. Baubergürtel, der 158.
Belle 182.
Belmire 151, 162.
Bemisch 154. Beneide 87. Seneibe 87.
Serbfi 91.
92.
99.
sesen, \$\sqrt{9}\text{1}\text{9}\text{2}\text{99}\text{99}\text{8}
sesen, \$\sqrt{9}\text{1}\text{9}\text{1}\text{9}\text{1}\text{9}\text{1}\text{8}
sint, \$\sqrt{9}\text{ado}\text{1}\text{95}\text{8}
sittau 65, 68, 99.
sittau 65, 68, 99.
sittau 61, 62, 127.
sween Freunde, die 200.
sweiser, der 133.
sweisampf 174.
swicau 37, 39, 221.
swischenspiele 22, 88, 102.

# Druckfehlerberzeichnig.

Seite

33, 10 "abtrunnig, und" gehort an ben Unfang

ber porbergebenben Beile.

65, 26 ließ: bergbrechendes

75, 8 lies: eröfnete 75, 21 lies: Quantts

75, 31 lies: Saintfoir

82, 5 lies: Braunschweig

90, 6 lies: Ueberfepungen, nemlich

104, 23 lies: Roften

194, 23 lie8: Sylphe

207, 11 lies: jüngre

207, 21 lies: gebrudte

209, 12 lies: Serrn

211, 20 lies: übertrift, aber ihr in

212, 9 ließ: erfchienen

222, 19 lied: theatralifche

Drud von Otto Elsner, Berlin S.

# 1. Jahresbericht

der

# "Gesellschaft für Theatergeschichte".

1902.



Aeuanmeldungen von Mitgliedern sowie sonstige geschäftliche Mitteilungen und Anfragen sind an das "Sekretariat der Gesellschaft für Cheatergeschichte", Berlin W. 50, Augsburgerstr. 16, 311 richten.



m 31. Dezember 1902 blidte die Befellschaft für Theatergeschichte auf ein dreivierteljähriges Bestehen zurud. Im Januar und februar 1902 hatte Beinrich Stumde, einen por 25 Jahren von Joseph Kürschner mitgeteilten, aber durch die Ungunft der Derbältnisse damals nicht zur Ausführung gelangten Olan wieder aufnehmend und in mancherlei Begiehung zeitgemäß andernd und erweiternd, Ungehörige der Belehrten. Schriftsteller- und Theaterwelt zur Brundung einer Dereiniaung für theatergeschichtliche forschungen in verschiedenen Aundschreiben aufgefordert und in seinen Prolegomena, die f. 3. fämtlichen Mitgliedern der jegigen Besellschaft zugesandt worden, sich über die Ziele und Aufgaben einer solchen Vereinigung näher verbreitet. Nachdem die so gegebene Unregung in den Hauptinteressentenkreisen aufs beifälliaste aufgenommen worden und ein zur Gründung eines theatergeschichtlichen Dereins einladender Aufruf, von zahlreichen klanavollen Namen unterzeichnet, auch in weiteren Kreisen Widerhall gefunden hatte, indem gegen 150 Beitrittserflärungen aus allen Teilen Deutschlands, Desterreichs und mehreren ausländischen Pläten einliefen und die Lebensfähigkeit der 3dee solcher Bründung somit auch praktisch erwiesen war, wurde die konstituierende Versammlung am 6. Upril 12 Uhr mittags im Berliner Presse-Klub abgehalten. Die bereits in einer Vorversammlung des porbereitenden Ausschusses unter juriftischer Mitwirkung festgestellten Satungen wurden durchberaten und in endgiltiger Saffung angenommen, die Grundung des Dereins und feine Eintragung in das amtliche Vereinsregister unter dem Namen "Besellschaft für Theatergeschichte" einstimmig beschlossen und von den Unmesenden der Dorftand gemählt, der fich folgendermaßen gufammenfette: Endwig Beiger, Univ. Orof., Berlin, 1. Dorfigender; Josef Kurschner, Beh. Bofrat, Gifenach, ftellpertretender Dorfikender; Berthold Ligmann, Univ. Prof., Bonn, ftellvertretender Dorfigen. der; Beinrich Stumde, Chefredacteur, Berlin, Schrift. führer; Beorg Elsner, Derlagsbuchhändler, Berlin, Schatmeister; Bermann Conrad, Professor, Groß. Lichterfelde, Udolf Berftmann, Professor, Dramaturg des hoftheaters, Stuttgart, Mar Grube, Kgl. Oberregisseur, Berlin, Dr. E. Kilian, hoftheater Regisseur, Karlsruhe, J. Candau, Chefredacteur, Berlin, Dr. Doensgen - Alberti, Dramaturg, Prag, Ernst von Doffart, hoftheater-Intendant, München, Daul Schlenther, f. f. Bofburatheater Direftor, Wien, Ohil, Stein, Chefredacteur, Berlin, Alexander von Weilen, Orofeffor an der Universität, Wien, Dr. Beinrich Welti, Berlin, Beorg Witkowski, Professor an der Universität, Leipzig, Beifiger.

Jum juristischen Beirat der Gesellschaft wurde der Justigrat Paul Michaelis in Berlin ernannt. Sämtliche Gewählte nahmen durch sofortige Erklärung in der Versammlung oder nach erfolgter Benachrichtigung schriftlich die Wahl an.

Die deutsche Tages und periodische Presse sowie mehrere große ausländische Blätter gaben der Nachricht von der ersolgten Gründung, der Vorstandswahl und den Plänen der Gesellschaft die erwünschte weite Verbreitung. Der Vorstand ließ es sich gleichzeitig angelegen sein, durch Vertrieb von mehreren tausend Firkularen in Theater, Schriftsteller und Gelehrtenkreisen und an die

Mitglieder der deutschen Dereinigungen mit verwandten Bestrebungen, sowie durch geeignete perfonliche mundliche und schriftliche Agitation der einzelnen Ungehörigen des Dorftandes die Mitgliederzahl zu vermehren, die dann auch nach dreivierteljährigem Besteben der Besellschaft 350 Der Beratung und forderung der Gesellschafts. zwede maren in dem abgelaufenen erften Beschäftsjahr acht Dorftandsfitungen gewidmet. Der in den Satungen porgesehene Arbeitsausschuß wurde von den Mitgliedern des engeren Dorftandes, den Beifitern Alberti, Kilian. Stein, von Weilen, Welti und Wittowsfi und den durch Cooptation aufgenommenen Gefellschaftsangehörigen Dr. hans Devrient . Weimar, 2. E. Jellinet . Wien, Dr. Egon v. Komorgynsti. Wien, Dr. Paul Cegband. Berlin, Un. Prof. August Sauer Prag, Un. Prof. Andolf Schlöffer. Jena, Un. Prof. R. M. Werner Cembera und Dr. Carl Zeif. Dresden gebildet, zu denen fpater noch Redafteur Orof. Dr. Alfred Klaar und Redafteur Botth. Weifftein.Berlin bingu gewählt murden.

Was die ersten Dublikationen anlanat, so war der Dorftand von dem doppelten Bestreben geleitet, sich einerfeits in den Grengen der gur Zeit verfügbaren, naturgemäß noch bescheidenen vekuniären Mittel der Besellichaft ju halten und anderseits den Mitaliedern möglichst bald anregende und mertvolle Deröffentlichungen zu bieten. Es murde daher im Geschäftsjahr 1902 sowohl von der herausgabe des geplanten Urchivs wie von der Inangriffnahme der vorläufig die Mittel übersteigenden großen leritalischen und bibliographischen Werte Abstand genommen und die Berausgabe weniger zeitraubender und fostspieliger, aber theatergeschichtlich gleichwohl bedeutender und auch für den Saien intereffanter Werte eingeleitet und nach Kräften gefördert, nämlich: erstens der vorliegende Mendruck von Schmids Chronologie des deutschen Theaters 1775, mit Einleitung und Unmerkungen berausgegeben von Paul Legband. Das bei seinem nicht bäufigen Vorkommen im Untiquariatsbuchhandel stets begehrte und hochbezahlte Werk, der bedeutenofte und merkwürdigste Dersuch einer deutschen Theatergeschichte, der im 18. Jahrhundert unternommen, wird in diesem diplomatisch getreuen Neudruck allen Theaterfreunden zweifelsohne willkommen fein und bat durch die Berichtigung der gablreichen Irrtumer Schmids und die erklärenden Unmerkungen an wiffenschaftlicher Brauchbarteit den Originaldruck erfett und überholt. Als zweite und dritte Publikation murden Joseph Schrey. vogels Tagebücher 1810-1823, aus dem Manuffript herausgegeben von Carl Gloffy, 2 Bande von zusammen ca. 45 Bogen Oftav, bestimmt. Mit diesem bisher unbefannten Cagebuch des späteren Buratheater Direftors und freundes Brillparzers ist nicht nur eine neue wichtige Quelle zur Geschichte des Wiener Burgtheaters zu Unfang des 19. Jahrhunderts erschlossen, sondern diese 2lufzeichnungen, die im ersten Teil den Charafter des moralischen Tagebuchs des 18. Jahrhunderts im Stil Cavaters und franklins aufweisen, gewähren auch intereffante Einblicke in die Seele und den Bildungsprozeß einer nicht alltäglichen Persönlichkeit und wären als solche auch dann von Wert, wenn der Verfasser dieser Selbstbeobachtungen und Geständnisse nicht ein Mann von Schrervogels theater und litteraturgeschicht. licher Bedeutung wäre. Regierungsrat Dr. Gloffy, der bewährte Kenner der Wiener Theatergeschichte, und Prof. Alfred freiherr v. Berger haben durch ein Geleitwort, eine Cebensstigge Schreyvogels und Unmerkungen die nötige Erläuterung des Werkes im gangen und einzelnen gegeben. - Diefer Veröffentlichung wird fich im Jahr 1904 voraussichtlich der erste Band des Archivs mit mannigfachem theateraeschichtlichen und bibliographischen Inhalt anschließen. Bum Redakteur desselben murde Bans

Deprient in Weimar bestimmt. In Vorbereitung befindet fich ferner eine Sammlung von Beinrich Caubes fleinen Schriften theatergeschichtlichen und dramaturgischen Inhalts, die noch nicht in Buchform porliegen, sondern in mancherlei Zeitungen und Zeitschriften der vierziger bis achtziger Jahre verstreut, zum Teil aber überhaupt noch nicht gedrudt find. Caubes Stieffohn, Berr Bebeimer Juftigrat Banel in Kiel, hat den in feinem Befit befind. lichen litterarischen Nachlag Caubes der Besellschaft dankensmertermeife gur Benutung überlaffen. Die Berausgabe bat Dr. Rudolf fürst in Prag übernommen. Bei der hohen theatergeschichtlichen Bedeutung Caubes werden diese kleinen Schriften das Bild, das seine bekannten hauptwerke über das Burgtheater, das nord. deutsche und Wiener Stadttheater bieten, in erwünschter Weise abrunden und um manchen intereffanten Einzelqua bereichern.

Des weiteren ift ein Sammelband mit facsimile. Reproduktionen der Theaterzettel der Uraufführungen aller hauptwerke der deutschen Dramatiker von Cessing bis hauptmann geplant, in den auch die Programme bemerkenswerter deutscher Aufführungen hervorragender ausländischer Dramen von Shakespeare bis auf Ibsen einbezogen werden sollen. Im übrigen dürfen wir wohl binfichtlich weiterer Unternehmungen die bedachtsamen Worte Adelbert von Kellers, des langjährigen verdienstvollen Ceiters des ehrwürdigen Litterarischen Vereins Stuttgart, in feinem "Bericht über Entstehung und fortgang des Citterarischen Vereins" 1882, uns zu eigen machen: "Außerdem werden andere, zum teil umfangreiche Unternehmungen verfolgt, welche für jett noch der öffentlichen Besprechung sich entziehen, da es überhaupt nicht wohlgethan ift, von Planen viel voraus zu reden, in unterm falle um fo weniger, als verschiedene unberechenbare Umftande, Belegenheit, Mittel, Wünsche der Mitglieder, Geneigtheit des Ausschusses und anderes bestimmend, fördernd oder hemmend in die Chätigkeit der leitenden Verwaltung eingreifen können."

Einen berben Derluft erlitt die Befellschaft durch den Tod Joseph Kürschners, der am 29. Juli, in der Uusübung seines Lieblingssports, der Bochtouriftit, begriffen, im besten Mannesalter von 49 Jahren plötlich einem Bergichlage erlag. Kürschner hatte die Begründung der Befellschaft nicht nur mit lebhafter freude sondern auch durch mancherlei Winke und Ratschläge ibre Interessen gefordert und aus den Schäten seiner ungemein reichhaltigen Bibliothet mancherlei Material in Aussicht gestellt, insbesondere die Berausgabe einer sehr umfangreichen Korrespondeng Ifflands sich vorgenommen. Der Tod hat diesem Plane und vielen andern Unternehmungen des schaffensfrohen Mannes nun ein frühes Ziel gesett. Der Dorstand hat der Witme Kürschners seine Teilnahme bezeugt. frau Emma Kürschner hat fich dankenswerterweise bereit erklärt, die Benutung des theatergeschichtlichen Nachlasses Kürschners, insbesondere der Ifflandiana, der Befellschaft zu gestatten. Kürschners Stelle murde jum 2. Dorfitenden Alerander v. Weilen gewählt. Neu in den Dorftand eingetreten ift der Beneral-Intendant a. D. der Konigl. Schauspiele Bolto Braf von Bochberg zu Berlin, mahrend Berr Drensgen-Alberti bei seiner Uebersiedelung von Prag nach Berlin auf eigenen Wunsch aus dem Dorstande und Urbeits. ausschuß ausschied.

Die Generalversammlung des Jahres 1903 wird voraussichtlich in Wiesbaden stattsinden. Ueber die Einzelheiten der Veranstaltung wird den Mitgliedern in den nächsten Monaten nähere Nachricht zugehen. Hoffentlich werden diese allgemeinen Zusammenkunfte an ihrem Teil zur Belebung des Gesellschaftsinteresses und zu erhöhter Teilnahme an unsern Bestrebungen in weiteren Kreisen

beitragen, und mit ihr dürfte die so sehr wünschenswerte und notwendige Stärkung der finanziellen Mittel eintreten, damit die Gesellschaft für Cheatergeschichte möglichst bald in den Stand gesett wird, ihrer wissenschaftlichen Hauptaufgabe, der Schaffung der großen legikalischen und bibliographischen Hilfsmittel mit Eifer sich widmen zu können.

Hoffentlich werden auch die ersten vorliegenden Publikationen in theater und litteraturfreundlichen Kreisen ihre werbende Kraft betätigen und der Gesellschaft neue Mitglieder zuführen. In diesem Sinne ein hoffnungsfreudiges: I liber!

# Der Yorstand der "Gesellschaft für Theatergeschichte".

J. 21 .: Der Schriftführer.

Berlin, im Januar 1903.

# Mitglieder-Verzeichnis

# Besellschaft für Theatergeschichte.

(Nach dem Stande vom 7. februar 1903.)

# Deutschland.

Aachen.

Stabtbibliothet.

Aldaffenburg.

Grantel, Dr. Lubwig, Ral. Regliebrer.

#### Berlin

(einichlieflich ber Bororte).

Meranber, Richard, Societar bes Refibengtheatere

Baruch, Richard, i. g.: Sugo Baruch & Co. Baum, Beter, Schriftfteller. Beder, Fraulein Marie Luife, Schriftftellerin.

Beetschen, Alfred, Chefredatteur. Beber, Dr. phil. Heinz. Blant, Kgl. Hofrat. Blad, Kaul, Rebatteur des Berl. Tageblatt.

Blumentbal, Dr. Decar. Bod, Bhilipp, Direktor. Brabm, Dr. Otto, Direktor bes Deutschen Theaters.

Joearen.
Cohn, Frif Ib., Berlagsbuchhandler, i. F.:
Fontane & Co.
Elias, Dr. Julius.
Cloeffer, Dr. Artbur.
Elsene, Erich, Buchbruckereibesitzer.
Elsene, Erich, Buchbruckereibesitzer.
Elsene, Gerte, Berlagsbuchbandler, Schabmeilter, George, Berlagsbuchbandler, Schabmeilter Der (M. 231)

meister ber G. 1. 26. Eisner, Otto, Buchdruckreibesitzer u. Berlagsbuchhandler.

Engel, Georg, Schriftfteller. Entich, Theodor, i. g.: A. Entich. Bließ, Martin, Schriftfteller. Fraentel, Mar, Manrermeifter.

Gaebert, Dr. Rarl Theodor, Agl. Ober-bibliothefar u. Brofeffor.

Ganste, Billi. Geiger, Dr. Ludwig, Universitäts-Professor, Borfitender der G. f. Th. Gottichalt, Guftap.

Groß, Jennt, Mitglied des Leffingtheaters. Grube, Mar, Kgl. Oberregisseur. Grunwald, Willy, Mitgl. d. Leffingtheaters.

Grunwald, Mille, Mittgl. d. Leffingtheaters. Guttmann, Albrecht.
Guttmann, Albrecht.
Guttmann, Leopold, Direktor.
Hoalm, Inkerbe, Derreatifieur.
Hoarlan, Dr. Balter, Dramaturg.
Hoart, Sulius, Schriftfeller.
Hoasber, Bertha, Agl. Schaubielerin.
Hobber, Dr. Eduard, Redatkeur.
Hobberg, Graf Bolfo von, General-Intendant der fgl. Schaubiele a.D., Excellenz,
Borkandsmitglied ber G. f. T.b.
Holtbauß, Kriebrich, Reaffeur.

holtbaus, Friedrich, Regiffeur. Joleph, Dr. D., Belgijder Universitäts-Brofesjor a. D. Jiolani, Eugen, Schriftfteller.

Radelburg, Buftav, Schriftfteller. Kalijch, Paul, Rammerianger. Kappftein, Theodor, Schriftfteller. Reller, Sans Freiherr, von, Sauptmann a.D. Rlaar, Dr. Alfred, Brof., Redafteur ber

Raat, Dr. autre, Boly, Koff, Seitung, Alof, Erich, Chrierbatteur. Rorn, Dr. Erich, Echriftteller. Krebs, Dr. Carl, Professor u. Senator der Afademie der Künste.

Rrufe, Georg Richard, Redafteur Deutschen Bubnengenoffenschaft. Redafteur der Landau, Sfidor, Chefredafteur Des Berliner

Borjencourier.

Lange, Fran Frieda. Laverreng, Bictor, Direktor ber Dentschen Bolfsbuhne.

Lazarus, Berm., Buchhandler. Seghand, St. Raul, Confifteller. Behmann, Dr. Haul, Schriftfeller. Bepanto, J. M., Schriftfeller. Lepanto, J. M., Schriftfeller. Lindau, Dr. Paul, Direktor des Berliner Theaters. Linfemann, Baul, Theaterbirektor. Loewenfeld, Dr. Raphael, Direktor bes Schiller-Theaters. Lusztig, 3. C., Sauptmann a. D., Redaftenr ber National-Zeitung. Mahn, Dr. Baul. Maper & Muller, Buchhandler. Merzbach, Dr. Georg, Arzt und Redatteur. Merger-Cohn, Alexander, Baufier. Michaelis, Baull, Juffizea und Notar. Moeft, Friedrich, Direfter. Reumaun-Sofer, Otto, Direttor des Leffing. Theaters Dberlander, Dr. Saus, Direftor Des Rleinen Theaters. Ortmann, Reinhold, Schriftfteller. Laetow. Dr. Malter, Redafteur ber Deutfcb. Rundichan. Bategg, Mar, Witglied des Schiller-Theat. Berl, War, Buchbändler. Beters, Wilh, Oberregissenr d. Lessingtheat. Kilgrim, harry von, Redatteur des Reichsanzeigers. angeigers. Boppe, Dr. Baul, Oberlehrer. Boppe, Rosa, Agl. hoffchauspielerin. Brasidium der Genossenschaft deutscher Bühnenangeboriger. Brasch, Alops, Hoftheater-Intendant a. D. Raeder, Alwill, Redasteur. Rath, Billy, Schriftfteller. Redaftion des Runfttbeater (Ferd., Mar, Kurt u. M. Reichard). Regler, Friedrich, Buchbandler. Reicher, Emanuel, Schauspieler. Renner, Ludwig, Redatteur der Berliner Refiner, Andrey Architect of Jetting Seiting, Sachie, Dr. Mar, Kgl. Theaterrat. Schemann, Seo. Schildwelli, Dr. John, Schriftfteller. Siehe, Siegiried, Hortat. Simon, Dr., Julifzat. Siminett, Nort, Life, i. K.: Helip Bloch Erben, Thataragantur Theateragentur. Spandow, Philipp, Borf. ber Leffing-Gefellichaft. Stein, Bhilipp, Schriftfteller, Chefrebatteur, Borftandemitglied ber G. f. Th. Stettiner, Frau Mathilbe. Strupti, Rammergerichtsrat a. D., Geb. Stilligen, Schmiftel et D., Set. Suffitzent.
Stümde, heinrich, Chefredakteur, Schriftsichten der G. f. Ih. Ischied, Emil, Rezistator. Baetel, Erich, Oramaturg.

Bagner, Oscar, Schriftfeller. Balbeag, Tilly, Mitglied best Reuen Theat. Balben, harrh. Mitglied bes Berliner Theaters. Beitung.
Beiting.
Bettit, Dr. Heinrich, Borftandsmitglied der G. f. Ib.
Bolfsauer, Franz, Schriftfeller.
Jadel, Eugen, Kedafteur der NationalZeitung.
Bidel, Dr. Martin, Direktor des Bunten
Theaters.
Dobetlith, Fedor von, Schriftfeller, Borf.
der Gefülchaft der Bibliophiten.

Meisftein, Gottbilf, Redafteur b. National-

#### Bonn.

Boogmann, Richard, Schriftfteller.

Litmann, Dr. Berthold, Univerfitats. Grof.

#### Braunichweig.

hartmann, Dr. Brit, Rebafteur. hörftel, Dr. Regierungsaffeffor. Intendang bes herzoglichen hoftheaters. Schneider, Fran Defar.

#### Bremen.

Beber, Johann, Lebrer. Brautigam, Dr. Ludwig, Professor. Bulthaupt, Dr. heinr., Professor (für die Statbibliothet). Michaelis, Fraulein C., Opernjängerin.

#### Breslau.

Freund, Dr. Erich, Chefredafteur. Roch, Dr. Max, Untversitäts-Brofesfor. Königl. und Universitätsbibliothet. Markgraf, Dr., Pirettor (für die Stadt-bibliothet. Schlefinger, Maximilian, Dramaturg. (†)

#### Caffel.

Glagner, Georg, Bibliothefar.

#### Chemnit.

Leufchte, Dr. A. Bolontar.

#### Darmftadt.

Edward, Sugo, Sofrat. Hofbibliothek, Großberzogl. Seffische. Softheater- und Hofmusikbirektion, Großherzogliche.

#### Dresden.

Bertling, Richard, Buchhänbler. Bibliotbek, Agl. öffentliche. Horchbammer, Einar, Agl. hoforernfänger. hopf, Dr. Eugen, Urgt. Lewinger, Ernif, Agl. Oberregisseur. Bierjon, Shaar, Berlagsbuchhänbler. Geebach, Kiltolaus Graf von, General-Direttor ber hostikeater. Serba, Juste, Agl. Schaufpielerin. Strahl, A. C., Schriftfeller. Bollmöller, Dr., Karl, Universitäts-Pro-fessor a. D. Mallner, Frans. Biede, Paul, Kyll. Hossischerer. Binds, Abolf, Ayl. Hossischuleter. Jeth, Dr. Karl, Trumaturg.

### Diffeldorf.

Boensgen, Frau Kommerzieurat C. Teubner, Frang, Buchhandler.

#### Gifenadt.

Kürschner, Joseph, Brof., Geh. hofrat, Bige-Brafibent ber G. f. Ih. (†)

#### Grfurt.

Mahner-Mone, Frau Martha. Connefalb, Paul, Schriftfteller.

#### Grlangen.

Steinmeyer, Dr. Glias, Univerfitats-Brof.

## Gffen a. B.

Sagemann, Dr. Carl. Redatteur. Trantfchold, Guftar, Regiffeur und Schanfrieler.

#### Leuditwangen.

Bifder, Mug., Rgl. Begirfsamtmann.

#### Frankfurt a. M.

Bolz, Edgar, Mitglied des Schaufpielhaufes. Glaar, Emil, Intendant des Schaufpielbaufes.

Goethe Bibliothet bes Greien Deutschen Sociftifts. Manetopf, Gr. Nicolas, Mufithiftorifches Mujeum.

Mengel, Frau Ciffabeth, Deffentliche Bibliothet, Carl von Roth-ichildiche, Freiberrliche. Schott, Sigmund. Ctabtbibliothef.

# Friedenthal i. Schl.

Ingenheim, Grafin von, auf Schlof

# Friedrichsdorf i. C.

Proefcolbt, Dr. Lubwig, Brofeffor.

#### Gotha.

Bibliothet, Serzogliche. Ebart, Paul bon, hoftheater-Intendant a. D., Kammerherr. Softbeater, Bergogliches.

### Göttingen.

Berftl, Rorbert, Direttor bes Stabttheaters.

Daffis, Dr. Sans. Universitats. Bibliothet, Roniglide.

#### Greifsmald.

Siebs, Dr. Theodor, Univerfitate-Brofeffor

### Groß Limterfelde.

Bute-Beermann, Frau Rufcha, Konigliche Schaufpielerin. Conrad, Dr. hermann, Brofeffor, Bor-ftandemitglied ber G. f. Ib. Kefuls von Stradonis, Stephan, Dr. jur. et phil., Kammerherr. Stiehler, Dr. Arthur.

#### Malle a. S.

Ahrenhold, hans, Austmann. Liebicher, Otto. Demifch, Balter, Schriftsteller. Wiefe, Dr. Berthold, Universitäts-Professor.

#### Hamburg.

Untoine-Feill, Dr., Rechtsanwalt. Ellmenreich, Frau Frangista, Rgl. Soffchauftelerin, Sans, Kaufmann. Kreimen, Sans, Kaufmann. Koehne, Ernit, ftellvertr. Direftor des Deutichen Schaufpielhaufes. Kraufe, Karl, Chefrebatteur der hamb. Reueften Rachrichten. Swenftein, Ernit. Rachs, Dr. Kaul, Redafteur des hamb. Frembenblattes

Rievenbaufen, Bilbelm, Raufmann. Stadtbibliothet.

# Mannover.

Ewert, Dr. Mar, Oberlehrer. Grahn, Fr., Arofessor. Handel, Dr. Kichard, Redasteur. Schaper, M. und H., Duchhäubler. Schultes, Carl, Hoftheater-Direktor a. D. Malben, Mar, Hofschusspieler. Oberregisseur des Deutsichen Theaters.

# Beide in Bolftein.

Reuter, Dr. R., Arat.

#### meidelbera.

Pfeiffer, Dr. Bilbelm. Baldberg, Dr. Mar, Freiherr von, Univ.-Binterfeld, Abolf, Schaufpieler.

# Ingolftadt.

Briefe, Richard, Direftor bes Stadttheaters.

#### Beng.

Schlöffer, Dr. Rub., Univerfitate-Brofeffor. Turd, Dr. hermann.

### Rarlsruhe.

Burger, Mleranber, Chefrebatteur.

Burger, Alexander, Chefredatreur.
Bürflin, Dr. Albert, General-Intendant des Hoftheaters, Ercellenz, Kilan, Dr. Eugen, Dramaturg und Regis-jeur am Hoftheater, Borftandsmitglied der G. f. Lb. Ministerium der Justiz, des Kultus und

Unterrichte, Großherzoglich Babifches.

#### Riel.

Berger, Dr. Arnold E., Universitäts-Prof. Sanel, Dr. Albert, Geb. Zustigrat, Prosessor. Wolff, Dr. Engen, Universitäts-Prosessor.

### Köln a. Rh.

Dalmonico, Carl, Oberregiffeur. Schnigler, Dr. Bictor, Landtagsabgeordn.

## Königsberg i. Pr.

Jacobson, Mar, cand. med. Moser, Ernft, Redatteur. Ziemer, Erich, Kansmann.

### Konftang a. B.

Jabrice, DR., Freiberr bon.

#### Leivzia.

Bruns, Eduardo, Kaufmann. Göge, Auguita, Gejangsmeisterin. Salm, Alban von. henzen, Dr. Wilhelm. Lalsty, Gertrud be, Schauspielerin. Mever, Fricorich, Buchhandler. Schweitzer, Dr. Victor. Staggemann, Mar. Geb. Sofrat, Direftor bes Ctabttheaters.

Bilbhagen, Dr., Rechtsanwalt am Reichsgericht. Bittowett, Dr. Georg, Universitäts-Prof., Borftandsmitglied der G. f. Th.

Bamde, Dr. Eduard, Univerfitate- Brofeffor. Lübert.

# Stiehl, Carl, Profeffor.

#### Ludwigsluft.

Dfius, Dr. Friedrich Wilhelm.

## Magdeburg.

Cabiflus, Arno, Direktor des Stadttheaters. Bollbehr, Frau Dr. Lu.

#### Mains.

Rirchbeim, Dr. Carl, Berlagebuchbanbler.

# Malta b. Gmünd.

Leiteberger, 3ob., Lehrer.

#### Mannheim.

Baffermann, Dr. M., Intendant bes Sofu. Rationaltbegtere.

Stabl, Leopold Ernft, Stubent. Balbed, hermann.

Marboftel (Drov. Bannov.). Grape, Frang, Lebrer.

# Mariahütte b. Trier.

Beulwit, Fraulein Alice von. Beulwit, Franlein Louise von. Beulwit, Bilbelm von.

### Met.

Reuffer, Dagobert, Direttor bes Stabttheaters.

### Minden i. W.

Brune, Guftar, Sofbuchbrudereibefiger.

# Mündren.

Akademie der Tonkunft, Königliche. Brakl, Franz Joseph, Direktor. Goldstein, Martin, cand. med. hof- und Staatsbibliothek, kgl. Koblrausch, Rob., Schriftsteller. Malpoth, Ludwig, Zuspektor am Kgl. Hoftheater.

Marfop, Dr. Paul. Boffart, Ernft von, Agl. hoftheater-Inten-

sonjar, ernin von, ngl. vorjvoeder-Inten-bant u. Professor, Bortanbömtiglied d. G. f. 35. Naabe, Sicafricd, Oberregisseur. Noester, Arthur, Schriftseller. Savits, Jocas, Agl. Oberregisseur. Schaumberg, Georg, Director. Schmidt, Dr. phil., P. Expeditus, Biblio-

thefar.

#### Berner, E. Schriftftellerin.

Oberdischingen b. Ulm. Lowenhaupt, 2B., Apotheter.

# Ohrdruf i. Th.

Frentag, S., Lanbratsamtsaffeffor.

#### Oldenbura.

Intendang bes hoftheaters. Mojen, Dr. Reinbard, Oberbibliothefar. Schwars, Rubolf, Berlagebuchhanbler.

#### Oforta.

Kettner, Dr. Guftav, Professor. Muss, Dr. Christian, Professor u. Rettor.

#### Vosen.

Bote & Bod, Ed., Budhandler. Jolawicz, Joseph, Buchhandler. Minde-Bouet, Dr. Georg.

#### Radzionkau i. Oberschl.

Thielert, S.

# Reichenbach i. Schl.

Bed, Dr. Guftar, Profeffor.

# Römerftadt.

Rolland, Willy, Schaufpieler.

#### Roftock.

Golther. Dr. Bolfgang, Univerfitats-Brof. habermeber, Carl, Oberregiffeur. hagen, Richard, Direttor Des Stadttbeaters. Schat, Albert.

## Schopfheim i. B.

Beblin, Sans.

## Schweidnik.

Goellner, Friedrich, Buchhandler.

Sterkrade b. Oberhaufen a. Rh. Dittenberger, Leutnant.

St. Ludwig (Ober-Glfaff). Biegler. Grab, Ernft.

# Strafburg i. G.

Schmutter, Rarl, Dramaturg u. Regiffeur.

#### Stuttgart.

Griebemann, Rubolf, Rebafteur. Gerfmann, Dr. Abolf, Arofesfor, Drama-turg des Kgl. Spitheaters, Borstands-mitglied der G. s. Th. Krank, Dr. Abolf, Archiv-Asselor. Bandesbibliothet, Rgl.

Butlig, Baron von und ju, Rgl. Softheater-Intenbant.

Beftenhold, Dr. F., Freiherr von. Bidmann, Billy, Schriftfteller.

#### Weimar.

Devrient, Dr. Sans. France, Dr. Otto, Brofessor. Obrift, Dr. Alons, hostapellmeister a. D. Schlag, Dr. hermann, Brofeffor. Schuddefopf, Dr. Carl.

# Weinsberg (Württemberg).

Schniter, Sans.

# Wiesbaden.

Sulfen, Georg von, Intendant ber Rgl. Schauspiele, Kammerberr. Lauff, Hojef, Major a. D., Dramaturg bes Hoftheaters. Pagenstecher, Karl, Oberlehrer. Rauch, Dr. hermann, Direktor bes Refibeng-

Theaters.

Schreiner, Sanns, Rgl. Sofichauspieler. Binter, Frang, Sofrat u. Bureauchef ber Rgl. Schauspiele.

# Würzburg.

Bauer, Dr. Fris, Bibliothers-Mffiftent.

# Besterreich-Hingarn.

Decfen, Dr., E., Redafteur. Riengl, hermann, Chefredafteur bes Grager

Lageblattes. Landesbibliothet, Steiermartifche, u.

Janneum. Leuichner & Lubensth, Buchhändler. Burichian, Otto, Direktor der Stadttheater. Schloffar, Dr. Anton, Bibliothekar. Weinmann, Dr. Rubolf, Ditglieb bes Stadttheaters.

## Lemberg.

Berner, Dr. Rich. D., Univerfitate-Prof.

### Meran.

Mairborff, Carl von, Direttor bes Stabt. theaters.

#### Olmiik.

Seethaler, Wilhelm, Redafteur.

#### Vraa.

Abler, Dr. Friedrich, Gefretar bes Brager Sandelsgremiume. Alberti-Poenigen, Dr. Mar, Dramaturg. Burchard, Gustav, Regisseur am Kgl. Deutschen Landbestheater. Derbisch, Dr. Leo. Kürst, Dr. Rudolf. hauffen, Dr. A., Universitate-Brofeffor.

Kirchner, Dr. jur., Abrofat. Lirich, Gugen, Schriftfteller. Reumann, Angelo, Direftor b. Ral. Banbes-

Reumann, Angelo, Direttor d. Agi. Lanoes-theaters. Kranz. Kiedel, Beter, Medatteur. Kofenbaum, Mifred, Privatgelehrter. Salus, Dr., Gugo. Sauer, Dr. Hugust, Universitäts-Brofesjor. Settl. Kerd., Mitglied dek Agil. Deutschen Landestbeaters.

Universitäts-Bibliotbek, f. f. Urban, Dr. Karl, Intendant des Kgl. Deutschen Landestheaters, Reichstat

und Landtagsatgeordneter. Berein für Geschichte ber Deutschen in Bohmen.

#### Wien.

Burdhard, Dr. Mar, hofrat, K.A. hof-burgtheater-Tiertror a. D. Sibofer & Nanichburg, Buchhändler. Slosse, Dr. Karl, K.K. Regierungsrat, Director der Stadtbibliothef. Gregori, Herd, Mitglied des K.A. hof-burgtheaters. hofbibliothef. K.K. bolzmann, Dr. Michael. Sellinef, Arthur E. Bibliograph. Keim, Franz, Krofessor.

Klopfer, Et. Carl, herausgeber der Wiener Theater- und Fremdenzeitung. Komorapnisti, Dr. E. von. König, Emil. Lewinsky, Zolef, Regisseur des K. K. hof-burgtheaters.

burgtbeaters.
linder, Antron, Chefrebatteur.
Lothar, Dr. Mubolph, Schriftfeller.
Lothar, Dr., Mubolph, Schriftfeller.
Lothar, Dr., M. Brook.
Mager, Dr., K. Trnold.
Mager, Dr., Worth
Moffen, Dr., Michael, Litter.-artiftischer
Schreth des A.R. dofburgtbeaters.
Schlenther, Dr. Baul, Direftor des K.K. hofburgtheaters. Sonnenthal, Abolf, Ritter von, R. R. Ober-

regiffeur. Strafoid, Merander, Brof., Bortrags-

Beilen, Dr. Mer, Ritter von, Univerfitate-Brofeffor, Bice-Brafibent ber G. f. Th. Briet, Paula. Beibler, Jacob, Brofeffor.

Teplit-Schonau.

borbe, Anton.

Schottwien (Gefterreich). Schufelfa-Bruning, 3ba.

# Belgien. Briffel.

Rufferath, Maurice, Direktor ber Rgl. Oper. Rubemann, Dr. Alfred.

# Bänemark. Kovenhagen.

Behrens, Carl, Redafteur. Mantius, Dr. Carl, Rgl. Schaufpieler.

England. London.

Daper, Ernft.

# Frankreich.

Varis.

hofen, Frang, Schriftfteller. Scharrer-Santen, Eduard, Schaufpieler. Biemeg, &., Buchhandlung.

Derfailles.

Fanta, Fraulein, Oberlebrerin.

Malien. Mailand.

Thomas, Rubolf Muguft.

Rukland

Riaa.

Müller, Richard.

St. Vetersburg. Bothmann, Beorges, Bice-Ronful.

Schweden.

Stockholm.

Berggren, Eb. Bilbelm, Baumeifter. Robelbibliothet ber Schwedischen Atabemie.

Schweit.

Bafel.

Melis, Leo, Direttor bes Stadttheaters.

Bürid.

Bet, Dr. Louis P., Universitäts-Professor. Forst, Frau Dr. Fanny, Konzertsängerin. Kusch, Climar. Reucker, Alfred, Direktor des Stadttheaters.

# Bereinigte Staaten von Port- Amerika.

hohlfeld, Dr. A. R., Professor a. d. Staats-llniversität v. Bisconsin, Madison. Library of Congress, Washington. University of Wisconsin, Madison. Yale University, New Haven, Conn.

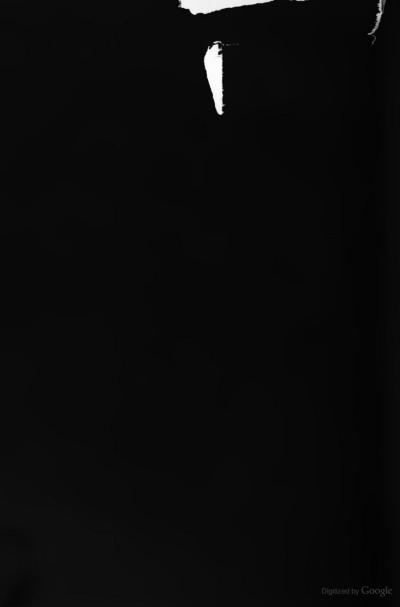

Form No. 23. fG33s v.1 830.128 Gesellschaft für theatergeschichte. Schriften BORROWER'S NAME

